# 



9, -

4/6

22101426783

Med K9609



# Kochlehrbuch und praktisches Kochbuch

für Ärzte, Hygieniker, Hausfrauen, Kochschulen.

Von

Professor Dr. Chr. Jürgensen in Kopenhagen.

Mit 31 Figuren auf Tafeln.



Berlin. Verlag von Julius Springer. 1910. / ¥35 :27

| WELLCOME INSTITUTE LIBRARY |          |  |
|----------------------------|----------|--|
| Coll.                      | welMOmec |  |
| Call                       |          |  |
| No.                        | Q1       |  |
|                            |          |  |
|                            |          |  |
|                            |          |  |

### Vorwort.

Beim Erscheinen der dänischen Originalausgabe dieses Buches vor einigen Monaten habe ich dem "Allgemeinen dänischen Ärzteverein" und dem "Carlsbergfonds" meinen Dank für ihre Unterstützung meiner Arbeit aussprechen können, und zwar nicht nur für die ökonomische Hilfe, die mir während vieljähriger Arbeit entstandene, bedeutende Auslagen zu ersetzen bestimmt war, sondern auch für die damit erwiesene Anerkennung dieser Arbeit.

Mein lebhafter Wunsch und meine ernste Hoffnung geht nun dahin, daß mein Buch auch in deutschen Kreisen, bei Ärzten und Laien, günstige Aufnahme finde, einmal des weiteren Kulturkreises wegen, an den es sich wenden möchte. Außerdem aber auch einerseits wegen des hervorragenden Standes der deutschen ärztlichen Wissenschaft und Praxis, und andererseits, weil in den letzten Jahren eben in Deutschland so viel Bedeutungsvolles getan ist — in verschiedener anderer Richtung — für Entwicklung und Vertiefung des hauswirtschaftlichen Wissens und Könnens.

Kjöbenhavn, Januar 1910.

Der Verfasser.

### Abkürzungen.

Blatt (Gelatine). Bl. Cal. = Calorien. Dotter = Eierdotter, Eigelb. Eßl. = Eßlöffel. = Flasche (ca. 3/4 Lit.). Fl. = Gramm. = Kilogramm. kg Lit. = Liter = 1000 ccm. = Messerspitze. Msp. = Portion. Port. Stück.
Teil.
Tropfen.
Teelöffel. St. T. Tr.

#### Gewicht-Maß

#### wird berechnet:

Tl.

Ganz richtig ist dies nicht überall, denn nur 1 kg, 1000 g, 1000 ccm, 1 Lit. Wasser sind einander ganz gleich. — Unterschiede werden durch abweichende spezifische Gewichte verursacht — Unterschiede, die wir aber für Küchenzwecke under über interschiede. unberücksichtigt lassen.

| 1 | Eßlöffel     | flüssig | _wird | be rechnet | mit | 15 g  |
|---|--------------|---------|-------|------------|-----|-------|
|   | Kinderlöffe. |         |       | ,,         | 22  | 10 ,, |
| 1 | Teelöffel    | ,,      | 2.7   | 22         | ,,  | ə ,,  |

### Inhaltsverzeichnis.

| Einleitung                                                                                 |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kap. 1. Plan und Absicht des Buche                                                         | s                                                                         |
| Kap. 2. Verdaulichkeit, Nährwert .                                                         | 5                                                                         |
| Kap. 3. Aufgaben und Mittel der Spe                                                        | eisebereitung                                                             |
| Kap. 5. Anigaben und mittel der Spe                                                        | discontinuing ,                                                           |
|                                                                                            |                                                                           |
| Nahrungsmittel a                                                                           | us dem Tierreich.                                                         |
| Erste Nahrungsmittelgruppe.                                                                | Seite                                                                     |
|                                                                                            | 18. Mileh mit gebräuntem Mehl . 24                                        |
| Milch.                                                                                     | 19. Milehreissuppe 24                                                     |
| Kap. 4. Allgemeines 12                                                                     | 20. Milehreiskaltschale 25<br>21. Milehsuppe mit Dotter und               |
| 1. Kennzeiehen guter Mileh 19                                                              | Mehl abgerührt25                                                          |
| 2. Aufbewahrung 20                                                                         | 22. Mileh mit Biskuit abgerührt 25                                        |
| 3. Aufkoehen, Abkoehen 20                                                                  | 23. Milehbrotsuppe (Milehpanade) 25                                       |
| 4. Pasteurisierte, sterilisierte                                                           | 24. Mileh-Brotsauce 26                                                    |
| Mileh 21                                                                                   |                                                                           |
|                                                                                            | Kap. 6. Gestockte Milchspeisen 26                                         |
| Klasse I. Milchzubereitungen.                                                              | 25. Milehgelee 26                                                         |
|                                                                                            | 26. Milehgelee mit Fruchtgelee . 26                                       |
| Kap. 5. Milchspeisen und Ge-                                                               |                                                                           |
| tränke 21                                                                                  | Kap. 7. Dicke Milch, saure Milch,                                         |
| a) Mit Gesehmaekzusätzen . 21                                                              | Käsemilch (Quark) 26                                                      |
| 5. Milch mit Gewürz abgekocht 21                                                           | 27. Süße dicke Mileh (schnelle) . 26                                      |
| 6. Milehkaltsehale 22                                                                      | 28. Saure dieke Mileh 27                                                  |
| 7. Halbgefrorener Milehtrank                                                               | Dieke Mileh aus gekoehter                                                 |
| (Sherbet)                                                                                  | Milch                                                                     |
| 8. Milchbier                                                                               | 29. Saure Mileh nach Lahmann . 27<br>30. Gerührte dieke Mileh mit Brot 27 |
| 9. Rahmbier       22         10. Milehweinlimonade       22                                | 31. Käsemileh (Quark) 28                                                  |
| 10. Milenweimmonade 22                                                                     | 32. Käsemileh-Kaltsehale 28                                               |
| b) Mit leicht nähreuden Zu-                                                                | 33. Speise von weißem Käse (Quark) 28                                     |
| taten                                                                                      | 34. Frischer weicher Käse 29                                              |
| 11. Milchpunsch 23                                                                         | 35. Frischer weieher, süßer Käse 29                                       |
| 12. Eiweißmilch 23                                                                         | 36. Käsemilehauflauf 29                                                   |
| 13. Milehsuppe mit Eiersehnee-                                                             | 37. Buttermilehkäse 29                                                    |
| klößehen 23                                                                                |                                                                           |
| <ul><li>14. Milehsuppe mit Cognac 23</li><li>15. Mileh mit Salep (Arrow root) 23</li></ul> | Klasse II. Rahm und Rahmspeisen.                                          |
| 15. Milch mit Salep (Arrow root) 23<br>16a.Milch mit Maizena 24                            | 38. Rahm, Allgemeines 29                                                  |
| 16b.Milch mit Weizenmehl 24                                                                | 38. Rahm, Allgemeines 29                                                  |
| 17. Sauermilchsuppe mit Weizen-                                                            | Kap. §8. Rahmsuppen und Rahm-                                             |
| mehl 24                                                                                    | saucen 30                                                                 |
| Buttermilehsuppe mit Weizen-                                                               | 39. Rahmsuppe von süßem Rahm 30                                           |
| mehl 24                                                                                    | Rahmsuppe aus saurem Rahm 30                                              |
|                                                                                            |                                                                           |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gerührte kalte Rahmsaucen. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| 40. Rahmsauee mit Vanille 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| Saure Rahmsauce 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 41. Rahmsauce mit Karamel 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| 42. Rahmsauce mit Fruehtmus . 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| 43. Rahmsauce mit Meerrettich . 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Masse 111. Dimeramereningen.                                     |
| Rahmsaueen, gekochte 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kab. 15. Abgeruhrte Buller und                                   |
| 44. Rahmsauce mit Zitronensaft . 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Buttercreme                                                      |
| 45. Rahmsauee mit Petersilie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70. Abgerührte Butter, cinfaehe . 38                             |
| 46. Rahm-Tomatensauce 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Butter mit Rahmsehnee abge-                                      |
| 47. Rahm-Brotsauce 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rührt                                                            |
| 48. Rahmsaucen mit Ei 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grüne abgerührte Butter 38                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rote Butter (Tomatenbutter) . 38                                 |
| Kap. 9. Rahmschnee und Rahm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kräuterbutter I, II 38                                           |
| schneespeisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| 49. Rahmschnee 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 50. Rahmschnee mit Schokolade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | particularities                                                  |
| und Kaffee 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Champignonbutter 39 Kräuterbutter III 39                         |
| 51. Rahmsehnee mit Fruchtpürce . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kladicibatter 222,                                               |
| 52. Rahm mit Cognac 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| 52. Rahm hit Cognac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11. Dilbucicicitiic, Chilecon                                    |
| Kap. 10. Gefrorene Rahmspeisen 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zusammengesetzt 39                                               |
| £ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 53. Vanille-Rahmeis 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |
| 54. Rahm-Karameleis 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 ,, Sehokolade 39                                               |
| 55. Rahmschnee-Eis (,,Parfait") . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schokolade 39                                                    |
| Kap. 11. Gestockte Rahmspeisen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Butterereme mit Wein 40                                        |
| a) Rahmgelee; "Kalter Rahm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,, ,, Likör 40                                                   |
| pudding"3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Eigelb 40                                                      |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. Konditorbutterereme 40                                       |
| 56. Rahmgelee mit Kakao 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| " m 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| 4, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10. Mac I Account to the second                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. ZOTIMBBOTIC Derecor                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ottor Bourner trager                                             |
| 58. ,, ,, Apfelsinensaft . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| Leaning activities and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 78. Zerlassene Butter mit verschie-                            |
| Rahmgelee mit eingelegten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | denen Zusätzen 41                                                |
| Früchten 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 79. Gebräunte Butter 41                                        |
| b) Rahmschneegelee "Bava-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Butter-Eiersaucen 41                                             |
| rois" 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 80. Holländische Sauce 41                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 81. Sauce mousseline 41                                        |
| Vaffor 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 82. Goldene Sauce 41                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OL, CORROLL States                                               |
| CO Woin 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $rac{6}{5}$ Buttermehlsaucen $42$                               |
| OI. Satisfied in the same of t | 84. Buttermehlsauce 42                                           |
| 62. Rahmsehncegelee mit Frucht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GT. Differentiation (1)                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86. Kapernbuttersauce 42                                         |
| 63. Rahmschneegelee mit Frucht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (i)                                                              |
| purco i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 87. Buttermehlsauce, emiaen 42                                |
| 64. Rahinschnecgelee mit einge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasse IV. Butterersatzmittel.                                   |
| OU. I territing of the control of th | 36<br>36 - 88, Margarine, Palmin u. dgl 43                       |
| Treatment of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86 - 88, Margarine, Palmin u. ugi 40<br>27 - 80 Ol - Olivenöl 43 |
| - <b>66.</b> Rahmschneegelee mit Reis 🕠 🤻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87 89. Öl — Olivenöl 43                                          |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap. 15. Mayonnaise; Ölsauce . 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eierstich mit verschiedenen                                                        |
| 90. Mayonnaise, cinfache, echte. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesehmackszusätzen 55                                                              |
| 91. , gefärbte 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217. Eierstieh mit Vanille 55                                                      |
| grüne, rote 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 218. ", ", " · · · · · 55<br>219. ", Tee · · · · · 56<br>220. ", Kaffee · · · · 56 |
| 92. starker gewurzt. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219. ,, ,, Tee 50<br>Kaffee 56                                                     |
| 93. Spanische Mayonnaise 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220.                                                                               |
| 54. May Official Control of the Cont | 221. ,, ,, ,,                                                                      |
| 95. " mit Rahmschnee<br>(Mousselinc) 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223. Karamcleierstich I—V 56                                                       |
| (Moussellie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eierstich mit versehiedenen                                                        |
| Klasse V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einlagen 58                                                                        |
| Diätetische Milchzubereitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224. Eierstich mit Käse 58                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 " Makkaroni 58                                                                 |
| Kap. 16. Stopfende, abführende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 226. ", ", Spinat 58                                                               |
| Marich distri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , Gemüsen 58<br>227. , Früchten 58                                                 |
| 96. Leicht stopfende Milch 44<br>97. Leicht abführende Milch 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227. ,, ,, Früchten 58                                                             |
| 98. Williamsons Diabetesmilch . 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kap. 20. Rührei 59                                                                 |
| 99. Milch, peptonisierte I. II 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 228. Rührei, gewöhnliches 59                                                       |
| 100, Kumiß 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rührei mit Jus 59                                                                  |
| 101. Kefir 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| 102. Molke 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rührei mit Einlagen 59                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229. Rührei mit Käse (Fondue à                                                     |
| Zweite Nahrungsmittelgruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | la Brillat-Savarin.)59<br>230. Rührei mit Käse (Fondue                             |
| Zweite Kantungsmittleigruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | suisse.) 60                                                                        |
| Ei und Eierspeisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 231. Rührei m. Fisch od. Fleisch . 60                                              |
| Kap. 17. Allgemeines über das Ei 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232. ,, mit Kräutern 60                                                            |
| Kap. 17. Angementes aver das El 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233. ,, ,, Gemüsen 60<br>234. ,, ,, Tomaten 60                                     |
| Klasse I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ole and manage (iii)                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235. ,, ,, Champignons . 60<br>236. Eierpüree 60                                   |
| Einfache Eizubereitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237. Gedämpftes Rührei 61                                                          |
| Kap. 18. Das Ei, gerührt, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kap. 21. Eierklöße und ähnliches 61                                                |
| kocht, gebacken, gebraten . 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kap. 21. Eierklöße und ähnliches 61 238. Eierschneeklöße 61                        |
| Allgemeine Bemerkungen 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239. Eierschneeklöße 61                                                            |
| 201. Ganzei, geschlagen 51<br>202. Dotter, gerührt 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240. Eierklöße I 61                                                                |
| 202. Dotter, gerührt       51         203. Eiweiß, Eiweißschnee       51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241. Eierklöße II 62                                                               |
| Eiweißschnec m. Geschmack-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 242. Meringue 62                                                                   |
| zusätzen 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243. Dotterplätschen 62                                                            |
| 204. Eiweiß-Rahmschnee 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 205. Weichgekochtes Ei 52<br>206. Halbhartes Ei 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasse II.                                                                         |
| 206. Halbhartes Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Ei in Getränken u. dgl.                                                        |
| 208. Fallci — "pochiertes Ei" 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tr. co. D. of a second of the Co. A. W Iron. Co.                                   |
| 209. Spiegelei, diätetiseh, gedämpft 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kap. 22. Das Gauzei in Getränken 62                                                |
| 210. Spiegelei, gebraten 53<br>211. Ei im Becher 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244. Eiertee — Eierkaffee 62<br>245. Eierbier 63                                   |
| 211. Ei im Becher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 246. Eierlimonade 65                                                               |
| 213. Ei im Nest 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 247. Eierlimonade m. Milchzueker 65                                                |
| 214. Ei, gratiniert 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248. Eierweinlimonade in Mileh . 63                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249. Schäumender Eiweintrank I. 63                                                 |
| Kap. 19. Eierstich — ("Custard") 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250. Schäumender Eiweintrank II. 64<br>251. Eierschnaps                            |
| 215. Hauptvorsehrift 54<br>216. Eierstich für Suppen I—III. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| 216. Eierstich für Suppen I—III. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202. In Whatas Cottonic                                                            |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kap. 23. Das Eiweiß in Getränken 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kap. 27. Eiersaucen zu Fisch, Seit           |
| 253. Eiweißwasser 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 254. Eiweißwasser mit Gummi. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 255. Eiweißwasser mit Fleiseh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a) Ohne Mehl                                 |
| extrakt 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 284. Salatsauce                              |
| 256. Eiweiß als Gegengift 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 286 Dotterralmbuttersauce 71                 |
| 257. Eiweißmileh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 286. Dotterweinsauee — "Sauce au vin blane"  |
| 258. Eiweißlimonade 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | au vin blane"                                |
| Kap. 24. Dottergetränke 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288. Dottersauee mit Tomate                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289. Dottersardellensauee                    |
| 259. Dottergetränk m. Selters und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Mileh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b) Mit geringem Mehlzusatz 72                |
| 260. Dotterwasser II., "Lait de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290. Dotterbuttermehlsauee I 72              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\pm~291$ . Dotterbuttermehlsauce II . 72    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292. Dotterbuttermehlsauee für               |
| 263. Dottergetrank mit Zitrone . 66<br>263. Dottertee 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $Salat \dots 73$                             |
| 264. Dotterbier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293. Dottermehlsauee mit Ol (zu              |
| 265. Dotterweingetränl 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salat)                                       |
| 266. Weinkandel 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| 267. Dotterpunseh 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasse IV. Eiercreme.                        |
| Klasse III. Eiersuppen, Eiersaucen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kap. 28. Eiercreme in Tassen . 73            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Eehte 73                                  |
| Kap. 25. Eiersuppen 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 294. Eierzitronenereme 73                    |
| 268. Karlsbadersuppe 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295. Eierapfelsinenereme 73                  |
| 269. Eiersuppe (in Bier) 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 296. Eierweinereme                           |
| 270. Eiersuppe (hamburgisehe) . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Kap. 26. Eiersaueen, süße (zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b) Uneehte (s. mit Mehl) 74                  |
| Backware, Puddings, Gelees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 297. Eierereme mit Seliokolade . 74          |
| u. dgl.) 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298. Ei-tapiocaereme 74                      |
| u. u., i., i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 299. Dotterereme mit Vanille 74              |
| a) Süße Eiersaneen ohne Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| (echte) 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konditoreierereme (zur Ein-                  |
| 271. Eiersehneevanillesauee 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lage für Kuehen usw.) . 75                   |
| 272. Eiervanillesauee 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300. Konditorereme (mit Dotter) 75           |
| 273. Eiweißsehneesauee, "Crême                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301. Konditorereme (mit Ganzei) 75           |
| blanehe" 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| 274. Dottervanillesauee 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kap. 29. Eiercremegelee 75                   |
| 275. Dottersauee mit Karamel 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 276. ,, Kaffee 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Mit ganzem Ei (Eiweiß als                 |
| 277. ,, Sehokolade . 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sehnee)                                      |
| in Wein (Chau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302. Eiersehneegelee mit Vanille . 75        |
| deau) 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303. ,, ,, Kakao . 75<br>304. ,, Kaffee . 76 |
| 279. Dotterzitronensauce in Wein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205                                          |
| (Chaudeau) 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und Apfelwein 76                             |
| o) Eiersaueen — süße — un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and represent                                |
| eehte (mit Mehl oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Mit Dotter allein 76                      |
| Gelatine) 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 306. Dottergelee mit Vanille 76              |
| 280. Eiervanillesauce (m. Mehl) . 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307. , Wein 76                               |
| 281. Schäumende Dottervanille-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308                                          |
| sauce 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| 82. Sehäumende Eier-Himbeer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. MitEiweißallein, als Sehnee 77            |
| sauce 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309. Eiweißsehneegelee mit Wein              |
| 283. Eiersauce in Wein (Chaudeau) 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und Zitrone                                  |
| The state of the s |                                              |

| Seite                                                   |              | Se                                       | eite     |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------|
| Kap. 30. Eirahmschneegelee . 77                         |              | 328. Französ. Omelette mit Brot          | 83       |
|                                                         | 7            | 329. Französ. Omelette mit Kräu-         | ဝ၅       |
| 1. MII O JAI WELLS WILL TO                              |              | tern, "aux fines herbes".                | 83<br>83 |
| 310. Eirahmsehneegelee m. Vanille 77<br>311 m. Kakao 78 |              | 330. Französ. Omelette mit Äpfeln        | രം       |
|                                                         | 2            | Eierpfannkuehen, zusam-                  |          |
| 2. Mit Doctor                                           | ,            | mengesetzte, mit un-                     | 09       |
| 312. Dotterralmsehneegelee mit                          | 2            | echten Eiermisehungen                    | 83       |
| Vanille                                                 |              | 331. Eierpfannkuehen                     | 83       |
| Schokolade 78                                           | 8            | 332. ,, mit Speek. 333. ,, Brot .        | 84       |
| 314. Dotterrahmsehneegelee mit                          |              | 333, ,, Brot .                           | 84       |
| Früehten 78                                             | $\mathbf{s}$ | 334. ", Aleu-<br>ronat                   | 84       |
| a D. 44 weimei Rachnoo Rahme                            |              | 335. Eierpfannkuehen, zusammen-          | -        |
| 3. Dottereiweißsehnee-Rahm-<br>sehneegelee              | 9            | gelegter, mit Einlagen                   | 84       |
| 315. Eirahmgelee mit Pfirsich                           |              |                                          |          |
| 315. Erraningelee mit i filsich                         | •            | Kap. 33. Aufgelaufener Eier-             |          |
| Kan 31. Eiercremeeis 79                                 | 9            | pfannkuchen. — Omelette                  |          |
| Titoli, or, market                                      |              | soufflée                                 | 84       |
| 316. Über Bereitung gefrorener Speisen                  | 9            | 336. Aufgelaufener Eierpfannku-          |          |
| ~person                                                 |              | ehen, einfach, naturell                  | 84       |
| a) Mit Dotter und Eiweiß 86                             | 0            | Misehung dazu — Braten                   | 84       |
| 317. Eiereremeeis mit Vanille 80                        | 0            | 1415044445                               |          |
| 318., $90.$                                             |              | Aufgelaufene Eierpfann-                  |          |
| 319. ", ", ", ", 8                                      | 0            | kuehen mit Einmisehun-                   | ~ ~      |
| b) Mit Dotter allein 8                                  | 0            | gen und Einlagen                         | 85       |
| 5) 1110 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               |              | 337. Aufgelauf. Eierpfannkuehen          |          |
| 320. Dottereremeeis in Wasser 8 321. ,, ., Vanille 8    |              | mit Fruehtsaft                           | 85       |
| Karamel - Eis, Kaffee - Eis,                            |              | 338. Aufgelauf. Eierpfannkuehen          |          |
| Sehokoladen - Eis, Malaga-                              |              | mit Sehokolade                           | 85       |
| Eis, Marasehino-Eis 8                                   | 11           | 339. Aufgelauf. Eierpfannkuchen mit Käse | 85       |
| 322. Dottereremeeis mit Früchten 8                      |              | 340. Aufgelauf. Eierpfannkuchen          | QH)      |
| 323. Dotterrahmsehnee-Eis 8                             | 51           | mit Sehinken                             | 85       |
|                                                         |              | 341. Aufgelauf. Eierpfannkuchen          |          |
| Klasse V. Eiermischungen —                              |              | mit Brot                                 | 85       |
| gebraten — gebacken.                                    |              | 342. Aufgclauf. Eierpfannkuchen          |          |
| Southfull governous                                     |              | mit Kräutern, "aux fines                 | o=       |
| Eierpfannkuehen - aufge-                                |              | herbes"                                  | 85       |
| laufener Eierpfann-                                     | 0            | mit Fisch                                | 85       |
| kuehon — Auflauf 8                                      | 32           | 344, Aufgelauf. Eierpfannkuehen          |          |
| Kap. 32. Eierpfannkuchen. Ome-<br>lette von Ei          | 82           | mit versehiedenen Einlagen               | 86       |
|                                                         | 32<br>32     |                                          |          |
|                                                         | 32           | Kap. 34. Eier-Auflauf — Soufflé          | - 86     |
|                                                         | 32           | 345. Eierauflauf — Eiersoufflé —         |          |
|                                                         | 32           | cinfaeh, naturell                        | -86      |
|                                                         |              | 346. Eierauflauf mit Zusätzen .          | - 86     |
| Eierpfannkuehen, zusam-                                 |              | ,, ,, Einlagei .                         | - 86     |
| mengesetzte, mit eehten<br>Misehungen 8                 | 83           | 347 ,, Kaffee                            | -86 - 87 |
| S                                                       |              | 240 "Vanille                             | 87       |
|                                                         | $83 \\ 83$   | 250 gang Rahm                            | 87       |
| 327. Französ. Omelette "Tante                           | ,,,          | 351. " Käsemilch .                       | 87       |
| Manon"                                                  | 83           | 352 Käse                                 | - 88     |

| Dritte Nahrungsmittelgruppe.                                        | 424. Fleischbreisteak, gedämpft . 101                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fleisch und Fleischware von Vier-                                   | Fleischbreisteak, angebraten 101                                              |
| füßern, Vogel und Fisch.                                            | 425. Fleischbreisteak von rosage.                                             |
| Seite                                                               | bratenem Fleisch 101                                                          |
| Kap. 35. Einleitung 89                                              | 426. Rohes Beefsteak "à la Tartare" 101                                       |
| 401. Fleischbeurteilung. Fleisch-                                   |                                                                               |
| aufbewahrung 91                                                     | Klasse II. Fleischanszüge für                                                 |
| Kennzeichen für frische Fische 91                                   | diätetische Verweudung.                                                       |
| Kap. 36. Allgemeines über die                                       | Kap. 39. Flaschenbouillon, Beef-                                              |
| Behandling des Fleisches in                                         | tea 102                                                                       |
| der Küehe 91                                                        | 427. Flaschenbouillon 102                                                     |
| 402. Mechanische Bearbeitung 92                                     | 428. Beeftea                                                                  |
| 403. Rohes Fleisch 92                                               | 429. ,,                                                                       |
| 404. Zubereitung des Fleisches                                      | 430. Nutritious Chicken-Tea 102                                               |
| mittels der Wärme 92                                                | 431. Fleischpeptonsuppe 103                                                   |
| 405. Nachteile der Wärmebeein-                                      | 432. Schnelle Fleischpeptonbrühe 103                                          |
| flussung 93                                                         | 433. Peptonbouillon 103                                                       |
| 406. Vorteile derselben 93                                          |                                                                               |
| 407. Rösten                                                         | Klasse III. Fleischauszüge, Fleisch-                                          |
| 408. Gewöhnliches Fleischsuppe-                                     | abkochungen, Fleischbrüheu.                                                   |
| koehen 94<br>409. Schnellkochen 95                                  | Grundsuppen, Grundsauceu.                                                     |
| 410. Schnellkochen in Verbindung                                    | oranasappen, oranasancen.                                                     |
| mit Fleischsuppekochen . 95                                         | I. Brühe (Suppe). II. Con-                                                    |
| 411. Kochen in Fett — "Friture" 95                                  | sommé. III. Jús. IV. Gelee 104                                                |
| 412. Kochen in Dampf 96                                             | Kap. 40. I. Fleischbrühe (-suppe) 104                                         |
| 413. Dämpfen und Schmoren 96                                        | /                                                                             |
| 414. Braten in der Röhre 96                                         | 434. Fleischbrühe (u. gew. Suppenfleisch)                                     |
| im Topf, auf offener                                                | fleisch) 104 435. Klären der Fleischbrühe 104                                 |
| Pfanne                                                              | 436. Gute Fleischbrühe und gutes                                              |
| 415. Die Bratensauce 98                                             | gekochtes Fleisch auf ein-                                                    |
| 416. Aufwärmen des Fleisches,                                       | mal 104                                                                       |
| schlechte Weise 98 417. Aufwärmen des Fleisches, in                 | 437. Französisches Fleischbrühe-                                              |
| guter Weise 98                                                      | kochen "Pot au feu" 105                                                       |
| gater webe                                                          | 438. Schnelle Fleischbrühe 105                                                |
|                                                                     | 439. Knochenbriihe 105                                                        |
| Die Fleischspeisen.                                                 | 440. Sparsuppe, weiße 105<br>441. ,, braune 105                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | 441. ,, braune 105                                                            |
| Klasse I.                                                           | 442. Kalbsbrühe 106<br>443. Hühnersuppe, franz., "Poulet                      |
| Rohe, halbrohe Zubereitungen.                                       | au pot" 106                                                                   |
|                                                                     | 444. Taubenbrühe 106                                                          |
| Kap. 37. Fleischsaft 99                                             | 445. Wildflügelbrühe 106                                                      |
| 418a.Frisch, kalt ausgepreßter                                      | 446. Wildbrühe 107                                                            |
| Fleischsaft                                                         | 447. Fischbrühe 107                                                           |
| 418b.Fleisehsaft auf andere Art . 100 $^\circ$                      | 448. Austernsuppe $\dots 107$                                                 |
| Kan 20 Elajanhhnai 100                                              | Kon 41 H Kanfthaile (Con                                                      |
| Kap. 38. Fleischbrei 100                                            | Kap. 41. H. Kraftbrühe (Consommé                                              |
| 419. Fleischbrei à la Fonssagrives                                  |                                                                               |
| (do. in Kakaobouletten) . 100                                       | 449. Weiße Kraftbrühe 107<br>450. Starke Rindfleischbouillon . 108            |
| 420. Fleischbreicreme 100<br>421. Fleischbreikuehen i, d. Suppe 100 | 450. Starke Rindfleischbouillon . 108<br>451. Kraftbrühe v. Kalbfleisch . 108 |
| 422. Fleischbreisuppe 100                                           | 452 v. Huhn 108                                                               |
| Fleischbreigerstensuppe 100                                         | 453. Braune Kraftbrühe oder Con-                                              |
| 423. Fleisehbreiklöße in Suppe an-                                  | sommé 108                                                                     |
| g wärmt 101                                                         | 454. Kraftbrühe von Fisch 109                                                 |
|                                                                     |                                                                               |

| 42. III. Jus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite <sup>1</sup>                    | Seite                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 109   156. Helle Jus von Kalbsfüßen u. Fleisch   109   157. Braune Jus   109   158. Schnelle Jus   109   159. Kall Schnelle Jus   109   159. Kap. 43. IV. Gelee, Gelatine, Gallert, Aspik   110   159. Gelatine   110   150. Gelatine   110   150. Fleischgallert f. Kranke   111   161. Liebigs Originalvorschrift zur Suppe   111   162. Maggis Fleischpräparate   111   163. Klasse IV.  Zusammengesetzte Fleischsuppen. Kap. 45. Klare Fleischsuppen. Kap. 45. Klare Fleischsuppen. Wein   112   163. Klare, helle Fleischsuppe mit Wein   112   164. Helle Fleischsuppe mit Einlagen   112   165. Suppen m. gemischter Einlage   113   176. Suppe financière   113   186. Somper julienne   113   186. Sommersuppe   113   186. Sommersuppe   113   186. Sommersuppe   113   186. Sommersuppe   114   187. Meilbachwitze oder Einbrenne   115   188. Weiße oder braune   115   188. Weiße oder braune   115   189. Fleischsuppe mit Champignons 118   189. Fleischpifte mit braune   119   189. Fleischpifte mit braune   119   189. Fleischpifte mit braune   119   189. Fleischpifte mit Einbrenne   119   189. Fleischpifte mit Einbrenne   119   189. Fleischpifte mit Reisflocken   119   189. Fleischpifte mit Reisflocken   119   189. Fleischpifte mit Reisflocken   119   180. Weiße oder braune   118   181. Fleischbrühe mit Einbrenne   118   182. Fleischpifte mit Einbrenne   118   183. Weiße oder braune Eleischsuppe mit Einbrenne   118   184. Fischsuppe mit Einbrenne   118   185. Suppe mit Einbrenne   118   186. Suppe mit Einbrenne   118   187. Kaltstept und Kels   117   187. Keltsten wilden Abgerührt   117   1848. Fleischsuppe mit hilter Einbrenne   118   185. Klare kleiteinbrenne   118   186. Suppe mit Einbrenne   118   187. Klare kleite |                                       | 474. Suppe mit Ei abgerührt, mit     |
| 456. Helle Jus von Kalbstuben u. Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155 Inc. Allgemeines 109              | Kalbskopt und Keis 110               |
| Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156 Helle Jus von Kalbsfußen u. 🕒 🕒   | 475. Italienische makkaromsuppe 111  |
| 437. Braune Jus       109         458. Schnelle Jus       109         Kap. 43. IV. Gelee, Gelatine, Gallert, Aspik       110         459. Gelatine       110         460. Fleischgallert f. Kranke       111         Kap. 44. Fleischextrakte       des         Handels       111         461. Liebigs Originalvorschrift zur Suppe       111         Suppe       111         462. Maggis Fleischpräparate       111         Klasse IV.       Zusammengesetzte Fleischsuppen.         Kap. 45. Klare Fleischsuppen.       112         463. Klare, helle Fleischsuppe mit Wein       112         463. Klare, helle Fleischsuppe mit Einlagen       112         465. Suppen m. gemischter Einlage       113         Potage financière       113         Potage financière       113         466. Soupe julienne       113         467. Frishingssuppe       113         468. Sommersuppe       113         469. Verschiedene Mittel dazu       114         Mild, Rahm, Butter, Einleich braune       115         Map. 46. Über das Abrühren.       115         Kap. 47. Suppen m. Milch, Rahm, Butter, Einleich braune       115         Mcap. 47. Suppen m. Milch, Rahm, Butter, Einleich braun mit Einlegriert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fleisch 109                           | Spargel 117                          |
| Kap. 43. IV. Gelee, Gelatine, Gallert, Aspik       110         459. Gelatine       110         459. Gelatine       110         459. Gelatine       110         460. Fleischgallert f. Kranke       111         461. Liebigs Originalvorschrift zur Suppe       111         462. Maggis Fleischpräparate       111         463. Klasse IV.       Lisebigs Originalvorschrift zur Suppe       111         Kap. 45. Klare Fleischsuppen       112         Kap. 45. Klare Fleischsuppen       112         463. Klare, helle Fleischsuppe mit Einlagen       112         463. Klare, helle Fleischsuppe mit Einlagen       112         465. Suppen m. gemischter Einlage       112         465. Suppen m. gemischter Einlage       113         Potage Inancière       113         466. Soupe julienne       113         467. Frühlingssuppe       113         468. Sommersuppe       114         469. Verschiedene Mittel dazu Mileh, Rahm       115         Mileh, Rahm, Butter, Ei. Mehlz, Zwiebaek Mehl U. Butter, verrührt       115         469. Verschiedene Mittel dazu Melle, braune       115         469. Verschiedene Mittel dazu Melle, braune       115         469. Verschiedene Mittel dazu Melle, braune       115         469. Versch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 457 Braune Jus                        | 477. Heilbuttensuppe, legiert 117    |
| Galletter, Aspik   110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 458. Schnelle Jus 109                 |                                      |
| Gallett, Aspik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kap. 43. IV. Gelee, Gelatine,         | ligen Stoffen abgerührt 117          |
| 460. Fleischgallert f. Kranke . 111 Kap. 44. Fleischextrakte des Handels . 111 461. Liebigs Originalvorschrift zur Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gallert, Aspik 🕠 🔻 🗀 🗀 🗀              |                                      |
| Kap. 44. Fleischextrakte des Handels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 459. Gelatine                         | gekocht)                             |
| Kap. 44. Fleischextrakte des Handels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 178 Fleischsuppe m. Mehl abge-       |
| Handels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kap. 44. Fleischextrakte des          | $riihrt$ $^{11}$                     |
| Klasse IV.  Zusammengesetzte Fleischsuppen. Kap. 45. Klare Fleischsuppen. Meinlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handels                               | 479. Fleischsuppe mit Sago 118       |
| Klasse IV.  Zusammengesetzte Fleischsuppen. Kap. 45. Klare Fleischsuppen m. Geschunaekszusätzen und Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 461. Liebigs Originalvorschrift zur   |                                      |
| Klasse IV.  Zusammengesetzte Fleischsuppen.  Kap. 45. Klare Fleischsuppen m. Geschmackszusätzen und Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suppe                                 | b) Mit Einbrenne (Mehl und           |
| Kasse IV.  Zusammengesetzte Fleischsuppen.  Kap. 45. Klare Fleischsuppen m. Geschmaekszusätzen und Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402. Maggis Floisonpraparate          |                                      |
| Zusammengesetzte Fleischsuppen m. Geschmaekszusätzen und Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Klasse IV.                            | 481. Fleischsuppe mit heller Em-     |
| Kap. 45. Klare Fleischsuppen m. Geschmaekszusätzen und Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Fischsuppe mit heller Ein-           |
| Kap. 45. Klare Fleischsuppen m. Geschnaekszusätzen und Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | brenne                               |
| ## Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kap. 45. Klare Fleischsuppen          | 482. Fleischbrühe mit brauner Ein-   |
| suppe mit Einbrenne und verschied. Zusätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m. Geschmaekszusatzen und<br>Finlagan | brenne                               |
| Wein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | suppe mit Einbrenne und              |
| 464. Helle Fleischsuppe mit Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wein 112                              | verschied. Zusätzen 118              |
| 486. Suppen m. gemischter Einlage Potage financière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 464. Helle Fleischsuppe mit Ein-      | 484. Fischsuppe mit Champignons 118  |
| Potage financière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lagen 112                             | 485. Champignonsuppe 119             |
| Potage Lamartine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Potage financière 113                 | 486. Suppe mit Gemusen 119           |
| Spanische Suppe  466. Soupe julienne  467. Frühlingssuppe  468. Sommersuppe  468. Sommersuppe  469. Verschiedene der Legieren von Suppen und Saueen  469. Verschiedene Mittel dazu  Milch, Rahm, Butter, Ei. Mehl, Zwieback — Mehl u. Butter, verrührt  Mehlschwitze oder Einbrenne  — helle, braune  Kap. 47. Suppen m. Milch, Rahm, Butter, Ei abgerührt  470. Suppe (hell oder braun), abgerührt mit Milch, Rahm  Butter, Ei abgerührt  471. Suppe (hell oder braun) mit Ei legiert  472. Suppe (hell oder braun) mit Milch (Rahm) und Ei  473. Abgerührte Suppen mit Gesehmackszusätzen und Einschler  Suppe (hell oder braun) mit Gesehmackszusätzen und Einschler  Mit ausgekochter durch-strichener Grütze (Mehlpüree)  489. Fleischsuppe mit Grütze abgekocht  489. Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht  490. Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht  491. Fleischbrühe mit gebräuntem  Mehl  492. Panadensuppe, franz, Crôute au pôt  493. Fleischpüreesuppe  494. Potage à la reine 495. Bricschenpüreesuppe  495. Bricschenpüreesuppe  496. Fischpüreesuppe  497. Gemischte Kräutern, Gemüsen (Wurzeln, Kohl usw.)  121  489. Fleischsuppe mit Grütze abgekocht  490. Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht  490. Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht  491. Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht  492. Panadensuppe, franz, Crôute au pôt  493. Fleischpüreesuppe  124  495. Bricschenpüreesuppe  125  496. Fischpüreesuppe  126  497. Gemischte Kräutern, Gemüsen (Wurzeln, Kohl usw.)  127  497. Gemischte Kräutersuppe  128  298. Fleischsuppe mit Grütze abgekocht  499. Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht  490. Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht  491. Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht  492. Panadensuppe, franz, Crôute au pôt  493. Fleischpüreesuppe  494. Potage à la reine 495. Bricschenpüreesuppe  496. Fischpüreesuppe  497. Gemischte Kräutersuppe  129  498. Fleischbrühe mit Mich Abgerührten  499. Püree-Fleischsuppen  129  490. Fleischbrühe mit Mich Abgerührten  490. Fleischbrühe mit Mich Abgerührten  490. Fleischbrühen  490. Fleischbrühen  490. Flei        | Potage Lamartine 113                  | 488. Unechte Schildkrötensuppe . 120 |
| strichener Grütze (Mehlpüree) 121 468. Sommersuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spanische Suppe 113                   |                                      |
| 468. Sommersuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 466. Soupe julienne                   | strichener Grütze (Mehlpürec) 121    |
| Kap. 46. Über das Abrühren, Sämigmachen oder Legieren von Suppen und Saueen. 114  469. Verschiedene Mittel dazu — Milch, Rahm, Butter, Ei. Mehl, Zwieback — Mehl u. Butter, verrührt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 467. Fruningssuppe                    | 489. Fleischsuppe mit Grütze ab-     |
| Sämigmachen oder Legieren von Suppen und Saueen. 114  469. Verschiedene Mittel dazu — Milch, Rahm, Butter, Ei. Mehl, Zwieback — Mehl u. Butter, verrührt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | gekocht 121                          |
| von Suppen und Saueen 114  469. Verschiedene Mittel dazu — Milch, Rahm, Butter, Ei. Mehl, Zwieback — Mehl u. Butter, verrührt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kap. 46. Uber das Abruhren,           | d) Mit präparierten Mehl-            |
| 469. Verschiedene Mittel dazu — Milch, Rahm, Butter, Ei. Mehl, Zwieback — Mehl u. Butter, verrührt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von Sunnen und Saucen 114             | stoffen 121                          |
| Milch, Rahm, Butter, Ei. Mehl, Zwieback — Mehl u. Butter, verrührt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 490. Fleischbrühe mit Reisflocken    |
| Butter, verrührt 115 Mehlschwitze oder Einbrenne — helle, braune 115 Kap. 47. Suppen m. Milch, Rahm, Butter, Ei abgerührt 116 470. Suppe (hell oder braun), abgerührt mit Milch, Rahm . 116 471. Suppe (hell oder braun) mit Ei legiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Milch, Rahm, Butter, Ei.              | abgekocht 121                        |
| Mehlschwitze oder Einbrenne — helle, braune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mehl, Zwieback — Mehl u.              |                                      |
| — helle, braune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 492. Panadensuppe, franz, Crôute     |
| Kap. 47. Suppen m. Milch, Rahm, Butter, Ei abgerührt 116  470. Suppe (hell oder braun), abgerührt mit Milch, Rahm 116  471. Suppe (hell oder braun) mit Ei legiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — helle, braune 115                   |                                      |
| Butter, Ei abgerührt 116 470. Suppe (hell oder braun), abgerührt mit Milch, Rahm . 116 471. Suppe (hell oder braun) mit Ei legiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Kap. 49. Püree-Fleischsuppen . 122   |
| 470. Suppe (hell oder braun), abgerührt mit Milch, Rahm. 116 471. Suppe (hell oder braun) mit Ei legiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruttor Ei abgarührt 116               |                                      |
| gerührt mit Milch, Rahm. 116 471. Suppe (hell oder braun) mit Ei legiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 1. 2.2.2                             |
| 471. Suppe (hell oder braun) mit Ei legiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                      |
| 472. Suppe (hell oder braun) mit Milch (Rahm) und Ei 116 473. Abgerührte Suppen mit Gesehmackszusätzen und Ein-  474. Suppe (hell oder braun) mit (Wurzeln, Gemüsen (Wurzeln, Kohl usw.) 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 471. Suppe (hell oder braun) mit      | 495. Bricschenpüreesuppe 122         |
| Milch (Rahm) und Ei 116 2. Mit Krautern, Gemusch (Wurzeln, Kohl usw.) 123 (Wurzeln, Kohl usw.) 123 sehmackszusätzen und Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 496. Fischpiireesuppe, franz 12:     |
| 473. Abgerührte Suppen mit Gesehmackszusätzen und Ein- (Wurzelli, Kohr usw.) . 123. (Wurzelli, Kohr usw.) . 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mileh (Rahm) und Ei                   |                                      |
| sehmackszusätzen und Ein- 497. Gemischte Kräutersuppe 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                      |
| lagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sehmackszusätzen und Ein-             | 11                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lagen                                 | Kerbelsuppe 12.                      |

| Seite                                                          | Sec. 4                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 498. Gemüsepüreesuppe 123<br>499. Mohrrübenpüreesuppe . ,,Po-  | Kap. 54. Abgerührte Sancen mit                                    |
| tage Creey"124                                                 | Rahm, Butter, Ei 130                                              |
| penwarzwurzel-, Kohlrabi-,                                     | a) Mit Rahm, Butter 130                                           |
| Erdartisehocken-, Sellerie-<br>püreesuppe 124                  | 516. Sauce, abgerührt mit Butter<br>oder Rahm 130                 |
| 500. Französische Kartoffelsuppe,                              | oder Rahm 130<br>517. Sauce mit Rahm und Butter                   |
| l'otage Parmentier" 124                                        | abgerührt                                                         |
| 501. Grünkohlsuppe                                             | 518. Sauce à la Maitre d'Hôtel . 130                              |
| Grünkohlsuppe mit Gerste . 124<br>Rosenkohlpüreesuppe 124      | Sauce Colbert 130<br>519. Verschied, mit Butter abge-             |
|                                                                | rührte Saueen 130                                                 |
| 3. Mit Hülsenfrüchten 125                                      | b) Abgerührt mit Ei, Rahm,                                        |
| 502. Linsenpüreesuppe 125<br>Püreesuppe v. weißen Bohnen 125   | Butter 130                                                        |
| 503. Durehgestrich. Gelberbsen-                                | 520. Liaison                                                      |
| suppe 125                                                      | 521. Sauce poulette 131                                           |
| 4. Mit Früchten 125                                            | 522. Helle Sauce, abgerührt mit<br>Dotter, Rahm, Butter 131       |
| 504. Tomatenpüreesuppe 125                                     | 523. Fischsauce                                                   |
| Tomatenpüree-Fischsuppe . 125                                  | 524. Sauce bearnaise 131                                          |
| 505. Kastanienpüreesuppe 126                                   | Von 55 C                                                          |
|                                                                | Kap. 55. Saucen, abgerührt mit<br>Mehl (mit Rahm, Butter, Ei) 132 |
| Klasse V.                                                      | 1. Mit wenig Mehl 132                                             |
| Zusammengesetzte Saucen.                                       | 525. Klare Jussaueen                                              |
| Kap. 50. Etwas Allgemeines über                                | 526. Weiße Sauce                                                  |
| aller Art Saucen 126                                           | 527. Burgundersauce 132                                           |
|                                                                | 528. Sauce piquante 132                                           |
| Fleisch- und Fisch-Auszugssaucen.                              | 2. Mit reichlichen Mehl 133                                       |
|                                                                | 529. Sauerrahmsauce 133<br>Sauerrahmsauce mit Tomate 133          |
| Kap. 51. Etwas Allgemeines über diese Sancen 127               | Sauerrahmsauce mit Tomate 133<br>530. Braune Sauce (m. gebräuntem |
|                                                                | Mehl und Milch) 133                                               |
| Kap. 52. Über einige besondere                                 | 531. Braune Sauce m. gebranntem                                   |
| Suppen- und Saucengewürze<br>und Speisefarben 127              | Zucker, Mchl, Rutter 133   532. Braune Sauce m. gebranntem        |
| 506. Mirepoix                                                  | Zucker, Mehl, Butter 133                                          |
| 507. Duxelle "Fines herbes" 127                                | 533. Fisehsauce 134                                               |
| 508. Bouquet garni 128                                         | Kap. 56. Saucen mit abgebrann-                                    |
| 509. Unschuldige Speisefarben 128                              | tem Mehl (mit Einbrenne) 134                                      |
| Kap. 53. Klare Saucen mit Ge-                                  | 534. Grundsaneen, "Sauces meres"                                  |
| schmackszusätzen und Ein-                                      | oder "capitales" 134<br>- 535. Sauce velouté helle 134            |
| lagen 128                                                      | 536. Sauce Bechamel I. II. III . 134                              |
| 510. Klarc Sauce, gewürzt 128<br>511. Klarc Sauce mit Madeira, | 537. Sauce espagnole, brune 135                                   |
| Madeirajus 128                                                 | Zusammengesetzte Saucen:                                          |
| Saucc financière 129                                           |                                                                   |
| Sauce á la provençale 129<br>512. Klarc Sauce durch Abkochen   | 1. Saucen mit Sauce velouté.                                      |
| gewürzt 129                                                    | 538. Sauce velouté mit Einlagen;<br>Austern-, Krebs-, Kapern-,    |
| 513. Italienische Sauce 129 🕆                                  | Champignon-, Kränter-,                                            |
| 514. Klare Currysauce 129                                      | Selleriesauce 135                                                 |
| 515. Klarc Sauce mit Einlagen 129 🦠                            | 539. Sauec allemande 135                                          |

| Seite                                                            | Klasse VI.                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 540. Petersiliensauce (Frikassee-                                | Fleisch- und Fischspeisen (frische).                                     |
| sauce)                                                           | Seite                                                                    |
| 542. Currysauce                                                  | Kap. 58. Gekochtes Fleisch (Sup-                                         |
| Senfsauce                                                        | penfleisch usw.) 141                                                     |
| 5.13 Sauce suprême 150                                           | 573 Gekochtes Fleisch 141                                                |
| 544 matelote Normande . 150                                      | Schnelleckochtes Fleisch 141                                             |
| ", Joinville 136                                                 | Dampfgekochtes Fleisch 141                                               |
| 545. , soubise blonde 136                                        | 574. Gedämpftes Fleisch mit Ge-                                          |
| 546. ,, Tomate 136                                               | müsen 141                                                                |
| II. Saucen mit Sauce Becha-                                      | Kap. 59. Gekochte Fische 141                                             |
| mel.                                                             | 575. Schnellkochen von Fischen                                           |
| 547. Sauce Bechamel m. Einlagen;                                 | (gewöhnliches Kochen) 141                                                |
| Austernsauce, Sauce duchesse,                                    | Rund. Flachfische 141                                                    |
| Champignonsauce 136                                              | 576 Dampfkochen von Fischen . 142                                        |
| 548. Krebssauce                                                  | 577. Blaukochen von Fischen 142                                          |
| 549. Sauce Maintenon 137                                         | 578. Fische in Bier oder Wein ge-                                        |
| 550. Sauce à l'aurore 137                                        | kocht 142                                                                |
| III. Saucen mit Sauce espag-                                     | Dorsch à la polonaise 142<br>Karpfen in Rotwein 142                      |
| nole.                                                            | Karpien in Rotwein                                                       |
| 551. Sauce Espagnole m. Einlagen;                                | Kap. 60. Das Schmorkochen . 142                                          |
| Oliven-, Champignon-, Trüffel-,                                  | 579. Rindfleisch schmorgekocht . 143                                     |
| Senfgurken-, Kürbissauce . 137                                   | Kalbfleisch, Hammelfleisch,                                              |
| 552. Sauce piquante brune 137<br>553. , bordelaise 137           | Truthahn, Huhn, Wildge-                                                  |
| 553. " bordelaise                                                | flügel                                                                   |
| 555 Madeirasauce mit Trüffeln                                    | 580. Kalbs-, Lamm Hammel-                                                |
| 555. Madeirasauce mit Trüffeln (Sauce perigeux) 137              | rücken gekocht 143<br>581. Fleisch schmorgekocht in Ge-                  |
| 556. Sauce financière 138                                        | müsen 143                                                                |
| 557. "Genevoise 138                                              | 582. Schweinskotelett gedünstet . 144                                    |
| 558. , matelote brune 138                                        | 583. Irish Stew 144                                                      |
| 559. , Chambord 138<br>560. , Orly, braune Tomaten-              | 1 584Kallops nach alter Art" . 144                                       |
| sauce 138                                                        | 585. Fleisch in Reis, "Pillaw". 144                                      |
| 561. Sauce Robert                                                | 586. Barsch auf schwedische Art 145                                      |
| 562. , chasseur 138                                              | Kap. 61. Schmorbraten 145                                                |
|                                                                  | a) Größere Fleischstücke 145                                             |
| Kap. 57. Püreesaucen. (Allge-                                    | a) Grobere Fleischstücke 140                                             |
| meine Regeln) 139                                                | 587. Schmorbraten "Boeuf braisé" 145<br>588. Schmorbraten auf andere Art |
| 563. Sauce à la reine (Hühner-                                   | (à l'étuvée) 146                                                         |
| pürcesauce) 139                                                  | 589. Boeuf à la mode 146                                                 |
| 564. Heringspüreesauce 139                                       | 590. Sauerbraten 146                                                     |
| Sardellenpürecsauce 139                                          | b) Kleinere Fleischstücke 147                                            |
| 565. Brotpüreesauce 139                                          |                                                                          |
| 566. Kräuterpürcesauce — Sauce                                   | 591. Beefsteak à la Nelson 147<br>592. Fricandeau v. Kalb 147            |
| bachique 139                                                     | 593. Gulyas (Gulasch, echt, ungari-                                      |
| 567. Artischockenpüreesauce 140<br>Erdartischockenpüreesauce 140 | scher, Pesther-, Jäger-) . 147                                           |
| Schotenkernpüreesauce 140                                        | 594. Rindescalopes 148                                                   |
| 568. Mohrrübenpüreesauce und an-                                 | 595. Rouladen, "Paupiettes" 148                                          |
| dere Wurzelpüreesaucen . 140                                     | 596. Fisch, geschmort (Zander,                                           |
| 569. Gemischte Püreesaucen 140                                   | Hecht, Barsch, Schellfisch,                                              |
| 570. Gourmetsauce                                                | Seehccht, Nordseebarsch, Dorsch u. a.) 149                               |
| 571. Tomatenpürcesauce 140 572. Kastanienpürcesauce 141          | Dorsch u. a.) 149<br>Karpfen in Burgunder 149                            |
| - 072. Kasiamendurcesauce 141                                    | taipten in burgunaer                                                     |

| Kan (2) Proton out day Di-                                   | Scite Scite                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kap. 62. Braten auf der Pfanne<br>im Ofen (in der Röhre) 149 | Kap. 67. Anrichtungsweise von                             |
| 597. Große Braten — von Rind,                                | gebratenem und geröstetem                                 |
| Kalb. Hammel, Lamm,                                          | Fleisch 157                                               |
| Schwein 149                                                  | 611. Einfachste Anrichtung 157                            |
| 598. Zahmes Geflügel 150                                     | 612. Zusammengesetzte Anrichtun-                          |
| 599. Wild und wilde Vögel 150                                | $gen \dots 157$                                           |
| Reh, Renntier, Hase, Reb-                                    | Kap. 68. Gebratener und ge-                               |
| huhn usw 150                                                 | rösteter Fisch 158                                        |
| Kap. 63. Braten im Topf 151                                  | 613. Gebratener Fisch 158                                 |
| 600. Allgemeines                                             | 614. Gerösteter Fisch 159                                 |
| Rinder-, Kalbs-, Hammel-,                                    | 100                                                       |
| Lamm-, Schweinebraten . 151                                  | Kap. 69. Kochen in Fett. Friture 159                      |
| Zahmes, wildes Geflügel 151                                  | 615. Das Kochfett 159                                     |
| Kap. 64. Rösten größerer Stücke                              | 616. Vorbereitung der Stücke 160                          |
| (Rotissage — Roasting) 151                                   | 617. Das Kochen 161                                       |
| 601. Rösten mit Aufhängen vor                                | Friture von Fleisch 161                                   |
| offenem Feuer (englisch) . 151                               |                                                           |
| 602a.Rösten am Spieß I 152                                   | 618. Größere Braten in Fett ge-<br>kocht (schottisch) 161 |
| 602b.Rösten am Spieß in der                                  | kocht (schottisch) 161<br>619. "Wiener Backhändl", Huhn,  |
| Muschel II 152                                               | Kalb, Lamm in Friture 161                                 |
| 602c. Rösten auf Rost in der Pfan-                           |                                                           |
| ne III 153                                                   | Friture von Fisch 161                                     |
| 602d. Rösten im Röstofen IV (Lu-                             | 620. Butte, Flunder — in Filets . 161                     |
| cullus) 153                                                  | 621. Hering 162                                           |
| Kap. 65. Braten und Rösten                                   | 622. Barsch 162                                           |
| kleinerer Stücke: Steak —                                    | 623. Makrele à l'Orlys 162                                |
| Kotelett (Karbonade) — Es-                                   | 624. Austern 162                                          |
| ealope u. dgl 153                                            | T71 T711 T31 1 1 1 130 1                                  |
| 603. Verschiedene Formen der                                 | Klasse VII. Fleisch und Fisch —                           |
| Stücke 153                                                   | gesalzen, geräuchert.                                     |
| Steak, Chateaubriand, Tourne-                                | Kap. 70. Fleisch, Fisch gesalzen 162                      |
| dos, Escalope (Schnitzel),                                   | 625. Das Salzen 162                                       |
| Entrecôte, Kotelett, Kar-                                    | 626. Fleisch leicht, schnell gesalzen.                    |
| bonade                                                       | Ente, Gans schnell gesalzen,                              |
| 604. Das Panieren 154                                        | gekocht 163                                               |
| 605. Braten auf offencr Pfanne —                             | Gekochtes Fleisch, leicht ge-                             |
| "sauté"                                                      | salzen 163                                                |
| briand, Tournedos Escalope                                   | 627. Stärkeres Salzen — trockenes 163                     |
| — naturell, paniert — von                                    | 628. Stärkeres Salzen, naß und in                         |
| Rind, Kalb, Hammel,                                          | fertiger Lake 164                                         |
| Schwein 154                                                  | 629. Salzheringe, cinfache, ge-                           |
| 606. Rösten auf dem Rost —Gril-                              | würzte 165                                                |
| lage", "Broiling"— naturell                                  | 630. Verwendungen v. Salzheringen 165                     |
| — paniert 155                                                | 631. Grablachs (schwedisch) 165                           |
| 607. Rösten auf trockener Pfanne 155                         | 632. Gesalzene u. getrockneteFische                       |
| Kap. 66. Saucen zu gebratenem                                | (Klippfisch, Stockfisch) 166                              |
| nud geröstetem Fleisch 156                                   | Kap. 71. Das Räuchern 166                                 |
|                                                              |                                                           |
| 608. Saucenbereitung bei größerem Braten                     | 633. Räuchern, echtes 166<br>Räuchern, falsches 166       |
| 609. Saucenbereitung bei kleineren                           | 634. Das Kochen des geräucherten                          |
| gebratenen Stücken 156                                       | Schinkens 167                                             |
| 610. Saucenbereitung zu gerösteten                           | — eugl., deutsch, französ.,                               |
| kleineren Stücken 156                                        | dänisch — Dauerkochen . 167                               |

| Caita                                                            | Seite                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Seite                                                            | 658. Gebratene Kalbsleber — ganz 175                |
| 635. Geräuch. Schinken in Burgunder                              | 659 Gebratene Leber in Scheiben                     |
| 636. Das Kochen v. geräuchertem                                  | (v. Kalb. Hammel, Senwein,                          |
| (und gesalzenem) Fleiseli . 168                                  | Lamm, Hase, Reh) 175                                |
| 637. Das Koehen von geräueherter                                 | 660. Leber, am Spieße gebraten . 175                |
| Rinderzunge 169                                                  | 661 Leber, auf dem Kost gerostet 170                |
| 638. Schinken in der Teighülle . 169                             | Dust Lebel, III Lebe gordon                         |
|                                                                  | Lenet a Dentermo                                    |
| Kap. 72. Einlegen in Sauer, in                                   | 663. Geflügelleber 176<br>Gänseleber, gedünstet, in |
| Gelee u. dgl. von Fleisch                                        | Scheiben gebraten, in Fett                          |
| und Fisch 169                                                    | gekocht, in Gelee 176                               |
| 639. Bereitung von Gelee 169                                     | 9                                                   |
| 640. Einlegen von Fleisch in Gelee 170                           | Leberteige oder Farcen 177                          |
| 641. Einlegen von Fischen in Gelee 170                           | 664. Leberpastete 177                               |
|                                                                  | 665. Leberpastete, fette 177                        |
| Klasse VIII.                                                     | 666. Leberklöße 177                                 |
|                                                                  | 667. Kalbslebersoufflee 178                         |
| Eingeweide, Schlachtabfälle.                                     | Kap. 77. Nieren, Herz, Lnuge,                       |
| Kap. 73. Zunge von Rind, Kalb,                                   | Blut 178                                            |
| Hammel, Lamm usw 170                                             | 668. Niere von Kalb, Hammel,                        |
| 642. Gesalz. und geräuch. Zunge 170                              | Schwein 178                                         |
| 643 Gedünstete Zunge 170                                         | Gekocht, gebraten, auf Spieß                        |
| In Dampf gekochte Zunge . 170                                    | geröstet 178                                        |
| 644 Zunge am Spieß geröstet . 170                                | 669. Herz, Lunge 178                                |
| in Teighülle gebacken 170                                        | Herz-Lungenpüree 178                                |
| " in Fett gekocht 171                                            | 670. Rinder- und Kalbsherz ge-                      |
| 645. ,, in Aspik 171                                             | braten 179                                          |
| Kap. 74. Bröschen (Kalbsmilch) 171                               | 671. Blut                                           |
| CAC Alleanning 171                                               | Blutwurst mit Zunge und                             |
| 646. Allgemeines                                                 | Sehinken 179                                        |
| 648. Zubereitung                                                 | 672. Blutwurst oder Blutpudding 179                 |
| Kalbsmileh in Fleischsuppe 171                                   | Kap. 78. Leimstoffspeisen (Kal-                     |
| gestobt 171                                                      | daunen, Kopf, Beine) 180                            |
| Kalbsmilehragout 172                                             | 673. Kaldaunen 180                                  |
| Kalbsmileh, in Gratin 172                                        | Kaldaunensuppe; gestobt; in                         |
| " mit Sauerampfer 172                                            | Fett gekocht 180                                    |
| 649. Kalbsmilch, mit Gemüsen ge-                                 | 674. Kopf — besonders Kalbskopf 180                 |
| dünstet 172                                                      | † 675. Kalbskopf, naturell — à la                   |
| 650. Gebratene Kalbsmilch 172<br>651. Geröstete Kalbsmilch 172   | vinaigrette; gestobt 181                            |
| 631. Gerostete Karbsiinen                                        | Mockturtleragout; in Friture 181                    |
| Kap. 75. Gehirn, Rückenmark . 173                                | 676. Lammkopf 181                                   |
| 652. Allgemeines. Vorbereitung . 173                             | 677. Schweinekopf; Preßkopf 181                     |
| 653. Versehiedene Zubereitungen                                  | 678. Füße — besonders Kalbsfüße.                    |
| und Anrichtungen 173                                             | Schweinebeine 182                                   |
| Gehirnpüreesuppe, gekochtes,                                     |                                                     |
| gedämpftes, gebratenes Ge-                                       | Klasse IX.                                          |
| hirn — mit Fett gekocht;                                         | Fleisch-, Fisch-Teige oder Farcen                   |
| — in Soufflee 174                                                | zu Klößen, Frikandellen, Rand-                      |
| Kap. 76. Leher 174                                               | former Duddings Sufflors                            |
| . zada                                                           | formen, Puddings, Sufflees.                         |
| 654. Allgemeines. Vorbereitung . 174<br>655. Leberpürgesuppe 174 | Kap. 79. Allgemeines üb. Farcen 182                 |
| 655. Leberpüreesuppe 174<br>656. Gedünstete Leber — ganz . 174   | 679. Bereitung von Fareen 182                       |
| 657. Gedünstete Leber, in Scheiben,                              | 680. Das Fleisch 183                                |
| (à la lyonnaise) 175                                             | 681. Flüssigkeitszusatz 183                         |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                          |                                                     |

| 690 Pina d                               | Seite Seite                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 682. Eier dazu                           | g) Kartoffelfarcen 191                              |
| 683. Mehlige Stoffe dazu 183             | 709. Faree zu Frikandellen 191                      |
| A. Brotpanade in Bouillon,               | 710. Geflügelbällehen                               |
| mager 183                                | 191                                                 |
| B. Brotpanade in Mileh,                  | h) Überfettete Fareen - "Go-                        |
| mager 183                                | diveau" 191                                         |
| C. Mehlpanade mit fett. Ein-             | 711 Codiyean 1                                      |
| brenne 184                               | 711. Godivean I 191                                 |
| D. Mehldotterpanade m. sehr              | 712. Godiveau 11 191                                |
| fetter Einbrenne 184                     | Was 01 W                                            |
| 684. Fettzusatz 184                      | Kap. 81. Verwending and Zn-                         |
| 685. Gewürz 184                          | richtungsweisen der Fleisch-                        |
|                                          | und Fischfarcen 192                                 |
| Kun 80 Farean                            | 713. Klöße 192                                      |
| Kap. 80. Farcen 185                      | 714. Fareen in Puddings- u. Rand-                   |
| a) Rahmfarcen 185                        | formen 192                                          |
| 686. Feine Hühnerfarce 185               | 715. Falseher Hase 192                              |
| 687. Feine Fischfarce 185                | 716. Frikandellen (oder Klops) . 193                |
| 688. Kalte Fleisch-Rahmfarce 185         | 717 Aubain (oder Klops) . 193                       |
| voo. Ranc Fiersch-Nammarce 185           | 717. Aubain                                         |
| b) Rahm-Eiweißfareen 186                 | 718. Soufflee                                       |
| RSO Force Com 1 1. A                     | 719. Farcen, kalt anzurichten                       |
| 689. Farce fine à la crême, "ou          | ("Mousses", "Moussclines") 193                      |
| Mousseline" 186                          | 720. Farcen als Füllsel in Braten 193               |
| c) Ei-Butterfarce 186                    | If we go Mills I                                    |
| 200 Tr. 1.                               | Kap. 82. Würste 194                                 |
| 690. Fischfarce 186                      | 721. Allgemeines 194                                |
| Fleischfarce 186                         | 722. Magere Fleischwurst 194                        |
| d) Panasa 14 D                           | Augsburger Wurst 194                                |
| d) Farcen mit Brot 186                   | 723. Bratwurst, magere 194                          |
| 691. Französ. Fleischfarce (ohne Ei) 186 | 724. Zervelatwurst 195                              |
| 692. Fleisch-Brot-Farce m. Eiweiß 186    |                                                     |
| 693. Schleswigsche Farce 187             |                                                     |
| 694. Schwedische Farce 187               |                                                     |
| 695. Hasensteaks 187                     | 725. Mettwurst 195<br>726. Schweinefleischwurst zum |
| 696. Magere Fleischfarce 187             |                                                     |
| 697. Fettere Fleischfarcc 188            | Braten                                              |
| 698. Fleischfarce m. abgebranntem        | 727. Bratwurst, fette, I—II 195                     |
| Brot 188                                 | 728. Mortadella                                     |
| 699. Fleischfaree, recht fette, mit      | 729. Salami                                         |
| Ei und Talg 188                          | 730. Geräucherte Wurst 1 - II 196                   |
| 700. Fleischfarce, fett, mit Speck 188   |                                                     |
| 701. Wildfarce mit Speck 189             | 171 X                                               |
| ron whataroo mit speek 169               | Klasse X.                                           |
| e) Farcen mit Mehl u. Butter 189         | Fisch- und Fleischspeisen in                        |
| 702. Einfache Fleischfarce m. Mchl 189   | Sauce, Salate (Mayonnaise —                         |
| 703. Fleischfarce mit Mehl — fett 189    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
| 704. Fischfarce 189                      | Frikassee — Ragout).                                |
| 705. Fleischfarce — m. abgebrann-        | Kap. 83. Mayonnaisen — Kalte                        |
| tem Mchl 189                             | Ragouts — Fleisch-Fisch-                            |
| 706. Fleischfarce m. abgebranntem        | salate 196                                          |
| Mehle fetter 100                         |                                                     |
| Mehl; fetter 190                         | 731. Allgemeines                                    |
| Fischfarce, chenso 190                   | 732. Fleischsalate — Mayonnaisen 196                |
| 707. Aubain 190                          | Salat von Huhn, Trnthahn,                           |
| Fischgratinfarce 190                     | Kalbfleisch 196                                     |
| ) Farcen mit Mehl and Talg 190           | Salat v. Wild, Kalbsmileh . 197                     |
|                                          | 733. Fischsalate 197                                |
| 708. Gew. dänische Fleischfarce . 190    | Mayonnaise v. Laehs, Hecht,                         |
| Fischfaree 190                           | Hummer 197                                          |

Fett zum Essen, besser als im

Jürgensen, Kochlehrbuch.

Grützespeisen. Allgemeine

Übersicht . . . . . . . . . . . . 221

| I. Hauptabteilung.                                                      | Seite                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Kap. 92. Wassersuppen mit prä-<br>parierten Mehlstoffen 230        |
| Stärkemehl, Mehl, Gries, Grütze in Flüssigkeit verkocht.                | 821. Hafer-, Reis-, Maisflocken-                                   |
| Seite '                                                                 | suppe 230                                                          |
| Kap. 90. Suppen; dünne, dicke<br>Breie                                  | 822. Wassersuppe aus präparierten<br>Gerste-, Hafer-, Reis-, Mais- |
| 801. Das Einweiehen                                                     | mehlen                                                             |
| 802. Das Koehen — Dauerkoehen 222<br>Vorkoehen, Naehkoehen 223          | 823. Roggenmehlsuppe nach Hufeland                                 |
| 803. Das Koehen an der Herdseite 223<br>804. Das Koehen auf dem Wasser- | Brotsuppen in Wasser oder<br>Bier gekocht 231                      |
| bad                                                                     | 824. Weißbrotwassersuppe 231<br>825. Röstbrot- oder Zwiebackwas-   |
| 806. Das Kochen auf ausgeglühten                                        | sersuppe 231                                                       |
| Kohlen 224                                                              | 826. Roggenbrotwassersuppe 231                                     |
| 807. Das Koehen bei Verpaekung 224                                      | 827. Roggenbrotbiersuppe I 231                                     |
| Das Selbstkoehen 224                                                    | 828. Brotbiersuppe II 231                                          |
| 808. Die Koehkiste 224                                                  | 829. Brotgallerte                                                  |
| 809. Dauerkochen in Papierhülle 225                                     | 830. Norwegisehe Biersuppe, Ham-                                   |
|                                                                         | burger Biersuppe 232                                               |
| Klasse I.                                                               |                                                                    |
| 1/10/500 1.                                                             | Kap. 93. Wassergrütze — dicker                                     |
| Kap. 91. Wassersuppen aus                                               | Brei in Wasser gekocht 232                                         |
| Stärke, Mehl, Gries, Grütze 226                                         | 831. Maizena-, Sago-, Tabioka-                                     |
|                                                                         | wassergrütze 232                                                   |
| Stärkemehl-Wassersuppen. 226                                            | Weizenstärkemehlgrütze 233                                         |
| 810. Arrowroot ("Salep") 226                                            | Kartoffelmahlgrützə 233                                            |
| 811. Arrowroot-Kaltsehale 226                                           | Sagomehlgrütze 233                                                 |
| Ct. In Wassersunnen 227                                                 | 832. Reiswassergrütze 233                                          |
| Stärkegrütze-Wassersuppen 227                                           | Weizenmehlwassergrütze 233                                         |
| 812. Sagosuppe, Sagobiersuppe . 227                                     | 833. Grahamsgrütze, grobe 233                                      |
| Mehl-Wassersuppen 227                                                   | 834. Gersten Weizen-, Hafer-,                                      |
|                                                                         | Reiswassergrütze 233                                               |
| 813. Reismehl-, Buehweizenmehl-<br>Maismehl-, Hafermehlsuppe 227        | 835. Hafer-, Mais-, Reisflocken-                                   |
| 814. Hafer-, Gersten-, Roggen-                                          | wassergrütze 233                                                   |
| mehlwassersuppe 228                                                     |                                                                    |
|                                                                         | Kap. 94. Wassergrütze mit beson-                                   |
| Gries- (Grütze-) Wassersup-                                             | deren Geschmaeksznsätzen                                           |
| pen 228                                                                 | und in besonderen Anrich-                                          |
| 815. Gersten-, Weizen-, Reis-, Mais-,                                   | tungen 233                                                         |
| Hafergries-(grützen-)suppe 228                                          | Warm angeriehtet:                                                  |
| Wassersuppen mit ganzen                                                 | 836. Reiswassergrütze (für Fleisch-                                |
| Körnern 228                                                             | suppe)                                                             |
| 2207210111                                                              | 837. Maisgriesgrütze (Polenta) 234                                 |
| 816. Gerstengraupensuppe, rote 228<br>817. Reissuppe, weiße 229         | 838. Reiswassergrütze mit Äpfeln 234                               |
| OII. Trouble boy or and                                                 | 839. Grahamgrütze mit Früchten 234                                 |
| 818. Gerstensuppe mit Äpfeln 229                                        | 840. Gerstenmehlgrütze mit Blau-                                   |
| Durehgestriehene Wasser-                                                | beeren 234                                                         |
| suppen 229                                                              | 841. Mehlgrütze in Rotwein 235                                     |
| 819. Ptisane (hippokratische Ger-                                       | Kalt angerichtet:                                                  |
| stenabkoehung) 229                                                      | 842. Mehlflammeri mit Zitrone od.                                  |
| 820. Durchgestriehene Hafer-, Wei-                                      | Apfelsine 235                                                      |
| zen-, Mais-, Gersten-, Reis-                                            | 843. Sagoflanımeri mit Wein 235                                    |
|                                                                         |                                                                    |

| Seite                                                          | Seite                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bouillongrütze                                                 | Mit Griesen und Grützen 240                                         |
| 844. Bouillonreis 236                                          | 859. Weizengriesmilehbrei und                                       |
| Reis à la Milanaise 236                                        | -grütze 240<br>Gerstengricsmilchbrei und                            |
| 845. Bouillonreis mit Wein 236                                 | Gerstengricsmilchbrei und                                           |
|                                                                | -grütze 240<br>Hafcrgriesmilchbrei ugrütze 240                      |
| Wassergrütze m. besonderen                                     | Hatergriesmilchbrei ugrutze 240                                     |
| nährenden Zusätzen von                                         | Buchweizengricsmilchbrei u.                                         |
| Rahm, Butter, Ei 236                                           | -grütze 240<br>Reisgricsmilchbrei ugrütze 240                       |
| 846, Mehlwassergrütze m. Eiweiß 236                            | Reisgilesimmembrei ugrutze 240                                      |
| 847. Wassergrütze mit Ei 237                                   | Mit ganzen Körnern 240                                              |
| 848. Wassergrütze mit Butter 237                               | 860. Reismilchbrei und -grütze . 240                                |
| Breie und Grützen in Wasser                                    | Graupenmilchbrei ugrütze 240                                        |
| gekocht; mit Rahm ver-                                         | grade 210                                                           |
| rührt 237                                                      | Mit Flocken 241                                                     |
| 849. Allgemeines 237                                           | 861. Maisflockenmilchbrei und                                       |
| 850. Sagorahmwassergrütze ubrei 237                            | -grütze 241                                                         |
| Tapioka-, Maisgrütze ubrei 237                                 | Reisflockenmilchbrei ugrütze 241                                    |
| 851. Reismehlwasserrahmgrütze u.                               | Haferflockenmilchbrei und                                           |
| -brei 237                                                      | -grütze 241                                                         |
| 852. Weizengrieswasserrahmgrütze                               |                                                                     |
| und -brei 238                                                  | Kap. 97. Milchbreie und Grützen                                     |
| 853. Reiswasserrahmgrütze ubrei 238                            | mit verschiedenen Zusätzen                                          |
|                                                                | — von Ei, Butter 241                                                |
| TZ1 TT                                                         | 862. Schneegrütze — oder Brei . 241                                 |
| Klasse II.                                                     | 863. Milchciergrütze 241                                            |
| Breie und Grützen in Milch gekocht.                            | 864. Milchbuttergrütze 241                                          |
|                                                                | 865. Durchgeseihter Milchbrei u.                                    |
| Kap. 95. Breie und Griitzen in                                 | $ m gr\"{u}tze$ 241                                                 |
| Buttermilch und Dickemilch                                     | YE 11 2511 1 1 1                                                    |
| gekocht 238                                                    | Kalte Milchgrützen — "Flam-                                         |
| 854. Buttermilchsuppe 238                                      | meri" u. dgl 242                                                    |
| Dickemilchsuppe 238                                            | 866. Kalte Sagomilchgrütze 242                                      |
| 855. Buttermilch-, Dickemilchbrei 239                          | ,, Maizenamilchgrütze 242                                           |
| 856. Buttermilchgrütze , 239                                   | ,, Weizengriesmilchgrütze 242<br>,, Reismehlmilchgrütze 242         |
|                                                                | D.: 7-1 . "4 040                                                    |
| Kap. 96. Milchbrei, Milchgrütze . 239                          | ., Reismilengrutze 242                                              |
|                                                                | Kap. 98. Verschiedene andere                                        |
| Mit Stärkemehlen 239  <br>857. Sagomilchbrei und -grütze . 239 | Reisspeisen 242                                                     |
| Tapiokamilchbrei und -grütze 239                               |                                                                     |
| Sagomehlmilchbrei ugrütze 239                                  | 867. Reis naturell — "Curryreis" 242                                |
| Maizenamilchbrei ugrütze . 239                                 | 868. Reis auf japanische Art 243<br>869. Braungerösteter Reis 243   |
| Kartoffelmehlmilehbrei und                                     | 869. Braungerösteter Reis 243<br>870. Reis mit Tomaten 243          |
| -grütze 239                                                    | 871. Malteserreis                                                   |
|                                                                | 872. Pompadourreis 243                                              |
| Mit Mchlen 240                                                 | 873. Reis in Form oder Rand 244                                     |
| 858. Reismehlmilchbrei ugrütze 240                             | 874. Reisspeisen mit Früchten . 244                                 |
| Hafermehlmilehbrei ugrütze 240                                 | 875. Reisciweißgelee 244                                            |
| Roggenmehlmilchbrei und                                        | 876. Reisäpfelrahmschneegelee 244                                   |
| -grütze 240                                                    | Reisweinrahmschneegelee 245                                         |
| Gerstenmehlmilehbrei und                                       | 877. Reispudding mit Äpfeln 245                                     |
| -grütze , 240<br>Weizenmehlmilchbrei und                       | 878. Gefrorener Reis mit Vanille 245<br>879. Reisrahmschnec-Eis mit |
| -grütze 240                                                    | Früchten 245                                                        |
| 5-11-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                        | 1140111011                                                          |

| II. Hauptabteilung.                                                                      | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Kap. 102. Brot ans Milchteig , 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stärkemehl-, Mehl-, Grütze-                                                              | 903. Gemischtes Roggen-Weizen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| speisen mit Teigbereitung.                                                               | brot — grobes 253<br>904. Roggenbrot aus feinem Mehl 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          | Gemischtes feines Roggen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasse III. Teigware.                                                                    | Weizenbrot 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seite Seite                                                                              | 905. Weizenbrot 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kap. 99. Allgemeines 246                                                                 | 906. Brot aus Teigen mit Butter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 880. Alte italienisehe Makkaroni-                                                        | milch oder dicker Milch . 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vorsehrift 246<br>881. Nudelteig — hausgemacht . 246                                     | Brot mit Fruchtzusätzen 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 882. Bandmakkaroni — hausgem. 246                                                        | 907. Grahambrot mit Aprikosen . 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 562. Dandmarkatom nadsgem. 210                                                           | 908. Fruchtbrot 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verschiedene Verwendungen                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Nudeln und Makka-                                                                    | H. Verfeinerte Teige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| roni 247                                                                                 | The vertical actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 883. Makkaroni naturell 247                                                              | Kap. 103. Allgemeines über Teig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 884. " mit Butter 247                                                                    | bereitung bei zusammen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 884. ,, mit Butter 247<br>885. ,, in brauner Sauce 247<br>886. ,, -(Nudel-)Auflauf I 247 | gesetzten Teigen — für ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 886. " -(Nudel-)Auflauf I 247<br>887. " -(Nudel-)Auflauf II 248                          | feinertes Brot und Backwerk 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 888. " (Nudeln) in Band-                                                                 | 909. Die Ingredienzien 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| form 248                                                                                 | 910. Teighereitung 1, warm 255<br>911. , 11, kalt 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 889. Makkaroni-(Nudel-)Pudding. 248                                                      | 911. ,, II, kalt 255<br>912. ,, III, m. Vorteig 256<br>913. ,, IV, m. Back-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 890. Makkaronisalat 1, II, III 249                                                       | 913. ", IV, m. Back-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | pulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasse IV.                                                                               | 914. Teigbereitung V, m. Maschine 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                          | 915. Teigbereitung VI, für weiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brot aus gekneteten Teigen.                                                              | Teige 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I The Santan Daims                                                                       | Kap. 104. Verfeinertes Brot 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I. Einfache Teige.                                                                       | 916a.Weißbrot, mit Ei 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kap. 100. Teigbereitung mit Lok-                                                         | -916b . mit Ei $256$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| kerung durch besondere                                                                   | 917a. ", mit Ei u. Butter 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lockerungsmittel — Hefe-                                                                 | 917b , mit Ei u. Butter 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| teig usw 249                                                                             | 31000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 891. Allgemeine Regeln für Teig-                                                         | 918b. ,, , mit Butter 257<br>919. Zu den Teigen 916—918a u. b:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bereitung mit Hebemitteln<br>(Brotteige) 249                                             | Verwendung derselben 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 892. Teigbereitung I, warme 250                                                          | Yelliendang assistant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 893 II, kalte 250                                                                        | 1. Dookwork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 893. , II, kalte 250<br>894. , III, m. Vorteig 250                                       | Klasse V. Backwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 895, IV, mit back-                                                                       | Kap. 105. Teige mit Ei u. Butter 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pulver 201                                                                               | 920. Kringel 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hausgemachte Backpulver I.                                                               | 921. Fastnachtkringel 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II, III                                                                                  | 922. Napfkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 897. Regeln für das Backen 251                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| out. Rogelli Idi day Dacker 1                                                            | 924. Gugellupf 1 260<br>925. , II 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kap. 101. Brot ans Wasserteig . 252                                                      | 925. , 11 200<br>926. Feines Brot zum Kaffee 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 898. Grahambrot, reines, echtes . 252                                                    | 927. Savarin 1, 11, 111, 1V 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 898. Grahambrot, Temes, echtes . 252 899. Grahambrot, gemischtes —                       | 928. Baba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mit Hefe 252                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 900. Gemischtes Roggen-Weizen-                                                           | Kap. 106. Backwerk ans Hefe-<br>teigen mit Butter 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| brot                                                                                     | (tigen into sources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 900. Weizenbrot, cinfaches 252                                                           | transfe 1 to to 1110 to the transfer of the tr |
| 912. Weizenbrot, etwas feineres . 252                                                    | = 930. Kringel $262$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 931. Stolle                                                                                                                                               | Seite . 271    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 931. Stone                                                                                                                                                | . 271          |
| Klasse VI. 967. Kleine Kuchen: Vanillekrär chen, Vierspecies                                                                                              | iz-<br>. 271   |
| Kuchen — gerührte Teige. 968. Tante Harriets Dienstags                                                                                                    | \$ <b>-</b>    |
| Kap. 107. Allgemeine Regeln für Bereitung gerührter Teige . 263 969. Mürbeteig I                                                                          | . 272          |
| 933. Allgemeines $\dots \dots \dots$                      | . 272          |
| 934. Teigrühren I (gew.). $\cdot \cdot \cdot$             | . 273<br>T 273 |
| 935 II (souffliert) . 264<br>936 III (abgebacken) 264<br>937. Das Backen                                                                                  | II 273         |
| Kap. 108. Biskuit — Zuckerbrot 264 Kap. 111. Mandelteig u. Kuch damit bereitet                                                                            | en<br>. 274    |
| 1. Mit Eiweiß allein                                                                                                                                      | II 274         |
| 939. Silberkuehen $265 + 977$ . Mandelteig I, II                                                                                                          | . 274          |
| II. Mit ganzem Ei                                                                                                                                         |                |
| 940. Zitronenbrot                                                                                                                                         |                |
| 942. Sehwamm-(kuchen-)torte 265                                                                                                                           |                |
| 944                                                                                                                                                       |                |
| 016 Cash outcuts 266                                                                                                                                      |                |
| 947. Rahmkuehen                                                                                                                                           |                |
| 949. Süßes Teebrot 266 980. Allgemeines                                                                                                                   |                |
| Kap. 109. Honig- u. Sirupskuchen 267 981. Weizenschrotmehlschnitte 8                                                                                      |                |
| a) Ohne luftabgebende Loeke- Weizenmehl, magere                                                                                                           |                |
| rungsmittel                                                                                                                                               | 276            |
| 950. Grahammehl-Honigkuchen . 267 985. Braune Teebrötehen 951. Italienischer Lebkuchen 267 986. Biskuitzwieback                                           |                |
| b) Mit luftabgebenden Locke- 987. Sehweizer Zwieback                                                                                                      | . 277          |
| rungsmitteln                                                                                                                                              |                |
| 953. Christiansfelder Sirupskuchen 268 kebröd")                                                                                                           | 277            |
| 955. Engl. Pfefferkuchen 269 989. Granamkakes od. Rohen .                                                                                                 |                |
| 957 Fehre Christiansfelder Honig. , recht fette .                                                                                                         | 278            |
| kuchen                                                                                                                                                    |                |
| 994. Halermenikakes                                                                                                                                       | . 279          |
| Kap. 110. Kuchen aus fetten u.<br>fettesten Teigen; mit Ei und<br>Butter; mit Butter allein . 270 Kap. 113. Verschiedene Verwe<br>dungen von Brot u. Kuch |                |
| 959. Allgemeines                                                                                                                                          |                |
| 960. Natron(Soda)kuchen 270   996. Brotverwendungen (Hinwo 961. Brauner Kuchen 270   997. Röstbrot, allgem. Regeln .                                      |                |
| 962. Kleine Zuckerbretzeln 270   998. Troekengeröst. BrotToas 963. Napfkuchen (ohne Hefe) 270   999. Fettgeröstetes Brot                                  | st" 230        |

| 1000. Brotwürfelchen 280                                             | Klasse X. Omeletten in der Form                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1001 (glasierte) . 280                                               | oder Pudding.                                                 |
| 1002. , (gebackene) 281                                              | Seite                                                         |
| 1003. Brot in Rahm gebaeken 281                                      | Kap. 117. Mehl-, Gries-Omelette                               |
| 1004. Kalte Zwiebackspeise 281                                       | und Pudding von gerührtem                                     |
| 1005. Brotfaree — "Panade" 281                                       | Teig 289                                                      |
| 1006. Auflauf mit Brotschnitten . 282                                | 1031. Weizengriesomelette (Gateau                             |
| 1007. Weißbrot- od. Zwieback-                                        | de Semoule)                                                   |
| pudding 282                                                          | 1032. Reisomelette, Gateau de Ris 289                         |
|                                                                      | 1033. Mehlpudding 289                                         |
| Klasse VIII. Mehlspeisen in Fett                                     | 1034. Yorkshirepudding 289                                    |
| gekocht oder gebraten.                                               | Van 110 Wahl Chies Dudding                                    |
| gekoent oder gebraten.                                               | Kap. 118. Mehl-, Gries-Pudding<br>mit souffliertem Teig — ge- |
| Kap. 114. Backwerk in Fett ge-                                       | riihrt oder abgebrannt 290                                    |
| kocht — Friture 282                                                  |                                                               |
| 1008. Allgemeines 282                                                | 1035. Weizen-, Gries-, Sago- (Ta-                             |
| 1008. Angementes                                                     | pioka-), Mais- (Maisfloeken-),                                |
| 1011. Pasteten, kleine — Krustaden 283                               | Reispudding 290<br>1036. Weizengriespudding 290               |
| 1012. Fritureteig I, II 283                                          | 1037. Griespudding 290                                        |
| 1013. Sehneebälle 284                                                | 1038. Weizengriespudding 290                                  |
|                                                                      | 1039. Reispudding 291                                         |
| Kap. 115. Mehlspeisen auf der                                        | 1040. Mehlpudding 291                                         |
| Pfanue gebruten 284                                                  |                                                               |
| 1014. Plinsen "Pannequets" 284                                       | Mit abgebackenem Teig 291                                     |
| 1015. , einfache 284                                                 | 1041. Abgebrannter Mehlpudding 291                            |
| 1016. , feinere 284                                                  | 1042. Prinzeßpudding 292                                      |
| 1017. Russische Mchleierpfann-                                       | 1043. Schwäbischer Neunlothpud-                               |
| kuehen 285                                                           | ding 292<br>1044. Mehlpudding mit Kakao 292                   |
| 1018. Setzeierpfannkuehen 285                                        | 1044. Mempudding une Rakao . 202                              |
| 1019. Griesplätzehen 285                                             | W. 110 Ductorydding 202                                       |
|                                                                      | Kap. 119. Brotpudding 292                                     |
| Whose IV Mohl Griev Rrot-                                            | , a) Mit gerührtem Teig 292                                   |
| Klasse IX. Mehl-, Gries-, Brot-                                      | 1045. Weißbrotpudding mit saurer                              |
| Auflauf oder Soufflee — in Form                                      | Sahne                                                         |
| gebacken.                                                            | 1046. Brotpudding 293                                         |
| Kap. 116. Auflauf - vou ge-                                          | 1047. Schwarzbrotpudding 293                                  |
| rührten und abgebraunten                                             | b) Mit Auflaufteig 293                                        |
| Teigen 286                                                           | 1048. Grahambrotpudding 293                                   |
|                                                                      | 1049. Weißbrotpudding 293                                     |
| 1020. Allgemeines über Bereitung 286<br>1021. Mehlvanilleauflauf 286 | 1050.                                                         |
| 1021. Memyammeaunaun 266<br>1022. Maismehlauflauf 286                |                                                               |
| 1023. Mehlauflauf mit Kakao 286                                      | Kap. 120. Einige besoudere Arten                              |
| 1024. Tapioka-, Reis-, Weizengries-,                                 | yon Pudding 294                                               |
| Maisauflauf 287                                                      | a) Mit Hefeteig 294                                           |
| 1025. Reisauflauf mit Rahm 287                                       | tt) Mile ilozoteta                                            |
| 1026. Kalter Reisauflauf mit                                         | 1001. Heteriphteeting                                         |
| Kaffee 287                                                           | 1052,                                                         |
| 1027. Brotauflauf 287                                                | b) Engl. Pudding (Talg-, Plum-                                |
| Auflauf mit abgebranntem                                             | pudding) 295                                                  |
| Teig 288                                                             | 1053. Einfacher Christpudding für                             |
| 1028. Bereitung, Allgemeines 288                                     | Kinder 295                                                    |
| 1028. Bereitting, Angementes 288                                     | = 1054. Christplumpudding 295                                 |
| 1030 Brotauflauf 288                                                 | 1055. Plumpudding 295                                         |

| Klasse XI.                                                       | Hülsenfruchtsaueen 305                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mehl-, Gries-, Brot-Klöße.                                       | 1109 Linsensaucc 305                                                      |
| Seite                                                            | 1110. Linsensauce 305                                                     |
| Kap. 121. Klöße ans gerührten                                    |                                                                           |
| Teigen                                                           | Klasse II. Hülsenfrüchte ganz.                                            |
| 1057. Feste Mehlklöße 296                                        |                                                                           |
| 1058 Mehlklöße, magere 296                                       | Kap. 126. Linsen, Bohnen 306                                              |
| 1059. Kartoffelmehlklöße 296<br>1060. Mehlklöße mit Zwieback 297 | 1111. Linsen, Bohnen naturell 306                                         |
| 1061. Mehlklöße mit Kartoffeln . 297                             | 1112. Linson, Bohnen, Erbsen in Sauce                                     |
| 1062 Griesklöße 297                                              | 1113 Weiße, braune Bohnen mit                                             |
| 1063. Weizengriesklöße 297<br>1064. Reisklöße 297                | Möhren 306                                                                |
| 1065 Mehlklöße aus Hefenteig . 297                               | 1114. Weiße Bohnen mit Äpfeln . 306<br>1115. Weiße Bohnen, gebacken . 307 |
| 1066 Brotklöße magere 298                                        | 1116 Linsen mit Zwetschen 307                                             |
| 1067. ,, fette 298<br>1068. ,, mit Mehl 298                      | 1117 Ägyptische Linsen m. Paprika 307                                     |
| 1069. Bayrisehe Knödel 299                                       | 1118. Linsen mit Reis und Curry . 307                                     |
| Kap, 122. Klöße von abgebrann-                                   |                                                                           |
| ten Teigen, von Mehl, Gries,                                     | Klasse III. Püree und Teige oder                                          |
| Dive                                                             | Farcen von Hülsenfrüchten.                                                |
| 1070. Mehlklöße, feine 299<br>1071. Reismehlklöße 299            | Kap. 127. Allgemeines 308                                                 |
| 1072. Mehlklöße 300                                              | 1119. Misehungen 308                                                      |
| 1073. Griesklöße                                                 | 1120. Hülsenfruchtpürec odmuß 308                                         |
| 1074. Diotrioloc                                                 | 1121. Gelbes Erbscnpüree 308<br>1122. Farecbereitung 309                  |
| Fünfte Nahrungsmittelgruppe.                                     | 1 1122. Italicobololoung                                                  |
|                                                                  | Kap. 128. Farcen mit gewöhn-                                              |
| Hülsenfrüchte (Leguminosen).                                     | lichem gerührten Teig 309                                                 |
| Kap. 123. Allgemeines über Hül-                                  | I. Ganz einfache 309                                                      |
| senfrüchte 301                                                   | 1123. Linsenfaree (-braten) 309                                           |
| Kap. 124. Zubereitung. — Allge-                                  | II. Mit Zusatz v. Mehlstoffen 310                                         |
| meines                                                           | 1124. Bohnenbraten 310                                                    |
| 1101. Das Kurweichen                                             | 1125. Linsenklops 310<br>1126. Linsenklops 310                            |
|                                                                  |                                                                           |
| Klasse I.                                                        | III. Mit Zusatz von Kräutern<br>und Gemüsen 310                           |
| Kap. 125. Hülsenfruchtsuppen                                     | 1127. Gelbe Erbsen-Braten 310                                             |
| und Saucen 303                                                   | 1128. Linschklops 311                                                     |
| 1103. Linsenpürcesuppe 303<br>Braune Bohnen-, weiße Boh-         | IV. Mit Zusatz von Nüssen . 311                                           |
| nen-, gelbe Erbscn-Suppe 303                                     | 1129. Weiße Bohnen-Pastete 311                                            |
| 1104. Bohnenpüreesuppe in. Krebs-                                | 1130. Erbsenklops 311                                                     |
| butter 304 1105. Rote Bohnensuppe 304                            | 1131. Weiße Bohnen-Klops 311<br>1132. Linsenbraten 311                    |
| 1106. Suppe v. getroekneten grünen                               | 1133. Bohnenbraten 312                                                    |
| Erbsen 304                                                       | 1134. Linsenbraten, Linsenklops . 312                                     |
| 1107. Gelbe Erbsensuppe 304<br>1108. Erbsensuppe mit Schweins-   | 1 1000                                                                    |
| ohren 305                                                        | V. Mit Eierzusatz 313                                                     |
| Erbsenpüreesuppe 305                                             | 🖟 1136. Hülsenfruehtkroketten 🗀 . 318                                     |

| Seite                                   |
|-----------------------------------------|
| 1209. Das Braten oder Schwitzen         |
| der Gemüse in Fett 325                  |
| 1210. Das Ansämen mit Mehl              |
| (Mehlschwitze) 325                      |
| 1211. Verwendbarkeit der Gemüse         |
| im allgemeinen 326                      |
| 1212. Gemüse in Püree 326               |
| 1213. Das Würzen 326                    |
| 1214. Aufbewahrung der Gemüse 327       |
| 1215. Das Einkochen der Gemüse 327      |
| 1216. Salzen der Gemüse 327             |
| 1217. Das Einlegen der Gemüse m.        |
| wenig Salz (Sauerkraut) . 327           |
| 1218. Das Trocknen der Gemüse . 328     |
| 1219. Diätetische Stufenleiter 328      |
|                                         |
| Klasse I.                               |
|                                         |
| Kräuter-Gemüsesuppen.                   |
|                                         |
| Kap. 132. Klare Kränter-Gemiise-        |
| suppen — Grundsuppen . 329              |
| 1220. Allgemeine Regeln für das         |
| Kochen der Brühc 329                    |
|                                         |
| a) Klare Suppe von Kräutern,            |
| Gemüsen, naturell 329                   |
| 1221. Klare süße Sauerampfersuppe 329   |
| 1222. Klare Kräutersuppe 330            |
| 1223. Klare Suppe mit Sommer-           |
| gemüsen 330                             |
| 1224. Klare Wurzelsuppe 330             |
| 1225. Gemischte klare Suppen . 330      |
| b) Klare Suppen mit gebra-              |
| tenen — gesehwitzten                    |
| — Gemüsen 330                           |
| 1                                       |
| 1226. Helle klare Suppe 330             |
| 1227. Braune klare Suppe 331            |
| 1228. Klare Suppe m. Maggigewürz 321    |
| 1229. Kräutergemüse, Konsommec 331      |
| 1230. Kräutergemüsejus (Gelcc,          |
| Aspik)                                  |
| Kap. 133. Kränter-Gemüsesuppen.         |
| Klare, mit verschiedenen                |
| Einlagen und augesämt . 331             |
| · ·                                     |
| a) Klare Suppen, mit Ge <b>m</b> üse    |
| naturell 331                            |
| 1231. Kräutersuppe mit Reis 331         |
| 1232. Spinatsuppe m. Haferbrei . 331    |
| 1233. Franz. Kerbelsuppe m. Brot 332    |
| • •                                     |
| b) Klare Suppen, mit ge-                |
| 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| sehwitzten Gemüsen . 332                |
| 1234. Gemischte Gemüsesuppe 332         |
|                                         |
|                                         |

|                                                              | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite<br>1236. Porreesuppe "Soupe à la                       | 5. Legiert mit Mehlschwitze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bonne femme"                                                 | oder Einbrenne 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Donne Jenine                                                 | 1259. Sauerampferpüreesuppe 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1237. Franz. Kohlsuppe 333                                   | 1260. Schotenpüreesuppe 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1238. Über das Sämigmachen od.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Legieren von Kräuter-Ge-                                     | 1261. Blumenkohlpüreesuppe 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| müsesuppen 333                                               | I 10" Tranton Comingogunnon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | Kap. 135. Kränter-Gemüsesuppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c) Mit Rahm, Butter, Ei le-                                  | mit Milch gekoeht — fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| giert, oder angesämt . 333                                   | zösische Fastensuppen 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | a) Mit zerschnittenen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.39. Ittautoisuppe                                         | müsen, in Butter ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1240. Wurzelsuppe,Soupe a a                                  | schwitzt 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fermiére" 333                                                | 1202 B. B. Carrenne à l'Ardon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1241. Porreesuppe 334                                        | 1262. Endiviensuppe, "à l'Arden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | noise"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d) Legiert mit Brot, Mehl 334                                | 1263. Gemüsesuppe, à la Grand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1242. Salat-, Sauerampfer-, Spinat-                          | mère 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| suppe mit Brot legiert . 334                                 | 1264. Wurzelsuppe, à la Braban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Supple into blot legicit : 331                               | conne 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1243. Kräutersuppe m. Mehl legiert 334                       | çonne 340<br>1265. Wurzelsuppe, à la Dauphi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1244. Zwiebeisuppe                                           | noise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1245. Kerbelsuppe                                            | 1266. Kartoffelsuppe, à la Franc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | 1200. Kartonelsuppe, a la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kap. 134. Kräuter-Gemiise-Pü-                                | Comptoise 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| reesuppen 335                                                | b) Mit Gemüsen in Pürce 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | 1267. Kräuterpüreesuppe 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a) Mit geschwitzten Gemüsen,                                 | 12011 222000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ohne Legierung 335                                           | 1268. Kartoffelpüreesuppe, Potage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1246. Krcssepüreesuppe 335                                   | Argenteuil 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1247. Kartoffelpüreesuppe 336                                | Kartoffelpüreesuppe mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potage Parmentier 336                                        | Kresse 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kartoffel-Porree-püreesuppe 336                              | 1269. Sehwarzwurzelpüreesuppe . 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kartoner-Lonce-parcesuppe 300                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1248. Wurzelpürecsuppe 336                                   | Klasse II. Kräuter-Gemüsesaucen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Potage Creey 336                                             | 1xlasse 11. Madiel-Olimboshucch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a stage are y                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b) Mit Gemüsen naturell und                                  | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b) Mit Gemüsen naturell und<br>verschiedentlich le-          | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüse-<br>saucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) Mit Gemüsen naturell und                                  | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüse-<br>saucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) Mit Gemüsen naturell und<br>verschiedentlich le-<br>giert | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen 342 1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, gewürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen 342  1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, gewürzt 342  Braune, italienische 342  1271. Sauce Bordelaise 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen 342  1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, gewürzt 342  Braune, italienische 342  1271. Sauce Bordelaise 343  1272. Klare Kräuter-Gemüsesaucen mit Einlage 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen  1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen,  gewürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen       342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen,       342         Braune, italienische       342         1271. Sauce Bordelaise       343         1272. Klare Kräuter-Gemüsesaucen       343         Sauce ravigote       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Legiert       343         Saucen mit Rahm, Butter       1egiert         Legiert       343         Sauce maitre d'Hotel       343                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen       342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen,       342         Braune, italienische       342         1271. Sauce Bordelaise       343         1272. Klare Kräuter-Gemüsesaucen       343         Sauce ravigote       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         I273. Saucen mit Rahm, Butter       343         Iegiert       343         Sauce maitre d'Hotel       343         1274. Saucen mit Ei legiert       343                                                                                                                                                                                                                 |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen       342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen,       342         Braune, italienische       342         1271. Sauce Bordelaise       343         1272. KlareKräuter-Gemüsesaucen       343         Sauce ravigote       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         1273. Saucen mit Rahm, Butter       343         Iegiert       343         Sauce maitre d'Hotel       343         1274. Saucen mit Ei legiert       343         Sauce poulette, helle Sauce       343                                                                                                                                                                    |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen       342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen,       342         Braune, italienische       342         1271. Sauce Bordelaise       343         1272. Klare Kräuter-Gemüsesaucen       343         Sauce ravigote       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         1273. Saucen mit Rahm, Butter       343         Iegiert       343         Sauce maitre d'Hotel       343         1274. Saucen mit Ei legiert       343         Sauce poulette, helle Sauce       343         Sauce bearnaise       343                                                                                                                                 |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen       342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen,       342         Braune, italienische       342         1271. Sauce Bordelaise       343         1272. Klare Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         1273. Saucen mit Rahm, Butter       1egiert       343         Sauce maitre d'Hotel       343         1274. Saucen mit Ei legiert       343         Sauce poulette, helle Sauce       343         Sauce bearnaise       343         1275. Holländische Sauce       343                                                                         |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen       342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen,       342         Braune, italienische       342         1271. Sauce Bordelaise       343         1272. Klare Kräuter-Gemüsesaucen       343         Sauce ravigote       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         1273. Saucen mit Rahm, Butter       343         Iegiert       343         Sauce maitre d'Hotel       343         1274. Saucen mit Ei legiert       343         Sauce poulette, helle Sauce       343         Sauce bearnaise       343                                                                                                                                 |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlieh legiert         | Kap. 136. Klare Kränter-Gemüsesaucen       342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen,       342         Braune, italienische       342         1271. Sauce Bordelaise       343         1272. Klare Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         1273. Saucen mit Rahm, Butter       1egiert       343         Sauce maitre d'Hotel       343         1274. Saucen mit Ei legiert       343         Sauce poulette, helle Sauce       343         1275. Holländische Sauce       343         1276. Saucen m. Mehl einfach ab-                                                                  |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, 342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, gewürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlieh legiert         | Kap. 136. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, 342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, gewürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kräuter-Gemüsesaucen       342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, gewürzt       342         Braune, italienische       342         1271. Sauce Bordelaise       343         1272. KlareKräuter-Gemüsesaucen mit Einlage       343         Sauce ravigote       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen       343         1273. Saucen mit Rahm, Butter legiert       343         Sauce maitre d'Hotel       343         1274. Saucen mit Ei legiert       343         Sauce poulette, helle Sauce       343         1275. Holländische Sauce       343         1276. Saucen m. Mehl einfach abgerührt       343         Weiße Sauce       343         Braune Sauce       344 |
| b) Mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert         | Kap. 136. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, 342         1270. Klare Kräuter-Gemüsesaucen, gewürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Seite                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1277. Saucen, mit Mchl abgebacken 344                           | Seite<br>1299. Kartoffeln in Jus, à la maitre                              |
| 1278. Zusammengesetzte Saucen,<br>mit Sauce Velouté 344         | d'Hôtel                                                                    |
| 1279. Zusammengesetzte Saucen,                                  | Kap. 141. Gemüse in Wasser ge-                                             |
| mit Sauce Bechamel 344<br>1280. Zusammengesetzte Saucen,        | kocht — in versehiedenen                                                   |
| mit Sauce espagnole 344                                         | Saucen angerichtet 350                                                     |
| Kap. 138. Kränter-Gemüse-Pii-                                   | I. In einfachen, warmen Sau-                                               |
| reesancen 345                                                   | cen                                                                        |
| 1281. Brotpüree-, Kräuterpüree-                                 | 1301. Spargel ganz ("en branches") 350<br>Blumenkohl, Artischocken-        |
| sauce usw 345                                                   | böden, Sehwarzwurzel,                                                      |
| 1282. Kartoffelpüreesauce 345                                   | grüne Bolmen, Cardons do. 350                                              |
| 1283. Kränter-Ĝemüsesaueen in Mileh                             | II. In warmen, mit Mehl le-                                                |
| MINCH                                                           | gierten Saucen 350                                                         |
| Klasse III.                                                     | 1302. Blumenkohl, Spargel, Kartoffeln 350                                  |
| Kräuter-Gemüse gekocht.                                         | 1303. Möhren, Kohlrabi. Arti-                                              |
| Kap. 139. Gekochte Kränter-Ge-                                  | schoekenböden 350                                                          |
| müse, naturell 345                                              | Kap. 142. Gemiise in kalten                                                |
| 1284. Allgemeines über Zubereitung                              | Saucen — Gemiisesalate . 351                                               |
| von Kräutern u. Gemüsen 345                                     | 1304. Gemüse in Ölsauce 351                                                |
| 1285. Das Kochen                                                | 1305. Gemüse in Rahmsauee 351                                              |
| 1286. Abtropfen                                                 | 1306. Gemüse in gerührter Eiersauce                                        |
| I288. Zubereitung                                               | 1307. Gemüse in Mayonnaise 351                                             |
|                                                                 | 1308. Salat von roten Rüben 351                                            |
| Kap. 140. Kränter-Gemüse, natn-                                 | 1309. Gemischte Salate 351                                                 |
| rell gekocht und angerichtet 347                                | à l'americaine; italienne 351<br>de legumes frais 351                      |
| l. Gemüse, gekocht, gebaeken                                    | Parmentier                                                                 |
| — mit gerührter Butter 347<br>1289. Gebackene Kartoffeln I. 347 |                                                                            |
|                                                                 | Kap. 143. Gemiise in Wasser<br>gekocht — mit verschiede-                   |
| 1291. " " " " III                                               | nen warmen, legierten                                                      |
| "en robe de chambre" . 348                                      | Sancen bereitet 352                                                        |
| Kartoffeln in Asche gebacken 348                                | I. Gemüsc à la française 352                                               |
| 1292. Spargel, naturell 348<br>Porrce, Sehwarzwurzel natu-      | 1310. Schotenkerne à la française 352                                      |
| rell 348                                                        | 1311. Grüne Bohnen à la française 352                                      |
| II. Gemüse in englischer Art 348                                | 1312. Asperges ,,en petits pois". 352                                      |
| 1293. Spinat in englischer Art —                                | 1313. Möhren à la maitre d'Hôtel 353<br>Kartoffeln à la maitre d'Hôtel 353 |
| "en branches" 348                                               | II. Gemüse mit abgerührter                                                 |
| Schoten, Gr. Bolmen, Wachs-                                     | Mchl, Rahm-(Milch-)Le-                                                     |
| Perlbohnen, Strand-, Ro-                                        | gierung 353                                                                |
| senkohl usw 348                                                 | 1314. Blumenkohl, Spinat, Spargel.                                         |
| III. Gemüse in Süß od. Sauer 349                                | Perl-, Waehs-, Schneide-                                                   |
| 294. Rotkohl in Fruchtsaft 349                                  | bohnen, Möhren, Pastinak,                                                  |
| 295. Rotkohl "à la Flamande" . 349                              | Mairüben usw                                                               |
| V. Gemüse in Jus 349                                            | III. Gemüse mit heller, abge-<br>backener Sauce (Mehl-                     |
| 296. Spinat in Jus                                              | schwitze) legiert — à la                                                   |
| Jus 349                                                         | Velouté 353                                                                |
| 298. Cardons in Jus 349                                         | 1315. Spinat, Salat, Sauerampfer . 353                                     |

| Seite                                                                        | Seite                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1316. Schotenkerne, Gr. Bohnen,<br>Blumenkohl, Macedoine . 354               | 1332. Sehoten mit Reis (Risi-Bisi) 358<br>1333. Rotkohl à la Limousine 358                   |
| 1317. Sellerie, Pastinak, Monre,<br>Kartoffel, Weiß-, Savoy-,                | 1334. Grunkom                                                                                |
| Grünkohl, Erdartischocke 354                                                 | IV. Gemüse in Wasser gekocht,<br>danach in Butter; "halb-                                    |
| Art                                                                          | sautiert"                                                                                    |
| IV. Gemüse in weißer Sauec— à la Bechamel 354 1319. Schneide-, Grüne Bohnen, | 1337. Grüne Bohnen, Schoten, 359 Haricots verts, Asperges "en                                |
| Kartoffeln, Erdartisehok-<br>ken, Sellerie, Savoy-, Grün-,<br>Weißkohl 354   | pctits pois", Möhren 359 1338. Kartoffeln (Bratkartoffeln) 360 — à la maitre d'Hôtel 360     |
| V. Gemüse in brauner abge-<br>backener Sauce — à l'Es-                       | — à la matelote 360<br>— à la provençale 360<br>1339. Rosenkohl 360                          |
| pagnole354                                                                   | 1339. Rosenkom                                                                               |
| 1320. Schwarzwurzel, Sellerie, Kartoffeln, Rosenkohl, Macedoine              | Kap. 145. Gemüse in Butter ge-<br>kocht — "sautiert" 360                                     |
| V1. Gemüse, gestobt à la pou-<br>lette — mit weißer abge-                    | 1340. Spinat 360<br>1341. Schoten "à la française" 360<br>1342. Schoten, Haricots verts à la |
| backener Sauce mit Dot-<br>ter u. Rahm — verrührt 355                        | bourgeoise 361                                                                               |
| 1321. Grüne Bohnen à la poulette 355                                         | 1343. Spargel                                                                                |
| 1322. Gemischte Gemüse à la pou-<br>lette                                    | 1345. Weißkohl                                                                               |
| VII. Gemüse mit Brot oder<br>Gemüsen gestobt 355                             | Kap. 146. Gemüse in Fett ge-<br>kocht s.: "frites" 361                                       |
| 1323. Schoten m. Brot gestobt 355                                            | 1346. Blumenkohl 361<br>1347. Schwarzwurzel 361                                              |
| Andere Gemüse gestobt 355<br>1324. Gemüse mit Gemüse gestobt 356             | 1348. Kartoffeln "Frites"361<br>1349. Pommes de terre paille361                              |
| Kap. 144. Gemüse gekoeht in                                                  | 1350. Pommes de terre soufflées . 362                                                        |
| Wasser mit Fettstoff 356                                                     | Kap. 147. Gemüse (Wurzeln)                                                                   |
| I. Gemüse mit Milch od. Rahm<br>gekocht                                      | mit Zucker (und Butter)<br>gekocht — gebräunt, gla-                                          |
| 1325. Kartoffeln in Milch 356<br>do. à la maitre d'Hotel 356                 | eiert 362<br>1351. Möhren, weiße Rüben, Bot-                                                 |
| 1326. Kartoffeln in Rahm 356                                                 | feldtTeltowrüben, Zwie-                                                                      |
| 1327. Schwarzwurzel in Rahm . 356<br>Kartoffeln, Möhren in Rahm 356          | beln 362                                                                                     |
| II. Gemüse in abgebackener<br>Sauce gekocht 357                              | Klasse IV. Pürees.                                                                           |
| 1328. Spinat, Salat in weißer Sauce 357<br>1329. Schwarzwurzeln, Kartoffeln  | Kap. 148. Kräuter-Gemüsepürees. — Allgemeines 362                                            |
| in Bechamel 357<br>1330. Schoten, Kartoffeln in brau-                        | 1352. Bereitungsregeln 362                                                                   |
| ner Sauce 357<br>111. Gemüse gekocht in Wasser                               | Kap. 149. Kränter-Gemüsepürees. — Spezielles 363                                             |
| mit Butter 357                                                               | 1353. Kräuterpürce, aus Spinat,                                                              |
| 1331. Grüne Bohnen, Schoten 357<br>Spargel ("en petits pois") . 357          | Salat, Sauerampfer, Lö-<br>wenzahn, Kerbel usw 363                                           |

|        | SCHO.                             |                                          |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| -1354. | Gemüsepüree von Schoten,          | 1381. Selleriescheiben                   |
|        | Spargel, Artischockenbö-          | 1382. Kartoffelauflauf 369               |
|        | den, grünen Bohnen, Blu-          |                                          |
|        | menkolil, Strandkohl, Kar-        | Erdartischockenauflauf 369               |
|        |                                   | 1383. Kartoffelpain, do. mit Käse 369    |
| 1955   | done usw                          | 1384. Englischer Kartoffelpudding 370    |
| 1355.  | Schotenpüree à la St. Ger-        | – 1385. Süßer Kartoffelknehen 🗀 🥇 370    |
|        | main 364                          | 1386. Kartoffelkuchen (kalter) 370       |
| -1356. | Spargel-, Artischockenböden-      | 1387. Grünkohlomelette in der            |
|        | pürce 364                         | Schüssel 370                             |
| 1357.  | Selleriepüree 364                 | 1                                        |
| 1358   | Möhrenpüree                       | Kap. 152. Verwendungen und               |
| 1980   | Dillannings 964                   | Anrichtungen v. gestobten                |
| 1900.  | Rübenpüree 364                    | Kushtana a Candiana                      |
| 1300.  | Erdartischockenpüree 364          | Kräntern u. Gemüsen, von                 |
| 1361.  | Kartoffelpürec 364                | Pürees und Farceu 371                    |
| 1362.  | Kartoffelschnee 365               | 1388. Croquetten, Rouletten, Bou-        |
|        | Zwiebelpiirce "dite Soubise" 365  | letten                                   |
| 1364.  | Blattkohlpüree 365                | 1389. Füllsel für Pasteten, Kru-         |
|        | 2 memorificates 1                 | staden, Tartcletten 371                  |
|        |                                   |                                          |
|        | Klasse V.                         | 1390. Kräntergemüse in Gratin (in        |
| TT 11  |                                   | Museheln oder Formen). 371               |
| Krau   | ıtergemüse-Teige oder Farcen.     | 1391. Gemischtes Gratin 371              |
| 77     | 150 0 "1 4 70 "                   | † 1392. Kräutergemüse mit Ei 🔒 . 371     |
| Kap.   | 150. Gerührte Teige 365           | 1393. Gemüsepudding, mit einge-          |
| 1365.  | Allgemeine Zubereitungs-          | legten Gemüsen 372                       |
|        | regeln für Klops, Frikan-         | 1394. Gemüsepudding mit Fleisch-         |
|        | dellen, Scheiben, Pudding,        |                                          |
|        |                                   |                                          |
| 1900   |                                   | 1395. Kartoffeln m. Tomatenpürce 372     |
|        | Spinatscheiben mit Reis . 365     | 1396. Gebratene Wurzelscheiben . 372     |
|        | Spinatpudding 366                 | Tr 1-0 11                                |
|        | Schotenfrikandellen 366           | Kap. 153. Farcierte Gemüse 372           |
| 1369.  | Blumenkohlfrikandellen 366        | l 1397. Gefüllter Weißkohl 372           |
| 1370.  | Gemüsepudding von Sehoten,        | 1398. Farcierter Weißkohl 372            |
|        | Spargel, Möhren, Sellerie 366     | Farcierter Kopfsalat 373                 |
| 1371   | Möhren-, Erdartischoeken-         | 1399. Kohlrollen 373                     |
| 1911.  |                                   |                                          |
| 1050   | pudding 366                       | 1400. Savoyer-(Wirsing-)kohl-,           |
| 13/2.  | Gemischte Wurzelfaree für         | Weißkohlpudding 373                      |
|        | Omeletten und Klops 367           | 1401. Gefüllter Schleric 374             |
| 1373.  | Kartoffelklöße 367                | – 1402. Sellerie mit Fleischklößen . 374 |
|        | Kartoffelfrikandellen 367         | 1403. Gefüllte Zwiebeln 374              |
|        | Kartoffelkrustaden 367            |                                          |
|        | Kartoffelomelette in der          |                                          |
|        |                                   |                                          |
| 1054   | Schüssel                          | Siebente Nahrungsmittelgruppe.           |
| 13/4.  | Weißkohlklops 367                 | 0 11                                     |
| 17     | 151 Conselinate Daims siin        | Früchte.                                 |
| Kap.   | 151. Soufflierte Teige für        | FF 184 A31 1                             |
|        | Pudding, Omeletten in der         | Kap. 154. Allgemeines über die           |
|        | Schüssel, Aufläufe 367            | Früchte 375                              |
| 1375   | Allgemeines 367                   | 1501. Übersicht über die Früehte 375     |
|        | Salat-, Spinatauflauf mit         | 1001, Cheralan II see all II see         |
| 10,10. | Käse 368                          | Kap. 155. Zubereitung v. Früchten 380    |
| 1077   |                                   | •                                        |
|        | Spinatsoufflee 368                | 1502. Die Verdauliehkeit im Ver-         |
|        | Spinatseheiben 368                | hältnis zur Zubereitung . 381            |
| 1379.  | Blumenkohl-, Spinat-, Spar-       | 1503. Sorgfältiges Reinmachen . 381      |
|        | gel-, Schoten-, Möhren-,          | 1504. Wärmeeinwirkung 381                |
|        | Selleriepudding 368               | † 1505. Säuresättigung 381               |
| 1380   | Erdartisehockenomelette in        | 1506. Getroeknete Früchte 381            |
|        | der Schüssel 369                  | 1507. Früchte in Mus oder Pürec 381      |
|        |                                   | 1508. Das Würzen der Früchte381          |
|        | Möhren-, Sellerieomelette do. 369 | 1966. 1988 Markett der Practice 1961     |

| Klasse 1.                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAROUGA KA                                                                                                                                                             | 1530. Apfelsinen-, Zitronen-, Kir-                                                                                            |
| Fruchtauszüge — Saftmischungen,                                                                                                                                        | sehen-, Erdbeeren-, Brom-                                                                                                     |
| Limonaden u. dgl.                                                                                                                                                      | beeren-, Maulbeeren-, Jo-<br>hannisbeeren-, Staehel-                                                                          |
| Seite                                                                                                                                                                  | beeren-, Blaubeeren-,                                                                                                         |
| Kap. 156. Fruchtanszüge mit                                                                                                                                            | Schwarze Johannisbeeren                                                                                                       |
| Wasser, mit kalter Zuberei-                                                                                                                                            | Holunderbeerensaft, kalt                                                                                                      |
| tnng                                                                                                                                                                   | ausgepreßt 387                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                        | 1531. Fruchtsaft von frischen                                                                                                 |
| 1510. Apfelsinenlimonade 382<br>1511. Orangeade I 382                                                                                                                  | Früchten, abgekocht und                                                                                                       |
| 1512. " 11 383                                                                                                                                                         | ausgepreßt — Apfel-, Bir-<br>nen-, Quitten-, Kirschen                                                                         |
| 1513. Zitronenlimonade 383                                                                                                                                             | Zwetschen-, Aprikosen-,                                                                                                       |
| 1514. Kirschenwasser "Eau de                                                                                                                                           | Pfirsich-, Erdbeeren-, Him-                                                                                                   |
| cerises"                                                                                                                                                               | beeren-, Brombeeren-, Jo-                                                                                                     |
| Stachelbeerenwasser mit                                                                                                                                                | hannisbeeren-, Blaubeeren-,                                                                                                   |
| Himbeergeschmack 383<br>Beerenlimonade 383                                                                                                                             | Holunderbeerensaft 387                                                                                                        |
| 1515. Mandelmilch, Nußmilch 383                                                                                                                                        | 1532. Fruehtsaft von getroekneten                                                                                             |
| 1919. Mandemmen, Ivanimien                                                                                                                                             | Früchten, abgekocht, aus-                                                                                                     |
| Kap. 157. Fruchtauszüge mit                                                                                                                                            | gepreßt — Kirsehen-,<br>Zwetschen-, Blaubeeren                                                                                |
| Spiritus and Essig — kalt                                                                                                                                              | Holunderbeerensaft 387                                                                                                        |
| bereitet 384                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| 1516. Nektar, Äpfelgetränk mit                                                                                                                                         | Fruchtsirupe                                                                                                                  |
| Wein 384                                                                                                                                                               | 1533. Birnen-, Apfelsirup 388                                                                                                 |
| 1517. Zitronen-, Apfelsinenschalen-                                                                                                                                    | 1534. Äpfel-, Birnenbutter 388<br>1535. Stachelbeerensirup und an-                                                            |
| CXUMKIIIIIOIMGO                                                                                                                                                        | dere Frichtsirupe 388                                                                                                         |
| 1518. Himbeerenspiritus 384<br>1519. Fruchtlikör 384                                                                                                                   | dolo Thomasapo                                                                                                                |
| 1520. Zitronenschalenessig 385                                                                                                                                         | 771 TTT                                                                                                                       |
| 1521. Himbeeren-, Kirschenessig . 385                                                                                                                                  | Klasse III.                                                                                                                   |
| 1522. Erdbeeressig 385                                                                                                                                                 | Fruchtsaftsuppen,-Saucen,-Grützen                                                                                             |
| V 150 Umahtanggina ha-                                                                                                                                                 | (oder Breie oder Flammeri).                                                                                                   |
| Kap. 158. Fruchtanszüge, be-<br>reitet m. Anfgnß kochenden                                                                                                             | Kap. 160. Frnchtsuppen 388                                                                                                    |
| Wassers, oder durch Auf-                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| kochen 385                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| 1600 12014                                                                                                                                                             | I. kalte                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                        | I. kalte 388<br>1536. Apfelsinenkaltschale 388                                                                                |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385<br>1524. Äpfelwasser 385                                                                                                           | 1536. Apfelsinenkaltschale 388                                                                                                |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385<br>1524. Äpfelwasser                                                                                                               | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. warme                                                                                     |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk       . 385         1524. Äpfelwasser                                                                                                    | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me 389  1537. Klare Fruchtsuppe von                                                   |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk       . 385         1524. Äpfelwasser                                                                                                    | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me 389  1537. Klare Fruchtsuppe von Kirschen, Quitten, Apfel, Birnen, Zwetschen, Rha- |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385<br>1524. Äpfelwasser 385<br>1525. Äpfeltee 386<br>1526. Kirschen- oder Erdbeerge-<br>tränk 386<br>1527. Fruchtgetränk von getroek- | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk       . 385         1524. Äpfelwasser                                                                                                    | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385<br>1524. Äpfelwasser 385<br>1525. Äpfeltee 386<br>1526. Kirschen- oder Erdbeerge-<br>tränk 386<br>1527. Fruchtgetränk von getroek- | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk       . 385         1524. Äpfelwasser       385         1525. Äpfeltee                                                                   | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk       . 385         1524. Äpfelwasser                                                                                                    | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385 1524. Äpfelwasser 385 1525. Äpfeltee                                                                                               | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk       . 385         1524. Äpfelwasser                                                                                                    | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385 1524. Äpfelwasser 385 1525. Äpfeltee                                                                                               | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385 1524. Äpfelwasser 385 1525. Äpfeltee                                                                                               | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385 1524. Äpfelwasser 385 1525. Äpfeltee                                                                                               | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385 1524. Äpfelwasser 385 1525. Äpfeltee                                                                                               | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385 1524. Äpfelwasser 385 1525. Äpfeltee                                                                                               | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |
| 1523. Melonen-, Ananasgetränk . 385 1524. Äpfelwasser 385 1525. Äpfeltee                                                                                               | 1536. Apfelsinenkaltschale 388  II. war me                                                                                    |

| 1541. Fruchtsuppe mit Mchl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II Scite                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| schwitze abgerührt 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H. warme Suppen                                                                |
| 1542. Fruchtsuppe von getrockne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1557. Kürbispürcesuppe 394                                                     |
| ten Früchten — Kirschen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1558. Erdbeerenpüreesuppe 1, 11 . 394                                          |
| Blaubeeren, Apfel, Hage-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1559. Hagebuttenpürecsuppe 395<br>1560. Tomatenpürcesuppe mit Brot             |
| butten, Holunderbeeren . 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abgerührt , 395<br>1561. Apfelpürcesuppc mit Dotter                            |
| Kap. 161. Fruchtsaueen 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | legiert                                                                        |
| I. klare (ohne Legierung) 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1562. Staehelbecronpüreesuppe mit                                              |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotter legiert 395                                                             |
| 1543. Apfelsinensauce, kalt oder warm 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1563. Rhabarberpüreesuppe mit                                                  |
| 1544. Kirschen-, Himbeeren-, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mehl legiert 395                                                               |
| beeren-, Johannisbeeren-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1564. Birnenpüreesuppc mit Mehl                                                |
| Stachelbeerensaftsauce . 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | legiert 396                                                                    |
| 1545. Kalte schäumende Frucht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1565. Pflaumen-, Kirschen-, Reine-                                             |
| sauce von Kirschen, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | clauden-, Zwetschen-, Apri-                                                    |
| beercn, Himbceren, Jo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kosen-, Pfirsichpüreesuppe                                                     |
| hannisbeeren, Preißel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mit Mehl legiert 396                                                           |
| beeren, Holunderbeeren . 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1566. Erdbeerpüreesuppe mit Mehl                                               |
| 1546. Gemisehte Fruchtgeleesauce,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | legiert 396                                                                    |
| kalt 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kap. 164. Fruchtpüreesaucen , 396                                              |
| 1547. Sauce Cumberland 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1567. Kalte Erdbeer-, Himbeer-,                                                |
| II. Abgerührte Fruchtsaft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aprikosen-, Pfirsich-, Jo-                                                     |
| saucen 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hannisbeer-, Stachelbeer-                                                      |
| 1548. Fruchtsaftsauce mit Gelatine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pürecsauce, naturell 396                                                       |
| angesämt 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1568. Warme Fruchtpüreesaucen,                                                 |
| 1549. Fruchtsaftsauce mit Dotter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | naturell 397                                                                   |
| legiert 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1569. Sauce à l'Orange, kalt 397                                               |
| Fruehtsaftsaucen mit Mchl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1570. Hagebuttenpüreesauce, warm 397                                           |
| mit Brot abgerührt 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1571. Tomatenpüreesauce, stark                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gewürzt                                                                        |
| Kap. 162. Fruchtsaftgrütze oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1572. Apfelpüreesauce mit Butter 397                                           |
| Flammeri 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1573. Pfirsichpürecsauce m. Dotter 398<br>1574. Melonenpüreesauce mit Mehl 398 |
| 1550. Rhabarbersaftgrütze — mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1575. Pflaumen-, Kirsehenpüree-                                                |
| Mehl 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sauce 398                                                                      |
| 1551. Rote Grütze, "Rödgröd" —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1576. Stachelbeerenpürecsauce 398                                              |
| mit Mchl 392<br>1552. Rote Grütze mit Gelatine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1577. Pürecsauce von getrockneten                                              |
| mit Agar-Agar 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kirschen 399                                                                   |
| 1553, Himbeerenflammeri m, Wein 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1578. Hagebuttenpürecsauce 399                                                 |
| 1999, Himberemannien in, wein 939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1579. Kastanienpüreesauce 399                                                  |
| TELL TELL TO THE TANK OF THE PARTY OF THE PA | Kap. 165. Fruchtpiiree-(grütze)                                                |
| Klasse IV. Fruchtpüree-Suppen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Fruchtmus 399                                                                |
| -Saucen, -Grützen (Flammeri). 🗇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 2 110 22 111 111                                                             |
| Kap. 163. Fruchtpüree — Frucht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. von kürbisartigen Früehten 399<br>1580. Kürbispüreegrütze 399               |
| piireesuppen 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1580. Kürbispüreegrütze 399<br>1581. Bananen-, Bananenapfel-                   |
| 1554. Fruchtpüreebereitung 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | grütze 400                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1582. Rhabarberpüreegrütze, Rha-                                               |
| I. kalte Suppen 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | barberdattelgrütze 400                                                         |
| 1555. Pfirsich-, Aprikosen Pflau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1583. Tomatenpürce 400                                                         |
| menpüreekaltschalc 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20037 2011111211                                                               |
| 1556. Erdbeerenpüreckaltschale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. von Kernfrüchten 400                                                       |
| Himbecren, Brombceren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1584, Apfel-, Birneu-, Quitten-                                                |
| Maulbeeren, Blaubeeren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gracie v v v v v v                                                             |
| Schwarze Johannisbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1585. Apfelgrütze von getroekneten<br>Früchten                                 |
| chenso 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rrucitien                                                                      |

| Seite                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. von Steinfrüchten 401                     | 1605. Äpfel, gebacken 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | 1606. Kastanien, geröstet 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1586. Pflaumen-, Zwetschen-, Apri-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kosen-, Pfirsichpüree oder                     | Kap. 169. Fruchtsalate (kalte) . 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -grütze 401                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1587. Grütze von getroekneten                  | I. süße 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zwetsehen, Aprikosen.                          | 1607. Johannis-, Stachelbeeren in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pfirsiehen usw 401                             | Zueker 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IV. von Beerenfrüchten 401                     | 1608. Apfelsinensalat I, II 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Von Decremination -                        | 1609. Gemischter Fruehtsalat 1 . 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,766. Statellerscelengiates                   | 1610 1I . 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1000 I CIECHELADO                              | 1611. ", " III . 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1590. Vogelbeeren-, Berberissen-               | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| püree 402                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1591. Hagebuttenpiiree 402                     | 1614. , Sommersalat . 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V. von nußartigen Früchten 402                 | 1614. , Sommersalat . 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | II. in Mayonnaise 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1592. Kastanienpürce 402                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | 1615. Tomate in Mayonnaise 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klasse V. Gekochte Fruchtspeisen.              | Gemischte Früchte do 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Miasse v. dekociite Filiofispeiseii.           | 777 ° 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kap. 166. Frucht-Rahmschnee-                   | III. Saurer Fruchtsalat 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Creme odGclees (Frucht-                        | 1616. Gurken-, Tomaten-, Gurken-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bavaroisen od. bayer. Käse)                    | Tomatensalat, Gemischter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| u. dgl 402                                     | Fruchtsalat, säuerlich 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1593. Bananen-Rahmsehneegelee . 402            | 1140110101010101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1000.                                          | Kap. 170. Früchte in Gelce 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1594. Erdbeerenrahmschneegelee mit Maizena 403 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | 1617. Früchte, ganze, in Gelee . 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Himbeerenrahmschneegelee                       | Tomate, gefüllt, in Aspik . 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| do                                             | 1618. Birnen in Gelee 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1595. Himbeerschaum 403                        | 1619. Gemischte Früchte in Frucht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1596. Äpfel-, Aprikosen-, Pfirsieh-,           | gelee 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erdbeerschnee 403                              | Gemisehte Früchte in Wein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1597. Erdbeerereme 403                         | gelee 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1598. Apfelereme 404                           | 1620. Fruehtsaftgelee 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1599. Äpfel, Pfirsich, Birne in                | 1621. Fruchtpüreegelee, "Äpfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tapioka 404                                    | speise", Stachelbeer-, Apri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1600. Früehte in Blanc-manger . 404            | kosengelee 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | 1622. Apfelgelee 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kap. 167. Frnchteis 405                        | Toper inprogence vivil v |
| 1601. Halbgefrorenes Eis, Sherbet              | Kap. 171. Früchte in Fett ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| von Zitronen, Apfelsinen,                      | kocht — Friture 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aprikosen, Pfirsieh 405                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ebenso mit Rahmschnee . 405                    | 1623. Tomate in Fett gekocht . 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ananas frappé 405                              | 1624. Äpfelbeignets 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1602. Fruchtsafteis 405                        | Fruehtkroketten 41I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1603. Frnehtpüree-Eis I, II, von               | 1625. Kastanienkroketten 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aprikosen, Kirschen, Pfir-                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sich, Erdbeeren, Himbee-                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ren, Melonen 405                               | Klasse VII. Fruchtkompott —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fruehtpürec-Eis mit Rahm 406                   | und Verwendung desselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tuellopared 215 Internal 100                   | und to nonding depotation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7        | Kap. 172. Fruchtkompott 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klasse VI. Früchtc.                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kan 168 Priighta gang naturali                 | 1626. Fruehtkompott — Zuberei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kap. 168. Früchte, ganz, naturell              | tung 1, 11, 111 — Allge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — gebraten — gebacken . 406                    | meines 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1604. Tomaten, geröstet, gebacken,             | 1627. Fruchtkompott — m. Säure-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aprikose, Banane, do 406                       | sättigung bereitet411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| pene -                                 | Sente                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1628. Versehiedene Fruchtkom-          | 1648. Feigenpudding 419                |
| potte von Melonen, Kür-                | 1649. Kastanienomelette in der         |
|                                        |                                        |
| bis, Rhabarber, Äpfel, Bir-            | Schüssel 1, 11 419                     |
| nen, Quitten, Apfelsinen,              | 1650. Tomatenschnitte 419              |
| Kirschen, Aprikosen, Pfir-             |                                        |
| sieh, Pflaumen, Zwetschen,             | FF 1800 11 1 1 4 01 01 01              |
|                                        | Kap. 176. Frucht-Auflaufteige , 420    |
| Erdbeeren, Himbeeren, Jo-              | 1651. Fruehteiweißauflauf von Ba-      |
| hannisbeeren, Stachelbee-              |                                        |
| ren, Blaubeeren, Sehwarze              | nanen, Äpfeln, Pfirsich,               |
| Johannisbeeren, Preißel-               | Aprikosen, l'flaumen, Erd-             |
|                                        | beeren, Stachelbeeren 420              |
| beeren                                 | 1652. Zwetscheneiweißauflauf mit       |
| 1629. Apfelaspik 413                   | (1.3. 7. 7. 3.                         |
| 1630. Fruehtkompott von getrock-       | Schokolade 420                         |
| neten Äpfeln, Birnen, Apri-            | 1653. Kürbisauflauf 420                |
| kosen, Hagebutten, Zwet-               | 1654. Tomatenauflauf 1, 11 420         |
|                                        | 1655. Äpfel-, Aprikosen-, Erdbee-      |
| schen 413                              | renanflauf , 421                       |
| 1631. Fruchtspeise 414                 | 1656. Kirschenauflauf 421              |
| 1632. Kastanienkompott 414             |                                        |
|                                        | 1657. Erdbeerenauflauf 421             |
| Kap. 173. Fruchtkompott in ver-        | 1658, Kastanienauflauf 421             |
| schiedenen Verwendungen 414            | 1659. Kastanientorte 422               |
|                                        | 1660. Kastanienauflaufpudding . 422    |
| 1633. Pfirsich, Birne à la Melba . 414 | 1661. Nußtorte 422                     |
| 1634. Zwetschen in Creme 414           | 1001. Mistorie                         |
| 1635. Früehte in Reisrand 414          |                                        |
| 1636. Früehte unter Meringue-          | Kap. 177. Früchte, farciert 422        |
|                                        |                                        |
| masse                                  | 1662. Tomate, farciert 422             |
| 1637. Apfel in Eierereme I, II 415     | 1663. Tomate, farciert, kalt 423       |
| 1638. Früehte mit Eierauflauf, nn-     | 1664, Gurke, farciert , 423            |
| ter Prinzeßpuddingmasse,               |                                        |
| unter Reisauflauf — mit                |                                        |
| Apfel, Birnen, Rhabarber,              |                                        |
|                                        | Andrews with suctor Malessan           |
| Kirsehen, Zwetschen in                 | Anhang zur siebenten Nahrungs-         |
| Kompott oder Mus 415                   | $\mathbf{mittel gruppe}.$              |
| 1639. Äpfel-, Birnen-, Pfirsich-,      |                                        |
| Aprikosencharlotte 415                 |                                        |
| 1640. Fruenttimbale 416                | – Klasse IX. Zucker — Süßstoffe —      |
| 1                                      | Zuckerersatzmittel.                    |
| Kap. 174. Kuchen mit Friichten         | Zill Kerer satzmitter.                 |
| in Schichten 416                       | 15 150 14 1                            |
|                                        | Kap. 178. Zucker — Zucker-             |
| 1641. Fruehtsehnitte 416               | kochen 423                             |
| 1642. Dsiad 416                        |                                        |
| 1643. Äpfelkuchen I, II, III 417       | 1665, Rohrzucker 423                   |
| Birnen Erdbeerkuchen 417               |                                        |
| 1644. Feigenkuchen 417                 | Zuckerkoehen 424                       |
| 164% Xf.1 101 1 1 1 101                | 1666. Zuckersirup. koehen des-         |
| 1645. Äpfel-, Rhabarber-, Blau-        | selben 424                             |
| beeren-, Stachelbeerenpie 417          | semen                                  |
|                                        | 1667. Weitere Zuckerkoehgrade . 424    |
| Klasse VIII. Fruchtteige.              |                                        |
| <u> </u>                               | Kap. 179. Honig — Saccharin . 425      |
| Kap. 175. Fruchtteige, gerührte,       |                                        |
| geknetete 418                          | 1668. Honig 425                        |
|                                        | 1669. Met 425                          |
| 1646. Fruchtbrot 418                   | 1670, Saceharin 425                    |
| 1647. Paradiespudding 418              | 1671. Saecharinlösung, Tabletten . 425 |
|                                        |                                        |

# Unorganische Stoffe.

| Sei                               |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kap. 180. Wasser 42               |                                                       |
| 1701. Trinkwasser                 | 1815. Gewürzmischung I, II, III 436                   |
| 1702. Hartes Wasser               | Gewürzsalz 437<br>Straßburger Pastetenpulver 437      |
| 1703. Destilliertes Wasser 42     |                                                       |
| 1704. Filtrieren                  | 77 4 T                                                |
| 1706. Mineralwässer               | . TU 1 1 T TT                                         |
| 1700. http://www.ssci             | Bouquet 437                                           |
| Kap. 181. Mineralisehe Stoffe —   | 1817. Maggigewürz, Lahmanns                           |
| Salze 42                          | 8 Nährsalz, Selleriesalz 437                          |
|                                   | 1818. Gewurzextrakte oder Essen-                      |
|                                   | zen, Apfelsinen-, Zitro-                              |
| Genußmittel.                      | nen-, Frueht-, Vanille-,<br>Bearnaiseessenz; Soya 438 |
| deliabilitati.                    | Dearnaiseessenz, boya 490                             |
| Kap. 182. Allgemeines über Ge-    |                                                       |
| nußmittel 48                      | Klasse II.                                            |
|                                   | Alkaloidhaltige Genußmittel.                          |
| Klasse I. Gewürze.                | Tee - Kaffee - Kakao (Sehoko-                         |
| Kap. 183. Natürliehe Gewürz-      | lade).                                                |
| stoffe und Zusatzgewürze 43       | 1                                                     |
| 1801. Natürliehe Gewürzstoffe 43  | Nap. 184. Angemeines uber Tee —                       |
| 1802. Zusatzgewürze               |                                                       |
| 1002. Zusatzgewurze               | <sup>~</sup> Kap. 185. Tee 439                        |
| I. Sehwaehe Gewürze 43            | $32 \mid 1819$ . Allgemeines über Tee $439$           |
| 1803. Farbengewürz 43             |                                                       |
| 1804. Anis, Fenellel, Koriander,  | 1821. Sehneller Tee 440                               |
| Basilikum, Estragon, Thy-         | 1822. Dunkler (stopfender) Tee . 440                  |
| mian, Majoran, Salbei,            | 1823. Teegetränk init Zusätzen:                       |
| Dill, Kümmel, Kaneel,             | mit Gewürz, Rahm, Ei-                                 |
| Petersilie, Lorbeerblätter 43     | $63 + { m gelb, \ Alkohol} \ . \ . \ . \ . \ 440$     |
| II. Mittelstarke Gewürze 43       | 33                                                    |
| 1805. Vanille, Muskatnuß, Muskat- | Kap. 186. Kaffee 441                                  |
| blüte, Kardamome, Aller-          | 1825. Allgemeines über Kaffee 441                     |
| lei, Gewürznelke, İngwer,         | 1826. Das Kaffeegetränk 441                           |
| Gelbwurz, Saffran 43              |                                                       |
| 1806. Wein 45                     |                                                       |
| III. Starke Gewürze 4             | 1828. Kaffee mit Zusätzen (von                        |
|                                   | Zucker, runni, 121, milen, 111                        |
| 1807. Essig                       |                                                       |
| 1809. Kräuteressig 43             |                                                       |
| 1810. Mintsauce                   |                                                       |
|                                   | 1833. Kaffeesauee                                     |
| Essig - Ersatzmittel 4            |                                                       |
| 1811. Tomatenpüree, -essenz 43    | S = 1                                                 |
| 1812. Zitronensaft 4              | 1004. Karamereerear 442                               |
| 1813. Pfeffer                     | B5 1835. Bananenkaffeesurrogat 443                    |
| 1814. Senf                        |                                                       |
| - Gennsenter Tatersent , 4.       | Kneipps Malzkaffee 443                                |

| Seite                                                      | Seite                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1837. Zichorie — gewöhnlicher<br>Malzkaffee, Feigenkaffee, | 1862. Fruchtweine                                                |
| Malzkaffee, Feigenkaffee,                                  | 1862. Fruchtweine                                                |
| Eichelkaffee 443                                           | 1864. Spirituosen — Branntweine 452                              |
| Kap. 188. Kakao — Schokolade 444                           | Kap. 192. <b>Getränke</b> 453                                    |
| 1838. Allgemeines über Kakao,                              | 1865. Bowle Allgemeines 453                                      |
| Schokolade 444                                             | 1866. ,, I (Maitrank) 454                                        |
| 1839. Wassersehokolade 445                                 | 1866. ,, I (Maitrank) 454<br>1867. ,, II 454<br>1868. ,, III 454 |
| 1840. Milehsehokolade 445                                  | 1868. ,, III 454                                                 |
| 1841. Weinschokolade 445                                   | 1869. " mit Früchten 454                                         |
| 1842. Kakaogetränk 445                                     | 1870. Kardinal 455                                               |
| 1843. Sehäumende Eiersehokolade 446                        | 1871. Bisehoff 455                                               |
| 1844. Schokoladensuppe 446                                 | 1872. Champagnereup 455                                          |
| 1845. Schokoladensauee 446                                 | 1873. Sillabub 455                                               |
| 1846. Sehokoladensherbet 446                               | 1874. Eispunseh 455                                              |
| 1847. Stopfendes Kakaogetränk . 446                        | 1875. Abgekochtes Rotweingetränk 455                             |
| 1                                                          | 1876. Punseh 456                                                 |
|                                                            | Kap. 193. Weinsuppen — Wein-                                     |
| Klasse III. Alkohol-Getränke.                              | saucen 456                                                       |
| 1848. Allgemeines 447                                      | I. Suppen 456                                                    |
| T. 100 D' J.W. I I-4 440                                   | 1877. Weinkaltschale 456                                         |
| Kap. 189. Bier und Malzextrakt 448                         | 1878. Klare Weinsuppe 457                                        |
| 1849. Allgemeines 448                                      | 1879. Weinsuppe mit Ei abgerührt 457                             |
| 1850. Obergärige Biere 448                                 | 1880. Weinsuppe mit Mehl ab-                                     |
| 1851. Untergärige Biere 448                                | gerührt 457                                                      |
| T. 100 Dt ( " )                                            | 1881. Weinpanadensuppe 457                                       |
| Kap. 190. Biergetränke — Bier-                             | II. Saucen 457                                                   |
| suppen 449                                                 | 1882. Klare Rotweinsauce 457                                     |
| 1852. Bierkaltschale I, 11 449                             | 1883. Süße Portweinsauce 457                                     |
| 1853. Klarc Biersuppe 449                                  | 1884. Brandysauce (à l'anglaise) . 458                           |
| 1854. Bierweinsuppe mit Sago . 449                         | 1885. Madeirasauce, geeiste 458                                  |
| 1855. Schäumende Biersuppe 449                             | 1886. Champagnersauce 458                                        |
| 1856. Biersuppe (norwegische) 450                          | 1887. Rotweinsauce 459                                           |
| 1857. Polnische Biersauec 450                              | Weißweinsauce 459                                                |
| Kap. 191. Weine — Spirituosen 450                          | 1888. Rumsauce mit Einbrenne . 459                               |
|                                                            | Kap. 194. Gestoekte Weinspeisen 459                              |
| 1858. Allgemeines                                          |                                                                  |
| 1859. Leichte Weine, Tischweine . 451                      | 1889. Weißwein-, Rotweingelee . 459                              |
| 1860. Mittelsehwere Weine 451                              | 1890. Portwein-, Tokayergelee 460                                |
| 1861. Starke Weine 451                                     | 1891. Arrakgelee mit Wein und Tee 460                            |

# Literaturverzeichnis.

Es sind hier die Bücher aufgeführt, auf welche in dieser Sache Rücksicht zu nehmen ist — und die meistens auch von mir bei der Ausarbeitung dieses Buches berücksichtigt worden sind.

Die mit \* bezeichneten Bücher sind solche, die von mir ganz besonders ver-

wertet worden sind.

Adamsen, Nelly: Läkarnas Kokbok. Stockholm 1866.

Antonius Anthus: Vorlesungen über Eßkunst. II. Aufl. Leipzig 1881.

Baltzer: Vegetarianisches Kochbuch. Leipzig 1898.

\*Beeton, Isabella: The book of household Management also Sanatary, Medical and legal Memorand. Sixhundreth thousand. London 1895.

Biedert, Prof. u. Langermann, Dr.: Diätetik u. Kochbuch für Magen- und

Darmkranke. Stuttgart 1895. Bircher, Alicc: Diätet. Speisezettel und fleischlose Kochrezepte. Berlin 1896.

\*Blauenfeldt. Johanne: Let fordöielig Mad. Köbenhavn 1908.

Brandenburg, Margarete: Die harnsäurefreie Kost, ihr Wert und ihre Zubereitung. Berlin 1906.

Brillat - Savarin: Physiologic du Goût. Paris 1883. Catherine Melle: La cuisinière bourgeoise. 120 Edit. Davies, Mary: Invalid Cookery. London 1888.

Dornblüth, Ötto, Dr.: Kochbuch für Kranke. 2. Aufl. Leipzig 1905. \*Dumas, Alexander: Grand Dictionnaire de Cuisine. Paris 1873.

\*Escoffier, A.: Le guide culinaire. 2. Ed. Paris 1907.

— A guide to modern cookery. London 1907. Farmer, Fannie M.: The Boston Cooking-School Cook-book. Boston 1905.

— Food and Cookery for the Sick and Convalescent. Boston 1904.

Forward, Charles W.: Practical vegetarian Recipes. London 1891.

v. Gilgen, Hermine: Kochbuch für Zuckerkranke. Wien 1887.

Gouffé, Jules: Le livre de euisine. Nouv Ed. Paris 1901.

\*Hagdahl, Chr. E. M., Dr.: Illustreret Kogebog (fra Svensk). Kjöbenhavn 1883. \*Hampel, F.: Rezept-Taschenbuch für Teegebäck, Mehlspeisen und Getränke. 2. Aufl. Wien-Leipzig.

\*— Der Saucier. Wien-Leipzig 1897.

\*Hannemann, Elise und Dr. Kasack: Krankendiät. Berlin 1904.

\*— Kochbuch. 8.—11. Aufl. Berlin 1906.

— Die Kochkiste; mit einem Vorwort von Prof. Dr. Jürgensen. Berlin 1907. - Winke für die diätet. Küche (Anhang zu Prof. H. Strauß: Vorlesungen

über Diätbehandlung innerer Krankheiten.) Berlin 1908.
\*Hansen, Elisabeth: Vegetarisk Kogebog. II. Udg. Köbenhavn 1907.
Hemmets Kokbok. Udgifven af Fackskolan för huslig ökonomi i Upsala. Stockholm 1903.

Heyl, Hedwig: Die Krankenkost. Berlin 1889.

- Erprobte Kochrezepte. Berlin 1897.

\*— Das ABC der Kochkunst. 6. Aufl. Berlin 1902. Hidde, Justina: Die Krankenkost. Wiesbaden 1898.

Hindhede, M., Dr.: Oekonomisk Kogebog. Köbenhavn 1907.

Holmquist, Johanne: Kartoffelbogen. Köbenhavn 1903.

\*Höegh - Guldberg, Caroline: Almindelig Kogebog for alle Ständer. Kjöbenhavn 1866.

Humphrey, Mrs.: The century invalid cookery book. London 1894.

Jensen, Frk.: Kogebog. 4. Oplag. Köbenhavn 1901. — Grönt- og Frugtretter. Köbenhavn 1906. Jürgensen, Chr.: Grafisk Fremstilling af de menneskelige Födemidlers kemiske

Sammensätning. 4. Oplag. Köbenhavn.

— Prozentische, ehemische Zusammensetzung der Nahrungsmittel der Menschen, graphisch dargestellt. 2. Aufl. Berlin 1903.

— Mad og Drikke. 3. Oplag. Köbenhavn.

— Kogelärebog og praktisk Kogebog for Läger, Hygieinikere, Husmödre, Koge-

skoler. Köbenhavn 1909. Kings College Hospital Book of Cooking, Recipes. London 1907.

\*König, Joseph: Geist der Koehkunst. Überarbeitet und herausgegeben von

C. J. v. Rumohr. Stuttgart 1822.

Lagerstedt, Lotten: Sjukmat. 2. upplagan (m. Forord af E. G. Johnsson, Med Doktor.) Stockholm 1906.

Kokbok för Skolkök och enkla Hem. 2. upplagan. Stockholm.

\*Mangor, A. M.: Kogebog for smaa Husholdninger. 21de Oplag. Kjöbenhavn 1877.

\*— Fortsättelse af Kogebog for osv 15de Udg. Kjöbenhavn 1878. \*Mattes-Jaworska: Diätetische Küche für Gesunde und Kranke, nebst einem Anhang über die Wirkung und Verwendung der Speisen am Krankenbette, von Prof. Dr. W. Jaworski. Leipzig-Wien 1899.

\*Naumann, L., Dr.: Systematik d. Koehkunst. Internationales Koehlehrbuch.

Dresden 1886.

\*Nimb, Fru.: Kogebog. Kjöbenhavn 1888. Olsen, J.: Sundhedskogebog. Köbenhavn 1905.

Ottosen, Johanne: Rationel Ernäring og Madlavning. Köbenhavn 1908. \*Poulsen, Anna: Vegetarianske Kogeregler. Köbenhavn 1901.

Reichborn - Kjennerud og Caroline Steen: Kostläre. Kristiania 1908.

Saint-Briac, Yvonne: La cuisine végétarienne. Paris.

Schönberg, Henriette og Steen, Caroline: Kogebog for Skole og Hjem. Kristiania 1895.

\*Seignobos, Madame: Comment on forme unc cuisinière. I—IV. Paris. Soueck, Marie, Professorsgattin: Neuestes Handbuch der böhmischen Kochkunst. Wien-Leipzig. Stamer, Therese: Lärebog for Skolekjökkener. Odense 1900.

Starker, Elise: Hygienisches Kochbuch für Kurgäste von Dr. Lahmanns Sanatorium. 5. Aufl. Dresden 1888.

Sternberg, W., Dr. med.: Diätctische Kochkunst. I. Gelatincspeisen. Stuttgart 1908.

Streißler, Ida: Israclitische Küehe. Leipzig.

Stöckel, Elisabeth: Österreichisches Universal-Kochbuch. Ältestes Wiener Kochbuch. 26. Aufl. Wien 1906.

\*Thörrestrup, Benedicte: Hjemmet, dets Ledelse og Retternes Tillavning. Köbenhavn 1905.

\*Thudichum, J. L. W.: The spirit of Cookery. London, New York 1895.
Urbain - Dubois: Cuisine de tous les pays. S. Ed. Paris 1901.

— Ecole des cuisiniers. 12. Ed. Paris 1903.
Villiers, Mad. A. de: Mal was andres. Samınlung erprobter fremdländischer Koehrezepte für Feinschmecker. Leipzig 1904. Wegele, Carl: Die diätetische Küche für Magen- und Darmkranke. 2. Aufl.

Jena 1902.

\*Williams, Mattieu: Chemistry of Cookery. London 1885.

# Einleitung

— die zu lesen ist —.

# Kap. 1. Anlage und Absicht des Buches.

Ein gutes Kochbuch soll auch ein gutes Kochlehrbuch sein. Nicht nur sollen nach demselben die verschiedenen Speisen sicher und gut bereitet werden können, man soll nach demselben außerdem auch das Koehen wirklich verstehen lernen; dabei ein tieferes Verständnis davon bekommen, worauf es im kleinen und großen beim Kochen eigentlich ankommt; man soll dabei das küchenmäßig vernünftige und richtige Denken erlernen.

So wird es zu erreichen sein, daß die einzelnen Kochvorschriften des Kochbuehs nicht als strenge starre Formeln dastehen, denen in gedankenloser, sklavischer Genauigkeit zu folgen ist, sondern als Anweisungen, die frei zu verwerten sind, je nach verschiedenem Geschmack, Vermögen, nach dem Vorhandenen

und anderen vorliegenden Umständen.

Dieser zwiefachen Aufgabe haben unsere älteren Kochbücher aus

verschiedenen Ursachen nieht gerecht werden können.

Eine gute eßbare Speise hat man wohl nach einem Teil derselben bereiten können; eine sogar ausgezeichnete Speise nach vielleicht nicht so wenigen derselben, besonders französischen — eine, für das wirkliche Verständnis in der Saehe, nötige gute Aufmachung im einzelnen und Ordnung im großen, haben solehen Büchern bisher aber gefehlt.

Daß ich in letzteren Beziehungen etwas wesentlich Besseres darbieten zu können meine, gibt mir den Mut, noch ein Kochbuch den vielen anderen in den letzten Jahren erschienenen nachzuschieken.

Die Eigenart dieses Buehes habe ich nun schon dadurch bezeichnen wollen, daß ieh es erst Kochlehrbuch nenne, mit dem Untertitel: praktisches Kochbuch — indem es ein für Ärzte, wie für Laien geschriebenes Buch sein sollte — ein Buch, welches nicht nur theoretisches Verständnis geben sollte, sondern auch zu dienen hätte als täglich verwendbares praktisches Kochbuch, nach dem sich in jedem gewöhnlichen Haushalt koehen ließe.

Dem Arzt (dem Hygieniker) sollte das Buch verwendbar sein als Lehrbuch zum Selbststudium und zur Orientierung in der Tätigkeit der Küche und den theoretischen und systematischen Grundlagen derselben; aber auch der Klientel gegenüber zum Nachweis der in gewissen Fällen zu erlaubenden resp. zu verbietenden

Speisen.

Besonders gern sollte das Buch sich auch verwendbar zeigen als bisher vermißtes Unterrichtsbuch, als logisch durchdachte Grundlage für den Unterricht in der Küche, auf Unterrichtsanstalten, allgemeinen wie höheren Kochschulen, Haushaltungsschulen — und nicht zum wenigsten bei den Kochkursen für Ärzte (Hygieniker), die in nächster Zeit notwendigerweise einen obligatorischen Teil der Erziehung des Arztes zu werden bestimmt sind.

Auf die ganze Schwierigkeit, mit welcher die Ausarbeitung dieses Buches verbunden war, ist dieser mehrfache Zweek nicht ohne Einfluß geblieben. Es ist bekanntermaßen nicht leicht, zwei Herren in gleich guter Weise dienstbar zu sein.

Ich habe aber doch dem Buche eine im wesentlichen gemeinverständliche Fassung geben dürfen, nämlich unter Berücksichtigung des ganz primitiven, unentwickelten Standpunktes, den die Ärzte bis-

her der Kochkunst gegenüber eingenommen haben.

Eine große Schwierigkeit hat es gegeben, daß ich, unter der Unzahl der von mir benutzten Kochbücher aus den verschiedensten Ländern, nur ein einziges aufgefunden habe, in dem ein wirklicher Gedanke in Richtung auf systematische Ordnung des Stoffes niedergelegt ist; nämlich Naumann: "Systematik der Kochkunst" vom Jahre 1886. Änßerst bezeichnend für den auf diesem Gebiete herrschenden Stillstand ist es, daß Naumann, dessen Buch ein wesentlicher Fortschritt in genannter Richtung bedeutet — ohne jede Spur von Einfluß geblieben ist auf die Darstellung irgendeines inzwischen erschienenen Kochbuches.

Die große Masse der Kochbücher hat dermaßen eine solche Ungeordnetheit, Formlosigkeit oder geradezu Konfusion dargeboten, daß die Verwertung derselben bei der Arbeit auf Systematisierung des in der Richtung freilich sehr spröden Stoffes eine sehr schwierige gewesen ist.

Wenn ich mir nun aber erlaube, mein Buch als etwas wesentlich Neues zu bezeichnen, als etwas, wofür mir Vorbilder wesentlich gefehlt haben, meine ich damit aber auch, mit genügender Schärfe ausgedrückt zu haben, daß ich von der Angreifbarkeit der Arbeit in verschiedener Richtung überzeugt bin. Es wäre wirklich zu erstaunlich, wenn durch dies Buch mit einem Male das ganze Kochbuchelend überwunden wäre. Ein solch erster, ernster Versuch auf eine nach allen Seiten durchgeführte Küchen- resp. Kochbuchsystematik muß selbstverständlich hier und da fehlschlagen. Um so mehr, weil in der Hauptsache die meisten Bedingungen dafür in chemischer, physiologischer, wie biologischer Richtung bisher gefehlt haben.

Etwas Neues und Eigenes an dem Buche sollte sein: teils die Form und Schreibweise der einzelnen Kochvorschriften, teils die Auswahl, endlich auch die Ordnung und Einteilung derselben.

Die Schreibweise der Vorschriften, die Form und Aufstellung derselben soll übersichtlich sein, durchsichtig, genügend

Einleitung. 3

leicht faßbar, um aus ihnen das rechte Verständnis für die Speisebereitung zu erlangen, um mit raschem Blick klar zu ersehen, aus welchen verschiedenen Dingen die betreffende Speise bereitet ist — resp. zu bereiten ist — und nach welchen Mengenverhältnissen, um danach ferner ganz leieht und schnell einen klaren Vergleich maehen zu können zwischen den verschiedenen Vorschriften, mit Rücksicht auf Gleichheit oder Untersehied in der Art und Menge der verschiedenen Bestandteile.

Eine völlig übersichtliche Schreibweise der Kochvorschriften meine ich nun dadurch erreicht zu haben, daß dieselben in lotrechten Teilungen oder Kolonnen aufgestellt sind.

In einer eigenen Kolonne sind die Bestandteile aufgestellt, und zwar in planmäßiger Reihenfolge; nämlich so, daß die wichtigsten, für die Art und den Charakter der betreffenden Speise am meisten bestimmenden Teile zuerst angeführt sind — und nach und nach die weniger bedeutenden.

Eine zweite eigene Kolonne gibt für jeden Bestandteil an:

Maß oder Gewicht oder Stückzahl.

Eine vierte Kolonne nennt den Kalorienwert eines jeden Bestandteiles.

In eigenem Abschnitt rechts wird endlich angegeben, wie die verschiedenen Bestandteile allmählich bei der Bereitung zur Verwendung kommen — wobei die größte Kürze des Ausdruckes angestrebt ist; zum Unterschied von der gewöhnlichen Weitschweifigkeit und Gesprächigkeit, und damit manchmal recht unklaren Ausdrucksweise der Kochbücher.

Die oberhalb der meisten Kochvorschriften angeführten Ganzkalorienwerte und nebenbei in Klammer angegebenen Eiweißkalorien-

werte sind anderswo des näheren besprochen.

Diese Gestalt meiner Vorschriften war nicht ganz ohne Vorbild. — Daß hier aber eine weit höhere Übersichtlichkeit erreicht ist, dürfte zu ersehen sein bei Vergleich mit den in solcher Beziehung vorgeschrittensten Kochbüchern, wie z. B. Hagdahls Kochbuch, Heyls ABC der Küche, Hannemanns Kochbuch, Jaworskas diätetische Küche.

Nun kommt aber bei den meisten Vorschriften meines Buches ganz links noch eine eigene Kolonne hinzu, die etwas ganz Neues dar-

stellt, nämlich eine Verhältniszahlenkolonne.

Diese sollte, meine ich, einer vollkommenen Übersichtlichkeit dienen, zum Zweck eines möglichst leichten Vergleiches zwischen den verschiedenen Speisen, in bezug auf Übereinstimmung resp. Abweiehungen in der Zusammensetzung.

Für diesen Zweck ist innerhalb jeden Abschnittes der, für die Art und den Charakter der darin vorkommenden Speisen, am meisten bezeichnende Bestandteil auf 1000 gesetzt, und dann die anderen Bestandteile im Verhältnis dazu ausgereehnet.

Die Auswahl unter den Vorschriften hat eine begrenzte

und besondere sein müssen.

Eine begrenzte, weil es innerhalb der Kochkunst und dementsprechend innerhalb der Kochbücher einen so unerschöpflichen Reichtum gibt an Grundformen, Hauptnummern, Haupttypen, neben Variationen, Varianten, Spezialitäten usw. — bereits innerhalb der Kochkunst des einzelnen Landes, unendlich mehr, wenn auch die verschiedenen Länder zu berücksichtigen sind.

In eigener Weise, planmäßig bestimmt, hat die Auswahl werden müssen im Gegensatz zu der zufälligen der gewöhnlichen

Kochbüeher.

Meine Auswahl hat sich nämlich ganz genau richten müssen nach der hier durchgeführten, systematischen Einteilung und Ordnung, durch welche das Buch (neben der besproehenen Fassung der einzelnen Vorschriften) eben seinen Charakter als Lehrbueh erhalten sollte.

Das Buch hat innerhalb seiner zwei Hauptabteilungen (in Nahrungsmittel aus dem Tierreich und dem Pflanzenreich) eine Einteilung nach Nahrungsmittelgruppen (I. Milch, U. Ei, III. Fisch und Fleisch, IV. Korn, Mehl, V. Leguminosen, VI. Gemüse, VII. Früchte — und ferner unorganische Nahrungsmittel und Genußmittel).

Ich bin der bestimmten Meinung, daß ein striktes Festhalten eben an dieser Haupteinteilung nach Nahrungsmittelgruppen für jede rationelle Darstellung und dem entsprechenden Unterricht in der Koch-

kunst eine Hauptbedingung darstellt.

Eines jeden logischen Sinnes bar sind dagegen die in den meisten unserer Kochbüeher mit möglichstem Mangel an Prinzip geübten Haupteinteilungen. Bald nach dem, bald nach jenem — bald nach Zubereitungsform, bald nach dem Platz der betreffenden Speise in der Speisefolge, bald nach Rohnahrungsmittelgruppe usw. — alles im schönsten Durcheinander.

Innerhalb jeder der Nahrungsmittelgruppen setzt sich die Einteilung nach Klassen und Kapiteln fort; und in noch kleineren Abschnitten — von welcher Systematik oder Ordnung das Inhaltsver-

zeichnis des Buches ein deutliehes Bild abgibt.

Danach hat sich nun die Anzahl der aufzunehmenden Einzelvorschriften richten müssen. In jeden Abschnitt, bis auf den kleinsten, haben so viele einzelne Vorschriften eingestellt werden müssen, daß damit der Typus, die Eigenart der zu selbigem Abschnitt gehörigen

Speisen mit genügender Deutliehkeit erkenntlieh wäre.

Auf diese Weise hat das Buch umfangreieh werden müssen — wäre es aber noch mehr geworden, wenn nicht der Stoff in versehiedener Weise, an recht vielen Stellen, geflissentlich gekürzt worden wäre. Erstmal durch Zusammenziehen gleichartiger Speisevorschriften unter einer Nummer, teils auch dadurch, daß vielfach gemeinsame Grundvorschriften für Zubereitungen gegeben sind für eine ganze Reihe von Speisenummern — wie z. B. das Kap. 79 allgemeine Regeln gibt für Farcebereitung, die somit für alle folgende Farcen Geltung bekommen usw. usw.

In der Weise entgeht man allen diesen planlosen, abwechselnden Wiederholungen, die in den gewöhnlichen Koehbüchern so ermüdend, und für Überblick und Verständnis so störend sind.

In noch einer anderen Weise habe ich abkürzen wollen, indem ich nämlich die haushälterische Seite der Sache habe mehr zurück-

treten lassen.

So habe ich meistens die Angabe über die Zusammenstellung einzelner Zubereitungen zu verschiedenen Anrichtungen weggelassen: welche Sauce zu welcherlei Fisch, Fleisch, Pudding usw. gehört — welche Gemüse zu welcher Fleischbereitung usw. — was, meiner Auffassung nach, Haushaltungsfragen sind; wie auch die Angabe der Anzahl Personen, für welche die angegebene ganze Kochportion bestimmt wäre, eine Haushaltungs-, aber keine Zubereitungs-

frage sein dürfte.

Eine gut und richtig durchgeführte, durchdachte Nomenklatur ist auch von hoher Bedeutung für das rechte Verständnis und für gute Auffassung auf diesem Gebiete. Klare und gute Einteilung eines Stoffes — und insbesondere eines so komplizierten Stoffes wie der unserige — benötigt zutreffende Bezeichnungen für die verschiedenen aufzustellenden Abteilungen — und wo zutreffende Benennungen fehlen, werden alte Namen zu modifizieren oder neue Namen zu bilden sein. — Eine planmäßige Bestrebung, die Speisen nach dem zu benennen, was sie wirklich sind, hat sieh bisher sehr wenig geltend gemacht. In diesem Buche ist in der Richtung verschiedenes versucht, jedoch mit einiger Zurückhaltung — eben weil es immerhin eine etwas bedenkliche und recht undankbare Sache ist, an geläufigen Ausdrücken rütteln zu wollen, wenn sie auch noch so schlechte sind.

Die Vorschriften dieses Buches sind verschiedenen Ursprunges.

Eine Anzahl derselben sind anderen Büchern entnommen, und dann mit dem Namen des Verfassers oder der Verfasserin bezeichnet. Es waren Vorschriften, die, freilich in veränderter Fassung, sich für den betreffenden Platz in meinem System eigneten.

Andere Vorschriften haben die Bezeichnung: "nach N. N." bekommen; Vorschriften, die Gegenstand einer eingreifenderen Umbildung

und Nachprüfung gewesen sind.

Eine dritte Art von Vorsehriften ist ohne Namenbezeichnung geblieben, nämlich solche, die in hauptsächlich übereinstimmender Form in den Kochbüchern wiederkehren.

Eine Anzahl von Vorsehriften endlich sind Originale.

# Kap. 2. Verdaulichkeit, Nährwert.

Verdaulichkeit ist ein sehr schwer faßbarer Begriff; denn er ist ein sehr komplizierter und vielseitiger, teilweise sehr wenig erforschter und mit unseren jetzigen Mitteln unerforschbarer. Einige der vielen verschiedenen Bedingungen, von denen die Verdaulichkert abhängig ist, sollen hier für sich besprochen werden.

Zerteiltheit, Zerteilbarkeit sind zwei solche, miteinander genau verbundene Bedingungen. Zerteilung der Nahrungsmittel bedeutet dasselbe wie Vergrößerung der Oberfläche, welche die Nahrungsmittel dem Angriff der Verdauungsflüssigkeiten darbieten; das bedeutet wiederum erleichterte Beeinflussung, erleichterte Auflösung, erleichterte Überführung in den Zustand, in welchem die Nahrungsmittelbestandteile durch Aufsaugung in die Körperflüssigkeiten für die Ernährung verwertbar werden. Es sind also im ganzen sehr wiehtige Mitbedingungen für die Verdaulichkeit, für höhere Leichtverdaulichkeit.

Die Zerteilung fängt in der Küche an. Wir erinnern uns in der Beziehung eines alten Spruches: "Die Verdauung beginnt in der Küche." In gewissen Fällen hat sie schon früher angefangen: in der Mühle, in

der Schlächterei usw.

Die Verdauungstätigkeit unseres Körpers, wie sie im Munde anfängt, besteht erstmal in einer Zerteilung durch das Kauen; eine Tätigkeit, die, wenn sie gut durchgeführt wird, für gute Verdauung im ganzen, von grundlegender Bedeutung wird. Anßerdem bewirkt das Kauen die wichtige Durchfeuehtung und Aufweichung trocknerer Nahrungsbestandteile, womit auch sehon chemische Umbildung Hand in Hand geht, nämlich Bildung von Zucker aus der Stärke mittels des Speichelfermentes, des Ptyalins. "Gut gekaut ist halb verdaut."

Zerteilbarkeit ist ein Schwesterbegriff der Zerteiltheit; erstere ist Vorbedingung für letztere. Tätige Vorbedingung wird die Zerteilbarkeit aber erst dann, wenn sie wirklieh verwertet wird, mittels des Kauens, des gut durchgeführten Kauens.

Bekömmlichkeit gehört auch mit zur Leichtverdaulichkeit. Um ganz im allgemeinen leichtverdaulich genannt zu werden, soll eine Speise gut bekommen. Man darf aber umgekehrt nicht sagen, daß eine Speise leicht verdaulich sei, nur weil sie gut ertragen wird.

Die versehiedene Aufenthaltsdauer im Magen und Darm ist auch von Bedeutung für die Leichtverdaulichkeit, und zwar so, daß die Magenleichtverdaulichkeit und die Darmleichtverdaulichkeit bis zu einem gewissen Grad entgegengesetzte Bedingungen haben. Für den Magen wird hauptsächlich der kürzere Aufenthalt Leichtverdaulichkeit bedeuten, während für den Darm ein gewisser längerer Aufenthalt mit ruhiger Fortbewegung das günstigere wäre.

Gewisse äußere Eigensehaften der Nahrung geben gleichfalls Bedingungen ab für gute Verdaulichkeit — was an dieser Stelle ganz besonders hervorzuheben wäre, weil die Koehkunst in der Richtung so vieles zu leisten vermag. Solehe äußere Eigenschaften gibt

es melirere.

Die Menge der Nahrung, die in rechter Weise den Umständen nach abgepaßte Größe der Portionen, hat einen entsehiedenen Einfluß auf die Eßlust — und ganz besonders einer krankhaft geschwächten Eßlust gegenüber soll mit entsprechend kleinen Portionen aufgewartet werden. Wohlgeschmack, Wohlgeruch, Frische (Unverdorbensein) sind gleichfalls wichtige äußere Eigenschaften. Abwechslung in bezug auf die verschiedenen Eigenschaften wäre auch als günstige Bedingung zu nennen; aber auch das Entgegengesetzte, nämlich die Gleichartigkeit; denn ohne diese würde es ja keine Lieblingsgerichte, keine Nationalspeisen geben. Passender Wärmegrad wird auch von Bedeutung werden können für den Gefallen an Speise und Trank; das eine ist kühl oder sogar kalt zu reichen, das andere soll eine gewisse Wärme haben. Warmes Essen, das kalt geworden ist, kann etwas ganz Schreckliches sein. Ein fleißigerer Gebrauch der in englischen Häusern so allgemein verwendeten "dishcovers" dürfte bei dieser Gelegenheit anzuraten sein. Auch die Farbe der Speisen kann für die Appetitlichkeit derselben ganz entscheidend werden.

Auf die Echtheit der Nahrungsmittel ist genügende Rücksicht zu nehmen, ganz besonders für Rekonvaleszenten und Kranke. In der Weise wird z. B. die echte Butter den Butterersatzmitteln vorzuziehen sein; ganz wie alle Surrogate unter solchen Umständen zweifelhafte Sachen werden. Besonderen Ernährungsansprüchen gegenüber bleibt überhaupt das Allerbeste, das Allerfeinste nicht mehr wie

gerade gut genug.

Endlich auch die Anrichtung der Speisen: der hübsche Tisch mit reinem Tischtuch, blanken Tellern, feingeputzten Messern und Gabeln, geschmackvolle Anordnung mit Blumenschmuck, das helle reinliche Speisezimmer, gut gelüftet — oder zur Abwechslung das grüne Lusthaus des Gartens oder die farbigen Balkonspaliere; die freundliche Hausmutter, die angenehmen Tischgenossen, das anziehende Tischgespräch; aber beileibe nicht so lebhaft, daß die Hauptpflicht: das Kauen der Speisen, versäumt wird!

Alles derartige kann auf die gute, leichte Verdauung der Mahlzeit

von entscheidendem Einfluß werden.

Die Ausnutzung, die Vollkommenheit, mit welcher die Nahrungsbestandteile während der Verdauung aufgelöst und verwertbar gemacht werden, ist natürlicherweise auch ein für die Leichtverdaulichkeit vielbedeutender Umstand. Der Ausnutzungsgrad ist erstmal von der Art des Rohnahrungsmittels abhängig, von dem verschiedenen Gehalt desselben an unverdaulichen Bestandteilen — demnächst in hohem Grade aber auch von der verschiedenen Beeinflussung der Nahrungsmittel durch die Zubereitung.

Der Nährwert wird urs prünglich bestimmt durch den chemischen Inhalt der Nahrungsmittel an Eiweiß, Fett, Kohlenhydrat, Salzen und Wasser. Der definitive, reelle Nährwert tritt erst zutage, nachdem von dem ursprünglichen chemischen Nährwert der Verlust in Abzug gebracht ist, der durch die unvollkommene Ausnutzung zu-

stande kommt.

Den Kalorien- oder Verbrennungswert hat man in letzterer Zeit mehr und mehr als besonderen Maßstab für den Nährwert der Speisen herangezogen. Mittels eigener Apparate hat man festgestellt, wieviel Wärme bei Verbrennung unserer verschiedenen organischen Nahrungsstoffe entwickelt wird, und man hat gemeint, hier einen Maßstab gefunden zu haben für den ganzen Nährwert dieser Stoffe, und dementspreehend der aus diesen Stoffen zusammengesetzten Nahrungsmittel und Speisen. Es ist demgemäß den meisten Vorschriften dieses Buehes eine Kalorienwertbestimmung beigegeben, entweder bereehnet für die ganze Portion oder für Einzelportion oder für den Speiselöffel voll, und zwar so, daß die oberhalb der Vorsehriften angegebenen höheren Zahlen dem Ganzkalorienwert entsprechen, die in Klammern beigefügten niedrigeren Zahlen aber dem Eiweißkalorienwert. Der Ganzkalorienwert ist nämlich eine einseitige Wertbestimmung; ist aber doch von nicht geringem Wert für einen schnellen, abschätzenden Bliek auf die versehiedentliche Bedeutung unserer Nahrungsmittel und gemischten Speisen für die Ernährung.

# Kap. 3. Aufgaben und Mittel der Speisebereitung.

Die Aufgaben und Mittel sind mannigfache. Es ist erstens in rechter Weise zu sorgen für Mischung und Zusammenstellung zu Speisen, Anrichtungen, Mahlzeiten, ganzer Tageskost; richtig in bezug auf guten Gesehmaek, volle Appetitlichkeit, genügenden Nährwert. Die rechte Abwechslung ist zuwege zu bringen durch wechselnde Auswahl einerseits unter den verschiedenen Rohnahrungsmitteln, andererseits unter den verschiedenartigen Zubereitungen derselben. Vor allem wird bei der Krankenernährung die nötige Abwechslung ein dringendes Erfordernis. Unter sehwierigeren Umständen, bei mehr weniger berechtigter Leckerhaftigkeit, wunderlichen Geschmacksrichtungen, Appetitlosigkeit oder ausgesprochener Idiosynkrasie, gilt es, für Laien wie für Ärzte in dem diätetischen Material (der "Materia diätetica") zu Hause zu sein, Kenntnis zu haben von allen Regalen der Speisekammer und allen Fächern des Gewürzschrankes (besonders den milderen Zutaten).

Auf alles, was wir oben kennen gelernt haben in Richtung auf Wohlgesehmaek, Wohlgeruch, sehöne Färbung, passende Konsistenz und Wärme als Bedingungen für Leichtverdaulichkeit der Nahrung, ist die Küche von wesentlichem Einfluß, so daß nicht allein die ganz notwendige (verschiedenen Rohmahrungsmitteln ganz oder teilweise fehlende) einfache Eßbarkeit zustande kommt, sondern vielmehr eine gute, leichte, gefällige Eßbarkeit oder Appetitlich keit und Schmackhaftigkeit.

Vieles von dem zuwege zu bringen, was in bezug auf obengenannte Zerteilbarkeit und Zerteiltheit am Essen verlangt wird, ist die Aufgabe der Küche. Es dürfte aber ausdrücklich hervorzuheben sein, daß im allgemeinen die Zerteilbarkeit größeren diätetischen Vorteil darbietet als die Zerteiltheit. Es gibt in der Regel eine bessere Einleitung für die Verdauung, wenn die Speisen ganz in den Mund kommen

und somit das Kauen benötigt (und wirklich gekaut) wird. Durch das Kanen wird der Speiehelwirkung erst völlig zu ihrem Reeht verholfen, besonders bei stärkelialtiger Nahrung — dann erst kommt es zu der ergiebigen Bearbeitung der Speisen im Munde, die eine so tätige Anregung wird für Absonderung der Verdauungsflüssigkeiten im weiteren Verlauf des Verdauungskanals.

Solchen Aufgaben gegenüber tritt nun die Küche auf mit ihren Mitteln, erstens den meehanischen; mit der mechanischen Bearbeitung durch einfaches Reinmachen, Abtroeknen, Abwaschen, um unreine, gröbere, verdorbene, giftige, sehwer verdauliehe oder ganz unverdauliche Teile zu entfernen, und ferner durch Klopfen, Sehrappen, Haeken, Stoßen, Zermalmen, Mahlen. Was nach Umständen teilweise schon außerhalb des Hauses geschieht.

In anderer Richtung ist die Küche tätig durch chemische Einflüsse, welche bei Aufweiehen oder unter Auskoehen in Flüssigkeit oder Dampf, besonders durch Wärmeeinwirkung gefördert werden, durch Koehen, Backen, Braten, Rösten, in ver-

schiedener Ausführung.

Eine eigene Rolle spielt die Küelle gewissen Giften gegenüber, welche die Nahrungsmittel mit sich führen können, entweder in Gestalt von ansteckenden Stoffen (Tuberkulose, Typhus, Scharlachfieber usw.) oder von Sehmarotzern (Trichine, Finne usw.).

In mannigfaltiger und bedeutungsvollster Weise vermag somit die Küche für die gute Verwertung der Speisen für unsere Ernährung tätig zu sein. Näheres wird in der Beziehung in den versehiedenen Einleitungsabschnitten dieses Buches gesagt werden — so in bezug auf

| Milch   |     |     |     |     |    |     |    |     |   |   |     |     |   | Кар. | 4.       |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|---|---|-----|-----|---|------|----------|
| Еі      |     |     |     |     |    |     |    |     |   |   |     |     |   | 1)   | 17.      |
| Fleisch | u   | nd  | F   | isc | h  |     |    |     |   |   |     |     |   | , -  | 35-—36.  |
| Pflanze | nn  | ah  | ru  | ng  | sn | ait | te | l i | m | g | an: | zei | 1 | ; ;  | 87.      |
| Korn -  |     | Me  | ehl |     |    |     |    |     |   |   |     | ,   |   | ٠,   | 90.      |
| Hülsen  | fri | ich | te  |     |    |     |    |     |   |   |     |     |   | ,,   | 123—124. |
| Gemüs   | е.  |     |     |     |    |     |    |     |   |   |     |     |   | 2.9  | 131.     |
| Frücht  | e   |     |     |     |    |     |    | 2   |   |   |     |     |   | 2.1  | 155.     |
| Genußi  | mi  | tte | 1   |     |    |     |    |     |   |   |     |     |   | ,,   | 182.     |

In genauem Zusammenhang mit der aufmerksamen Durchsicht dieser drei ersten Kapitel des Buches dürfte eine geschlossene, ebenso aufmerksame Durchsieht aller der letztgenannten speziellen Ein leitungskapitel sehr anzuempfehlen sein.

Auf einige Hauptgesichtspunkte, die sich in diesem Buche überall geltend machen und zu der Eigenart desselben beitragen sollten, wäre jetzt noch hinzuweisen, und zwar auf zwei Haupterfordernisse der guten und gesunden Speischereitung, nämlich größte Einfachheit und günstigste Art der Wärmeeinwirkung.

- <sup>5</sup> I. Größte Einfachheit ist ein nach zwei Richtungen hin gehendes Erfordernis:
- I. Die vollkommensten Eigenschaften unserer Speisen in bezug anf Wohlgeschmack, Wohlgeruch u. dgl. sollen möglichst erreicht werden durch Entwicklung der den Rohnahrungsmitteln dafür innewohnenden, natürlichen Bedingungen möglichst wenig durch künstliches Zusatzgewürz (vgl. Kap. 183).

Eine jede Speise soll möglichst danach schmecken, was sie ist, bei Anwendung der möglichst einfachen Zubereitungen (vgl. in der Beziehung über Fleisch Kap. 36, über Genußmittel Kap. 183).

Wie jedoch in dieser Beziehung das Salz und der Zucker, unsere Hauptgewürze, in eigenartiger Weise unter den Gewürzen eine Sonderstellung einnehmen, ist auch anderswo des näheren besprochen (Kap. 178, 181, 183).

Die andere Richtung, in welcher die höchste Einfachheit sich geltend machen soll, ist:

2. möglichst geringe Verfettung der Speisen. Ich sehe dies an für eine der wichtigsten Hauptbedingungen für jede gesundheitsmäßige Speisenbereitung; bedeutungsvoll für Gesunde, für Erhaltung der Gesundheit, noch bedeutungsvoller für Kranke, für Wiedererwerbung verlorener Gesundheit.

Letzteres Erfordernis macht sich in allen Abschnitten der Speisebereitung geltend — bei den Eiern, dem Fleiseh und Fisch — vorzüglich aber bei den Pflanzenspeisen. Um Wiederholungen zu vermeiden, wäre in dieser Beziehung auf andere Stellen des Buches zu verweisen, auf die versehiedenen speziellen Einleitungsabschnitte der Nahrungsmittelgruppen, ganz besonders auf das Kap. 87.

II. Einer jeden Speise genau die nach Art und Grad für sie geeignete Bearbeitung, besonders Wärmeeinwirkung zukommen zu lassen, wird ein zweites Haupterfordernis, welches gleichfalls in zwei Richtungen geht; indem es einerseits eine Forderung wird auf: nicht zu viel, andererseits auf: nicht zu wenig.

Auch in der Beziehung habe ich, um nicht zu wiederholen, darauf aufmerksam zu maehen, daß diesen Forderungen anderswo das Wort geredet wird, nämlich in Richtung auf "nicht zu viel" bei Ei (Kap. 17) und Fleisch, Fisch (Kap. 36), in Richtung auf "nicht zu wenig" bei den Pflanzennahrungsmitteln (Kap. 87).

Dort ist auch eine sehr allgemein wichtige Frage eingehender besprochen, nämlich die Durchführung des Dauerkochens mittels der Kochkiste usw. (Kap. 90, Nr. 801—809).

+ - ÷

Diese Zeichen, welche ich einem Teil der Speisenummerüberschriften vorangestellt habe, sind einer Erklärung bedürftig.

Es hat eigentlich außerhalb des Plans dieses Buches gelegen, innerhalb der verschiedenen Zubereitungen Unterschiede zu machen

zwisehen Gut und Böse.

Um systematisch, möglichst erschöpfend nachzuweisen, was sieh bei der Speisebereitung im ganzen, in verschiedenster Weise und Richtung, mit den Rohnahrungsmitteln aufstellen läßt, habe ich alles mit neh men müssen, das entschieden Gesündeste, Allgemeinverwendbarste, bis auf das in hygienisch-diätetischer Beziehung Unerlaubteste.

Ganz ohne Fingerzeig in der Richtung habe ieh indessen den Leser nicht lassen wollen, und ich habe daher die Äußerlichkeiten ausseheiden

wollen - indem ich:

+ gesetzt habe, um damit das vorzüglich diätetisch Verwendbare zu kennzeichnen;

: aber, um damit das im allgemeinen hygienisch Zweifelhafte

auszuscheiden.

Alles, was ohne solche Bezeiehnung geblieben, wird dann immer nach Umständen zu beurteilen sein.

Zum Schluß nur noch die Bemerkung, daß ieh mein Buch als Kochlehrbuch bezeichnet habe, um damit die Sonderstellung desselben anzudeuten; auch um damit gesagt zu haben, daß es keineswegs als völliger Ersatz gedacht ist für das ältere gute Kochbuch — sondern neben einem solchen zu verwenden wäre. Wobei es freilich auch selber als praktisches Koehbueh zu dienen hätte für den täglichen häusliehen Gebrauch; ganz besonders aber für die Förderung eines höheren Verständnisses innerhalb der Kochkunst.

# Nahrungsmittel aus dem Tierreich.

Erste Nahrungsmittelgruppe.

# Milch.

## Kap. 4. Allgemeines.

Es gibt der Milch eine ganz eigene Stellung innerhalb der Reihe unserer Nahrungsmittel, daß der Säugling aus der Milch allein seine ganze Ernährung zu ziehen vermag; und zwar nicht nur zur Erhaltung, sondern auch für sein Wachstum, das stärker ist als zu irgendeiner anderen Zeit des Lebens.

Die Milch vermag diesen Platz auszufüllen wegen ihrer erstaunlieh allseitigen Zusammensetzung, indem sie nämlich aus
allen Nahrungsstoffen besteht, durch welche der Mensch auf dem
Wege der Verdauung ernährt wird: Eiweiß, Fette, Kohlehydrate, Salze,
Wasser; und, was die festen Stoffe betrifft, in einem so günstigen
Mischungsverhältnisse und in einer für die Verdauung so günstigen Form, daß man die Milch als im allgemeinen leicht verdaulich
bezeichnen darf, die in der Regel auch gut vertragen wird und zu
Störungen im Verdauungskanal verhältnismäßig wenig Anlaß gibt.

Außerdem hat die Milch den Vorteil der Leichtverzchrbarkeit, ihrer flüssigen Form wegen, der großen Allgemeinverwendbarkeit, ihres wenig ausgesprochenen Geschmackes wegen, so daß sie nur ausnahmsweise nicht gefällt; endlich auch der Reizlosigkeit, weil sie keinerlei reizende Extraktivstoffe (Stoffwechseldekompositionsprodukte) enthält.

Als ein Nachteil wäre daneben die verhältnismäßige Dünnheit der Milch zu nehmen, also ihr hoher Wassergehalt, bei entsprechend niedrigem Gehalt an festen Bestandteilen.

Es ist daher verständlich, daß die Milch sich nicht nur in der tägliehen Ernährung des Menschen, sondern auch in der Krankenernährung einen so großen Platz hat erwerben können,

Für die Kulimilch, die Milchsorte, von der hier nun besonders die Rede sein soll, läßt sich folgende durchschnittliche Zusammensetzung anführen:

| Eiweißste  | off | e   |   |  |  |  |  |  |   |    | -3,7% |
|------------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|---|----|-------|
| Fettstoffe | 3   |     |   |  |  |  |  |  |   |    | 3,5%  |
| Kohlehyo   | lra | ate | • |  |  |  |  |  |   |    | 4,4%  |
| Salze .    |     |     |   |  |  |  |  |  |   |    | 0.8%  |
| Wasser     |     |     |   |  |  |  |  |  | c | a. | 87,0% |

Die Eiweißstoffe verteilen sich mit

3.0%auf Cascin ("Käsestoff" der Mileh) und 0.5%auf Albumin ("Milehalbumin")

(abgesehen davon, daß in der Milch noch einige andere Eiweißarten

in ganz unbedeutenden Mengen vorhanden sind).

Das Milchfett ist für die Diätetik von ganz besonderem Interesse, weil es ganz bedeutende Vorzüge darbietet 1. wegen seines ehemischen Charakters, da es zu einem großen Teil aus Olein besteht, der leicht flüssigsten, bei niedrigstem Wärmegrad schmelzenden Fettart; und auch 2. wegen seines physikalischen Charakters, indem es in der Milch in feinster Emulsionsform vorhanden ist, d. h. in äußerst feiner Zerteilung in Gestalt kleinster Fettkügelchen, welche der Verdauung die möglichst große Oberfläehe darbieten (man hat bereehnet, daß der Fettstoff von einem Liter Milch auf 2000 bis 5000 Millionen solch kleiner "Milchkügelchen" verteilt ist).

Das Kohlenhydrat ist hauptsächlich Milehzueker, ein für die Mileh (für den Menschenkörper) ganz besonderes Kohlenhydrat. Es kann — als "Polysaecharid" — nicht in ursprünglicher Gestalt im Verdauungswege aufgesaugt werden, sondern ist erst zu verdauen. Mit Hilfe gewisser "Fermente" der Verdauungsflüssigkeiten (dem Ptyalin im Speichel, dem Trypsin aus dem Bauchspeicheldrüsensafte) ist es erst in — die "Monosacchariden" — Dextrose (= Trauben-

zucker) und Galaktose zu spalten.

Der Milchzucker hat eine in gewissen Fällen verwertbare besondere

Eigenschaft, nämlich leicht abführend zu sein.

Für die Salze — die mineralisehen Bestandteile — der Milch ist anzuführen: besonderer Reichtum an Kali und Kalk, in Verbindung mit Phosphorsäure und Chlor. Besondere Aufmerksamkeit verdient die relative Armut der Milch an Eisen.

Von hervorragender Bedeutung für die Diätetik ist die lange Reihe der Milchderivate — oder Milchabkömmlinge — von so verschiedenartigem Nährwert in verschiedener Richtung, daß an der Hand derselben die allerversehiedensten Ernährungsansprüche nicht nur in bezug auf Art, sondern auch in bezug auf gegenseitiges Mengenverhältnis der Nährstoffe zu befriedigen sind.

Einen guten Überblick über diese Verhältnisse bekommt man durch folgende Fettkonzentrations- und Eiweißkonzentrationsreihen, wie ich sie nenne (in welchen die Werte teilweise in abgerundeten Zahlen auf-

geführt sind);

Fettkonzentrationsreihe der Milch und Milchderivate.

|                                      | Fett<br>% | Eiweiß<br>% | Kohlehydrat<br>% | Calorienzahl |
|--------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|
| Zentrifugierte Milch .<br>Magermilch | 0,2       | } 3,8       | 4,4              | 39           |
| Buttermilch                          | 0,6 $0,6$ | 3,8         | 4,4              | 39           |
| Vollmilch Dicke Milch                | 3,5       | 3,7         | 4,4              | 65           |
| Käsemilch (Quark)                    |           | 11,0        | 3,0              | 155          |
| Rahm, gewöhnlicher .                 | 15,0      | 3,0         | 4,0              | 168          |
| ,, fetter $$                         | 20,0      | 3,0         | 4,0              | 214          |
| ,, sehr fett (,,Schlagrahm'')        | 30,0      | 3,0         | 4,0              | 317          |
| Butter                               | 85,0      | 0,5         |                  | 767          |

Eiweißkonzentrationsreihe der Milch und Milchderivate.

|                       | Eiweiß<br>% | Fett<br>% | Kohlehydrat<br>% | Calorienzahl |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|
| Molke                 |             | 0,1       | 5,0              | 24           |
| Vollmilch Dieke Milch | 3,7         | 3,5       | 4,4              | 65           |
| Käsemilch (Quark)     |             | 11,0      | 3,0              | 155          |
| Käse, fetter          | 27,0        | 30,0      |                  | 390          |
| ,, halbfetter         | 35,0        | 10,0      | _                | 236          |
| ,, magerer            | 35,0        | 4,0       | -                | 180          |

Daraus wird es ersichtlich, zu wie vielen, verschiedenartigst zusammengesetzten, höchst verschiedenartige Nährwerte darbietenden Nahrungsmitteln die Milch werden kann, und zwar mittels einfacher Teilung und einfacher Bearbeitung der Teilprodukte.

Die Vollmilch teilt sich bei ruhigem Stehen in eine oberste Fettlage, den Rahm (Sahne, Obers, Schmetten) und die Magermilch, eine Teilung, die dann durch das sogenannte "Abrahmen" der Milch ganz vollzogen wird; oder die Teilung wird ohne vorhergehendes Stehen durch die Zentrifugierung zuwege gebracht, in welch letzterer Weise das Fett sich vollständiger ausscheiden läßt, so daß die Zentrifugen milch zu einem äußerst fettarmen Nahrungsmittel wird, welches aber in hygienischer Beziehung eine ausgezeichnete Eigenschaft erhält, nämlich Reinheit (Befreiung von aller Art Unreinlichkeit: Milchschlamm).

Die Magermilch und besonders die Zentrifugenmilch behalten für die Diätetik immerhin nur einen gewissen Wert ihres niedrigen Nährwertes wegen, von den besonderen Fällen abgesehen, in denen eben die besondere Aufgabe der Unterernährung vorliegt.

Der Rahm wird dagegen einen um so höheren Wert erhalten müssen, und zwar dem steigenden Fettgehalt entsprechend (wie aus obiger Tabelle ersichtlich), von ungefähr 1700—3000 Calorien pro Liter. Da der Rahm des Handels mit so ungemein wechselndem Fettgehalt vorkommt, möchte die durchschnittliche Angabe für Fettgehalt etwas bedenklich sein. Den gewöhnlichen Handelsrahm (.,Kaffeerahm") wird man, um sicher zu gehen, kaum mit mehr als 15% Fett anrechnen dürfen, während sich für den fettesten Rahm (,,Schlagrahm") bis auf 30% berechnen läßt — vielleicht in Fällen noch etwas mehr.

Die Butter kommt nun wiederum durch eine neue Teilung zustande. Durch das Buttern wird der Rahm wieder geteilt in einerseits Buttermilch, andererseits Butter, welche somit das aus der Milch in möglichst reiner Gestalt ausgeschiedene Milchfett darstellt, aber in der Regel kleine Reste von Eiweiß und auch etwas Wasser (bis ca. 15%) in sich behält — und gewöhnlich auch mit einer gewissen

Menge von Koehsalz versetzt wird.

Rahm und Butter werden die für die Krankenernährung unbedingt wichtigsten Fettquellen. Die Butter als ein in höchstem Maße konzentriertes Nahrungsmittel, welches — mit seinen bis auf 770 steigenden Calorien — das tätigste Diätmittel werden muß für Befriedigung höchster Calorienansprüche (Überernährung). (Ich habe deswegen auch die betreffenden Abschnitte dieses Kochbuches mögliehst reichhaltig gestalten wollen — Kap. 8-14 — um recht zu zeigen, wie die Küche in bezug auf reine Rahm- und Butterzubereitungen eine so reiche Abwechslung zu schaffen vermag.)

Die Buttermileh, das zweite Produkt der Butterbereitung, wird, weil das meiste des Fettes entfernt ist, in bezug auf Nährwert zu etwas im wesentliehen der Magermileh Entspreehendem werden müssen.

Die verschiedenen, die Eiweißkonzentrationsreihe bildenden Derivate oder Produkte der Mileh kommen zustande bei Gerinnung der Mileh, wenn die Mileh "diek wird" (koaguliert); und dies geschieht auf zweierlei Art, entweder indem die Mileh beim längeren Stehen sauer wird oder durch Einfluß hinzugesetzten Labfermentes (Labextrakt, Labessenz).

Dicke Milch ist die Milch in ganz weich geronnenem Zustande, wo alle die ursprünglichen Bestandteile noch gleichmäßig untereinander verteilt sind. Sie bleibt daher in bezug auf Nährwert, Eiweiß-, Fettgehalt usw. etwas der Milchsorte (Vollmilch, Magermilch usw.) ganz

Entsprechendes, aus welcher sie hervorgegangen.

In der durch Labwirkung entstandenen dicken Mileh haben keine wesentliche chemische Veränderungen stattgefunden; sie enthält an Säure eben nur die ganz kleinen Säuremengen (Milehsäure, Citronensäure) der frischen Milch. Es ist also eine süße die ke Milch ("schnelle dicke Milch"). Dagegen ist, wenn die Milch beim Stehen sauer — und dick — geworden, in derselben eine Milehsäuregärung aufgetreten, unter welcher etwas des Milchzuckers, bei Einfluß von Milchsäurebakterien, in Milchsäure umgebildet worden ist. Hier haben wir also eine saure die ke Milch bekommen, oder Sauermilch; desto saurer, je längere Zeit die Milch gestanden, und bei je höherem Wärmegrad.

16 Milch.

Die süße dieke Milch ist daher die diätetisch indifferentere Sorte.

Wenn die Milch sich völlig scheidet, was schnell und ausgesprochen vor sich geht unter Einfluß eines höheren Wärmegrades und bei reichlicher Lab, erhalten wir einerseits Molke, andererseits Käsemilch.

Käsemilch (frischer Quark). In dieser haben wir annähernd alles Eiweiß der Milch und beinahe allen Fettstoff, den das Eiweiß ganz gleichmäßig verteilt mit sich gerissen. Wir haben somit hier ein stark eiweiß- und zugleich fettkonzentriertes Teilprodukt der Milch mit stark herabgesetztem Wassergehalt. Sie ist auch bis zu einem gewissen Grade von Säure befreit, um so mehr, je besser die Molke entfernt worden ist.

Durch weitere Verarbeitung der Käsemilch — durch Eindichten, Pressen, Trocknen, mit Salzen und anderweitigen Würzen, später Nachgärung, Reifung — bekommen wir dann

Käse in vielen verschiedenen Sorten, deren sehr abweichende Nährwerte jedoch in weit geringerem Maße von Unterschieden im Eiweißgehalt abhängig sind, viel mehr vom verschiedenen Fettgehalt.

Diese Unterschiede hängen ganz einfach zusammen mit dem verschieden hohen Fettgehalt des zur Verkäsung verwendeten Materials, und zwar so, daß:

Rahm - Rahm milch misch ung Rahmkäse, überfettete Käse gibt, wie Gervais, Neuchâtel, Brie, Stilton u. dgl.;

Vollmilch die fetten Käse gibt, wie Schweizer-, holländischen, Chester- usw.;

Magermilch die mageren, zentrifugierte Milch die ganz mageren.

Die Molke hat nun, in Verbindung mit der Hauptmenge des Milchwassers (Milchserum), auch das meiste des Milchzuckers, eventuell der Milchsäure in sich aufgenommen — bei ganz wenig Eiweiß (Albumin) und Fettstoff — und wird für diätetischen Zweck hauptsächlich aufzufassen sein als eine ca. 5 proz. Milchzuckerlösung.

Mys-ost\*) ist eine durch Eindampfen der Molke bereitete, ganz

eigene, zur Hälfte aus Milchzucker bestehende Käsesorte.

Neben der höchst abweichenden Bedeutung der somit besprochenen Milchprodukte für die Krankenernährung, auf Grund ihrer so sehr verschiedenen Zusammensetzung und des daraus hervorgehenden verschiedenen Nährwertes, haben wir ein anderes für die Diätetik sehr bedeutungsvolles Moment zu berücksiehtigen: nämlich die

Bekömmlichkeit der verschiedenen Milchsorten und Milehprodukte

und Zubereitungen derselben in der Küehe.

Bei Ansteckungsgefahr durch die Milch (bei Tuberkulose. Seharlach, Typhus usw.) verfügt die Küche über gewisse Schutzmittel, in betreff welcher auf folgende Nr. 2—4 zu verweisen ist.

<sup>\*)</sup> Ost im Dänischen und Norwegischen = Käse.

Es gibt aber eine einzelne Seite der Frage von der Bekömmlichkeit der Milch, bei der wir uns etwas mehr aufhalten müssen, nämlich bei dem, was wir die Idiosynkrasien gegen Milch nennen; zur Bezeichnung der unberechenbaren, unerwarteten, launenhaften, in ihrer Ursaehe zweifelhaften Untersehiede in der Art und Weise, in welcher die Milch in gewissen Fällen vertragen wird oder nicht vertragen wird.

Während die meisten Mensehen die Mileh mit Behagen genießen und mit Leichtigkeit auch größere Mengen bewältigen, gibt es andere, denen sie mehr oder weniger widersteht oder zuwider ist; einige sagen:

sie "sehleime", um derartiges auszudrücken.

Der eine muß die Mileh gekocht haben, um sie gut zu vertragen, um nicht Drüeken, Aufstoßen, Übelkeit zu bekommen; der andere verträgt sie nur roh; der eine verträgt überhaupt nur die Mileh kalt, der andere nur erwärmt; dem einen gibt die kalte Mileh Verstopfung, dem anderen Diarrhöe. Es gibt auch Leute, bei welehen die Mileh in keiner Form vertragen wird.

Es können somit Fälle vorkommen, in denen man genötigt wäre, die Mileh bei der Ernährung des Kranken ganz auszusehalten, was oftmals eine sehr schwierige Saehe wäre, wenn es nieht gewisse verschiedene Mittel und Wege gäbe, um derartige Schwierigkeiten zu überwinden, Mittel und Wege, mit welchen man daher vertraut sein soll.

Es wäre erstmal nach der Ursache soleh unterschiedlicher Bekömmlichkeit der Mileh zu fragen. Es läßt sich nun mit einer gewissen Sieherheit annehmen, daß von besonders ausschlaggebender Bedeutung dabei die versehiedene Art und Weise ist, in welcher die Mileh im Magen, unter dem Einfluß der versehiedenen Säurehältigkeit resp. des verschiedenen Fermentgehaltes des Magensaftes, gerinnt (koaguliert).

Um im Magen überhaupt verdaut zu werden, soll die Mileh nämlich zuerst in den geronnenen Zustand übergeführt werden — durch das

Labferment, teilweise durch Säurewirkung.

In gewissen Fällen tritt uns dies Verhältnis deutlich vor Augen, nämlich bei Kleinkindern, die künstlich mit Kuhmilch ernährt werden, und wo man dieselben die genossene Milch in Gestalt länglicher dieker, fester, wurstförmiger Milchkoagel mit einer gewissen Leichtigkeit wieder von sieh geben sieht. Indem diese großen Ballen dem Angriffe des Magensaftes eine zu geringe Oberfläche dargeboten haben und in dem Magen als große reizende Körper liegen geblieben sind, tut der Kindermagen so vernünftig, sich derselben durch Erbrechen zu entledigen, um sieh von weiterer Unannehmlichkeit zu befreien. Der Magen des erwachsenen Menschen vermag sich nicht mit der Leichtigkeit eines solchen unangenehmen Inhaltes zu befreien. Er behält ihn eben; die Verdauung derselben fällt ihm schwer, wohl oder übel soll er aber damit fertig werden. Die Milch wird schlecht vertragen, sie bekommt nicht.

Sich der feinen Gerinnung der Mileh im Magen zu versichern, soweit möglich der Bildung solcher großer Koagel

18 Milch.

im Magen vorzubeugen, das wird gewiß nicht selten bei Verwendung der Milch nicht nur für Krankenernährung eine wichtige Aufgabe werden.

Welche Mittel gibt es denn im ganzen für genannten Zweck?

Es gibt eine ganze Reihe, nämlich:

1. Verdünnung, einfach mit Wasser. Dies hat aber eine Schattenseite, indem nämlich dabei, je nach dem Maß der Verdünnung, eine jedenfalls für gewisse Fälle — ungünstige Herabsetzung des Nährwertes eintritt; im allgemeinen besser daher:

2. Zusatz alkalischer Flüssigkeit, die in geringerer Menge

wirksam, besonders Kalkwasser (1-2 Eßl. für 1 Tasse);

3. Zusatz von Rahm ist oftmals von gutem Erfolg; einfach weil die Milch, je fetter sie ist, um so weicher gerinnt, d. h. leichter zerteilbar wird.

Dieser Zusatz hat aber auch den Vorteil einer Erhöhung des Nährwertes.

4. Kochen der Milch (kürzere Zeit) verringert auch die Neigung der Milch zur gröberen und festeren Gerinnung.

5. Zusammenkochen der Mileh mit mehligen Stoffen (Stärke, Mehl, Gries usw.) hat dieselbe Wirkung, jedoch in ausgesprochenerem Maße; für gewöhnlich jedenfalls.

Es kommen aber auch Fälle vor, in denen die "ldiosynkrasie" gegen Milch eine so weitgehende ist, daß auch solehe gewöhnliche

Milchmehlspeisen sehlecht vertragen werden.

Dann kann man noch einen Ausweg versuchen: nämlich den Milchbrei so kochen, daß man erst den mehligen Stoff in Wasser (dick) garkocht, um danach etwas fetten Rahm einzurühren (vgl. Nr. 849—853).

6. Künstliche Gerinnung der Mileh vor Verzehrung derselben wird aber das zuverlässigste Mittel abgeben, dem Magen die Mileh in unveränderlich feinster Gerinnungsform darzubieten, denn die schon geronnene Milch wird ja jedenfalls nie im Magen wieder zu größeren

Ballen koagulieren können.

Daraus sollte es nun zu erklären sein, daß die Buttermilch in gewissen Fällen viel besser vertragen wird als gewöhnliche süße Milch. Für die Buttermilch wäre außerdem als vorteilhafte Umstände anzuführen: ihr frischer säuerlieher Gesehmack, und für besondere Fälle ihre wesentlich durch den Säuregehalt bedingte, leicht abführende Wirkung. (Auf den geringeren Nährwert der Buttermilch im Vergleich mit ganzer Milch ist schon hingewiesen.)

Unter Rücksiehtnahme auf Punkt 6 oben wird es auch verständlich, daß die Sauermileh und Käsemileh (Quark) als vorzügliche Speisen hervorzuheben sind, was von früher her kaum genügend anerkannt

worden ist\*).

<sup>\*)</sup> Ich habe es während einer nun mehr wie 25 jährigen Tätigkeit auf diätetischem Gebiete mehr und mehr erfahren, daß diese Speisen in vielen Fällen die ausgedehnteste Verwendung verdienen. Es ist nur zu bedauern, daß sie Saisonspeisen sind (obgleich auch bei kalter Jahreszeit darstellbar (vgl. Nr. 27, 28).

Die saure dicke Milch (Nr. 28) hat, wie die Buttermilch, die nach Umständen vorteilhafte Eigenschaft des erfrischenden, säuerlichen Geschmackes und der leicht abführenden Wirkung, und wird sich in bezug auf Nährwert natürlicherweise der Milchsorte (ganze, abgerahmte) gleichstellen, aus der sie hergestellt ist. Die süße dicke Milch (Nr. 27) wird ganz ohne Säurewirkung sein.

Die Käsemilch (der Quark), bei der nach Gerinnung das meiste der Molke (und damit der Milchsäure) entfernt ist, wird auch dementsprechend geringere Säurewirkung zeigen, und doch eine erfrischende

Speise bleiben.

Besonders aber als ein stark eiweißkonzentriertes Milchnahrungsmittel wird die Käsemilch zu loben und hervorzuheben sein.

Vergleichen wir die Käsemilch mit der Vollmilch, zeigt es sich, daß wir beispielsweise einen Bedarf von rund 2000 Calorien mit ca. 1200 g Käsemilch decken können, wohingegen für denselben Bedarf an Milch ca. 3000 g nötig wären.

Wenn wir nach der Art und Weise rechnen, in welcher die Käsemilch in Dänemark allgemein verspeist wird, nämlich mit Zucker darauf und Sahne daran, läßt sich folgendes Beispiel aufstellen:

|                     |                  | Eiweiß   | Fett    | Kohlehydr. | Calorien |
|---------------------|------------------|----------|---------|------------|----------|
| Käsemilch           | $250~\mathrm{g}$ | 25,0     | 27,5    | 7,5        | 390      |
| Sahne               | 100 g            | 3,0      | 15,0    | 3,5        | 170      |
| Zucker              | 20 g             | _        | _       | 23,7       | 97       |
| im ganzen           | 370 g            | 28,0     | 42,5    | 34,7       | 657      |
| während Vollmileh . | 1000 g ers       | st geben | würden: |            | 660      |
|                     | 370 g ab         | er nur:  |         |            | 244      |

# 1. Kennzeichen guter Milch.

- a) Vollmilch. Die Küche hat für die Güte der Milch folgende Zeichen: 1. reine, weiße Farbe mit einem Stich ins Gelbliche nicht bläulich; 2. ein Tropfen sinkt in Wasser unter; 3. ein Tropfen auf dem Nagel hält sich rund, nicht auslaufend; 4. gibt fettes Gefühl zwischen den Fingern; 5. schmeckt ausgesprochen süß nicht säuerlich (darf blaues Lackmuspapier nicht deutlich rot färben); 6. ganz reiner Geruch.
- b) Magermilch; mehr oder weniger bläuliche Farbe, sonst wie Vollmilch (Punkt 5 u. 6).
- c) Zentrifugierte Milch wird bei nahezu völligem Mangel an Fettstoff entschieden bläuliche Färbung haben; sonst wie Vollmilch Punkt 5 u. 6 zu beurteilen.
- d) Buttermilch gute Buttermilch darf nur schwach sauer sein, soll frischen Geruch haben soll etwas diekflüssig (sämig) sein, bei leicht gelblicher Farbe; beim Stehen darf sieh die Molke nur ganz langsam absetzen.

20 Milch.

### 2. Aufbewahrung der Milch und des Rahms.

Die Milch ist sehr geneigt, aus der Luft oder sonst woher, fremden Geruch und Geschmack oder Unreinheiten aufzunehmen. Daher ist sie von dem Augenblick an, wo sie das Euter verläßt, sehr behutsam zu behandeln, auch nachdem wir sie ins Haus bekommen haben.

Die Mileh soll immer in gut verschlossenen Behältern (Flaschen usw.) verkauft werden und darin bis zur Verwendung verbleiben. Umgießen

auf offener Straße oder auf Treppen wäre zu verbieten.

Alle Behälter für Milch sollen gründlichst gereinigt sein, am liebsten mit Sodalösung in ganz reinem Wasser — und gut abgespült werden. Die Milch darf nie unbedeckt in der Speisekammer oder Küche hingestellt werden, sondern immer gut verdeckt und möglichst kühl, während des Sommers am besten im Eisschrank (der sehr reinlich zu halten ist); in Ermangelung eines solchen in kaltes Wasser gestellt.

Ist genügende Kühlung überhaupt nicht zu haben, so ist die Milch nach Einkauf sofort aufzukochen (nur bis auf Koehpunkt), um dann so schnell als möglich wieder abgekühlt und zugedeckt, an möglichst kühlen Ort gestellt zu werden — am besten in völlig reiner Flasche

mit Wattepfropf.

Sobald sich in der Milch Säure gebildet hat, wird sie beim Kochen zusammenlaufen. Diese Säuerung wird sich nicht immer vorher durch eigenen Geruch oder Geschmack verraten. Verdorbene Milch, die entschieden schädlich und unverwendbar ist, hat gewöhnlich einen eigentümlich stechenden, nicht immer aber einen deutlich sauren Geruch oder Geschmack. Nicht nur die rohe, sondern auch die gekochte Milch kann für Verwesungsbakterien ein sehr günstiger Nährboden sein. Pasteurisierte Milch scheint unter Umständen für bakterielle Verderbnis einen besonders günstigen Nährboden abgeben zu können.

(Im Krankenzimmer, am Krankenbette darf die Milch nie und

nimmer von einer Mahlzeit zur anderen aufbewahrt werden.)

### 3. Aufkochen, Abkochen der Milch.

Die Milch soll gern in einem eigens nur dazu bestimmten Kochgeschirr gekocht werden; sie wird dann nicht so leicht anbrennen. Das dafür besonders verwendbarc eiserne emaillierte Geschirr oder der Kochtopf aus feuerfestem Ton soll inwendig ganz ohne Sprünge oder Risse sein, und soll jedesmal vor Gebrauch in gründlichster Weise gereinigt werden (Sodalösung, Abspülen).

Um dem Ansetzen (Anbrennen) möglichst vorzubeugen, wird empfohlen, entweder das Geschirr inwendig mit Butter leicht auszustreiehen

oder es mit ganz kaltem Wasser abzuspülen.

Die Milch hat Neigung zum Überkochen, sobald sich auf derselben feine, oberflächliche, aus geronnenem Eiweiß bestehende sogenannte "Haut" bildet. Die entstehenden Dämpfe werden einige Zeit von dieser Haut zurückgehalten, um sich dann plötzlich mit Ungestüm Weg zu bahnen, die Milch über den Rand des Kochgeschirres mit sich reißend.

Zur Verhütung des Überkochens wird ein sogenanntes "Milchhütehen" empfohlen (Frau Heyl). Es läßt sich verhüten durch fortwährendes Umrühren der Milch, sobald sie anfängt Blasen zu werfen, und schnelles Abnehmen des Kochgeschirres vom Feuer im rechten Augenblick. Für Erwärmung der Milch (nicht kochen) ist ein Doppelkocher (Bain-Marie: Wasserbad) geeignet.

### 4. Pasteurisierte Milch.

Als pasteurisiert ist eine Milch zu bezeichnen, die bis auf wenigstens 85° C erwärmt worden und dann gleich darauf schnell mittels Kühlapparates auf 8° C oder niedriger abgekühlt worden ist.

### Sterilisierte Milch

ist eine solche, in welcher nicht nur die Säuerungsbakterien, sondern auch die "peptonisierenden Bakterien" abgetötet sind (auch die Sporen derselben); was erst bei 110—120° C geschieht. Die Veränderungen, welche die Milch dabei, wenn auch nur in bezug auf den Geschmack, erfährt, geben derselben eine sehr geringe allgemeine Verwendbarkeit.

### Klasse I.

# Milchzubereitungen.

# Kap. 5. Milchspeisen und Getränke.

Rücksichtlich der auf folgenden Seiten (Nr. 5 bis 22) aufgeführten Milchzubereitungen wäre zu bemerken, daß die daselbst als "Suppe", "Kalte Schale" u. dgl. bezeichneten Nummern meistens sehr gut auch als Getränk verwendbar sind. (Diese Art der Darreichung wird sogar in gewissen Fällen die vorteilhaftere sein, besonders bei Kranken.)

## a) Mit Geschmackzusätzen.

# 5. + Milch mit Gewürz abgekocht

[Portion ca. 200 (38) Cal.

Die Milch wird mit dem Gewürz erwärmt oder aufgekocht — mit Zucker und Salz abgeschmeckt — im Glase gereicht.

— Vanille nach Geschmack, oder Zimt — auch mit Mandeln oder Anis (welch letztere in ein Stückehen Gaze einzubinden und vor Anrichten zu entfernen sind). Nach Umständen Sherry oder desgleichen 1 Eßl. oder Rum oder desgleichen 1 Tl., in welchen Fällen die Zubereitung eine kalte sein kann.

### 6. + Milchkaltschafe

[Portion ca. 340 (38) Cal.

|      |             |                     | Gr. | Ca  |
|------|-------------|---------------------|-----|-----|
| 1000 | J Vollmilch | $\frac{3}{16}$ Lit. | 180 | 120 |
| 1000 | Sahne       | $\frac{1}{16}$ Lit. | 70  | 187 |
| 40   | Zucker      | 2 Tl.               | 10  | 39  |
|      | Vanille     | $^{1}/_{4}$ Tl.     |     |     |
|      | Salz        | 1 Msp.              |     |     |
|      |             | •                   | 260 | 346 |

Milch, Zucker, Gewürz werden miteinander gut verrührt im Glase kalt angerichtet die Sahne, zu steifem Schnee gesehlagen, darauf gelegt.

- Kann auch in entsprechender Weise bereitet werden als:

Magermileh - Kaltschale, Buttermileh - Kaltschale, Sauer milch-, Rahm - Kaltschale mit Zwieback oder gerösteten Brotwürfeln, Brotkroutons usw. anzurichten.

### 7. Halbgefrorener Milchtrank ("Milchsherbet")

[Portion ca. 200 (38) Cal.

Der Zueker wird in Zitronensaft aufgelöst, mit der Milch nach und nach verquirlt, körnig leicht gefroren in breitem Weinglase gereicht. -Auch ganz oder teilweise mit Sahne zu bereiten.

### 8. Milchbier

| Portion ca. 200 (18) Cal.

|      | (Vollmileh                | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 125              | 81     |
|------|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 1000 | ∫ Vollmileh<br>  Malzbier | 1 Lit.                           | 125              | ca. 62 |
| 60   | Zucker                    | i Eßl.                           | 15               | 58     |
|      |                           |                                  | $2\overline{65}$ | 200    |

Milch und Bier werden, jedes für sieh, aufgekocht die Milch allmählich mit dem Bier verquirlt, bis schäumend. im Glase zu reiehen.

### 9. Rahmbier in derselben Weise.

### 10. Milchweinlimonade

[2 Portionen à ca. 150 (18) Cal.

Vollmileh  $^{1}{}_{8}^{\prime}$  Lit. |250 81 1000 1/8 Lit. Wasser 3 Eßl. Weißwein 45 180 Zueker 4 Eßl. 60 250 234 30 Zitronensaft 2 Eßl. 385 315

Zucker wird mit Wasser aufgekoeht, mit Milch, Wein. Zitronensaft verrührt — aufgekocht — geseiht — kaltgestellt — im Glase gereicht. Milchrumlimonade ebenso, mit Rum (oder Kognak) 1 Eßl.

# b) Mit leicht nährenden Zutaten.

## 11. Milchpunsch

[2 Portionen à ca. 165 (46) Cal.

|      |             |                    | Gr. | – Cal. |
|------|-------------|--------------------|-----|--------|
| 1000 | Vollmilch   | 1/4 Lit.           | 250 | 162    |
| 60   | Dotter      | 1 St.              | 15  | 51     |
| 125  | Zucker      | 2 Eßl.             | 30  | 117    |
|      | Vanillezuck | $er^{-1}/_{1}$ Tl. |     |        |
| eo   | Rum oder    |                    |     |        |

Der Dotter wird mit Zucker weiß gerührt — mit Vanillezucker und Rum versetzt mit der Milch nach und nach verquirlt — abgekühlt — im Glasc gereicht.

Kann auch gefroren werden.

1 Eßl. 15 Cognac 310

### + Eiweißmilch

Schale

[Portion ea. 200 (65) Cal.

1/1 Lit. 250 Vollmilch 1000 Eiweiß 2 St. 60 32 250 Salz Msp.

Eiweiß wird glatt gerührt mit Milch und Salz allmählich genau verrührt — in ein Glas geseilt, worin anzurichten.

#### [Portion ca. 290 (60) Cal. 13. + Milchsuppe mit Eierschneeklößchen

Vollmilch 1/1 Lit. 250 1000 162 1 St. 45  $\mathrm{Ei}$ 70

1 Eßl. 15 Zucker 58

Vanillezucker  $\frac{1}{4}$  Tl. Salz Msp. v.  $\frac{1}{4}$  Zitr.

310 290 Die Milch wird mit 1/2 Eßl. Zucker und der Zitronenschale aufgekocht und mit dem ge-

schlagenen Dotter verrührt; das Eiweiß zu steifem Sehnee mit  $\frac{1}{2}$  Eßl. Zueker geschlagen, wird in kleinen Klößen auf die Milch gesetzt und ca. 4 Min.

gekocht.

# Milchsuppe mit Cognac

Vollmilch 1000  $^{1}/_{4}$  Lit. 250 162 Dotter 1 St. 15 54 Zucker 1 Eß1. 60 15 58

60 Cognac 1 Eßl. Schale v.  $\frac{1}{18}$  Zitr.

295 274

### Milch mit Salep (Arrow-root) 15.

1000 Vollmilch 1/4 Lit. 250 12 Salep 1 Tl. 3 10

Zucker 20 1 Tl. 5 19 Salz Msp.

191

258

serbad, oder in der Kochkiste) richten beigegeben.

## [Portion ca. 275 (46) Cal.

Die Milch wird mit Zitronenschale und Cognac aufgekocht — vom Feuer abgenommen — mit dem mit Zucker abgerührten Dotter glatt verrührt.

| Portion ca. 190 (38) Cal.

Salep mit etwas von der Milch glatt gerührt in die übrige kochende Mileh unter Umrühren gegossen, wird 10 Min. gekoeht, auf gewöhnlichem Feuer (oder ½ St. auf Was-

— Salz und Zucker vor An-

### + Milch mit Maizena

Cal.

Gr. Vollmilch 1000 1/, Lit. 250 162 Maizena 1 Tl. 20 5 10

Zucker 1 Tl. 20 5 19

Salz, Zimt

Zitronenschale nach Geschmack.

| Portion ca. 190 (38) Cal.

Wie Nr. 15 — nur so, daß die Gewürze mit der Milch aufgekocht werden.

#### 16 b. + Milch mit Weizenmehl

[Portion ca. 210 (38) Cal.

1000 Vollmileli 1/4 Lit 25040 Weizenmehl 1 Eßl. 10 35

Zucker 1 Tl. 20 5 19 Salz, Vanille, 265 216 Anis nach Geschmack.

Wie Nr. 15 — soll 20 Min. kochen (3/4 St. auf Wasserbad oder längere Zeit in der Kochkiste).

#### 17. + Sauermilchsuppe mit Weizenmehl [Portion ca. 300 (38) Cal.

Saure Milch\*) <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. 2501000 162

Weizenmehl 20 5 17

 $\frac{1/_{2}}{2}$  Eßl.  $\frac{2}{2}$  Eßl. Zucker 30 125 116 285295

Saure Milch wird mit dem Mehl glatt gequirlt — bei fortwährendem Schlagen  $^{1}/_{2}$  St. gekocht — nach Umständen mit verschiedenem Gewürz.

## Buttermilchsuppe mit Weizenmehl.

Zusammensetzung und Bereitung ebenso.

#### + Milch mit gebräuntem Mehl 18.

[Portion ca. 200 (38) Cal.

1000 Vollmilch  $^{1}/_{a}$  Lit. 2501 Eßl. 10 Weizenmehl 40 1 Tl. 5 20 Zucker 19 Salz nach Geschmack 265 216

Das leicht gebräunte Mehl wird wie in Nr. 17 verwendet — kann mit Zitronenschale und Vanille gewürzt werden. — Kann auch mit 1 Dotter abgerührt werden.

#### + Milchreissuppe. 19.

Vollmilch  $^{1}/_{4}$  Lit. 250162 1000 15 60 Reis (Karolinen) 1 Eßl. 52

1 Eßl. 15 Zucker 58 60 Salz nach Geschmack

Die Milch wird aufgekocht — der Reis daringegeben — 1 St. auf Wasserbad gekocht — geseiht — mit Zucker und Salz versetzt — kalt oder warm angerichtet.

<sup>\*)</sup> aus Vollmilch.

### 20. Milchreiskaltschale.

|           |                                      | OT:                                    | Oati.                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vollmilch | 1/4 Lit.                             | 250                                    | 162                                                                                                                                                                                                      |
| Reis      | 1 Eßl.                               | 25                                     | 52                                                                                                                                                                                                       |
| Zucker    | 1 Eßl.                               | 15                                     | 58                                                                                                                                                                                                       |
|           | 1 St.                                | 15                                     | 54                                                                                                                                                                                                       |
|           | Msp.                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|           | ıackt                                | 10                                     | 57                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                      | 7                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|           | Reis Zucker Dotter Salz Mandeln, gel | Reis 1 Eßl. Zucker 1 Eßl. Dotter 1 St. | Vollmilch       1/4 Lit.       250         Reis       1 Eßl.       25         Zucker       1 Eßl.       15         Dotter       1 St.       15         Salz       Msp.         Mandeln, gehackt       10 |

geschlagenen Dotter verrührt — mit Zucker und Salz abgeschmeckt — abgekühlt gereicht.

Die Milch wird mit den in ein Gazesäckehen eingesehlossenen Mandeln aufgekocht — mit dem Reis verrührt — 1 St. gekocht; nachdem der ganz gebliebene Reis abgeseiht ist, wird sie mit dem Rosenwasser und dem glatt mit Zucker und Salz abge-

# 21. Milchsuppe mit Dotter und Mehl abgerührt [Portion ca. 290 (48) Cal.

| 1000 | Vollmilch     | 1/4 Lit. | <b>25</b> 0 | 162 |
|------|---------------|----------|-------------|-----|
| 60   | Dotter        | î St.    | 15          | 54  |
| 60   | Zucker        | 1 Eßl.   | 15          | 58  |
| 20   | Kartoffelmehl | 1 Tl.    | 5           | 17  |
|      | Vanillezucker | 1/4 Tl.  |             | _   |
|      |               |          | 285         | 291 |

Mehl mit etwas kalter Milch gerührt, wird mit der übrigen kochenden Milch unter starkem Schlagen vermiseht — mit Vanillezucker versetzt — unter fortwährendem Schlagen mit dem mit Zucker

abgerührten Dotter verrührt — warm oder kalt gereicht. — Erdbeeren oder andere süße Früchte (frisch oder in Kompott) können dazu gegeben werden.

## 22. + Milch mit Biskuit abgerührt

[Portion ca. 260 (38) Cal.

| 1000 | Vollmilch    | 1/1 Lit. | 250 | 162 |
|------|--------------|----------|-----|-----|
| 40   | Salepbiskuit | 1 St.    | 10  | 10  |
| 10   | Zucker       | 2 Tl.    | 10  | 39  |
| 60   | Sahne        | 1 Eßl.   | 15  | 2   |
|      | Salz         |          | 285 | 260 |

Biskuit, sehr fein gestoßen, wird mit der Mileh glatt gerührt — aufgekocht — abgekühlt — Rahm hinzugegeben — mit Zucker und Salz abgeschmeekt.

- Kann mit 1 Dotter verrührt werden.

### 23. + Milchbrotsuppe (Milchpanade)

[Portion ca. 280 (46) Cal.

| 1000 | Vollmilch  | 1/4 Lit. | 250 | 162 |
|------|------------|----------|-----|-----|
| 40   | Semmel, ge |          | 10  | 25  |
| 40   | Zucker     | 2 Tl.    | 10  | 39  |
| 60   | Dotter     | 1 St.    | 15  | 54  |
|      | Salz       | Msp.     |     |     |
| 125  | Rotwein    | 2 Eßl.   | 30  |     |
|      |            |          | 315 | 280 |

Brot (oder gestoßener Zwiebaek) wird mit der Milch glatt verrührt — aufgekocht unter Umrühren und vorsichtig auf den gesehlagenen Dotter gegossen — mit Zucker, Salz, Wein (auch anderen Weinsorten) abgeschmeckt.

26 Milch.

24. + Milch-Brotsauce (nach Gouffé)

[1 EBL 20 g, ca. 20 Cal.

1000 Milch 17 Lit. 250 162 250 Brotkrume 60 150 Zwiebel Salz

Das Brot wird mit der Milch und Zwiebel einige Zeit gekocht bei öfterem Umrühren — die Zwiebel wird herausgenommen. — Verschiedentlich gewürzt angerichtet.

# Kap. 6. Gestockte Milchspeisen.

25. Milchgelee

[ea. 2 Portionen à ca. 200 (58) Cal.

∫Vollmilch 1/8 Lit. 125 80 |Rahm, gew.  $\frac{1}{8}$  Lit. 125 4 77. Zucker 20 Gelatine 3 Bl. -6 (1 rot - 2 weiße) 2-4 EBL30-60 Zitronensaft 2 Eß1. 30 oder Vanillezucker 1/4 TI. 356

Milch, Rahm, Zucker, Vanillezucker werden gut verrührt
— mit der (vorher aufgeweichten) Gelatine erwärmt (ohne zu kochen) —
gut gekühlt — das übrige
Gewürz hinzugesetzt — in
eine vorher befeuchtete Form
gebracht — stark gekühlt —
gestürzt angeriehtet. — Auch
ganz mit Vollmilch oder
Rahm herzustellen.

26. Milchgelee mit Fruchtgelee (Hannemann) [Portion ca. 300 (43) Cal.

Die Hälfte der Gelatine (aufgeweicht) wird in kochender Milch, die andere Hälfte im heißen Saft aufgelöst jedes für sieh kalt gestellt, bis halb erstarrt — gemischt

in Glasschale gegossen - kalt gestellt, bis zu völligem Steifwerden.

# Kap. 7. Dicke Milch, saure Milch, Käsemilch (Quark).

27. | Süße dicke Milch (schnelle dicke Milch; "Junket").

Vollmileh  $^{1}/_{4}$  Lit. 250 162 Labessenz wird mit der lau-Labessenz  $^{1}/_{4}$  Tl. — warmen Milch gemischt Vanillezucker  $^{1}/_{4}$  Tl. — (30° C) bei gleicher Wärme hingestellt, bis diek geworden

(ca. 25 Min.) — schnell geküldt — mit Milch oder Rahm angerichtet — in verschiedener Weise gewürzt.

# 28. + Saure dicke Milch — a) während warmer Jahreszeit bereitet.

Vollmileh  $^{-1}/_4$  Lit.  $^{-62}$  Saure Mileh od. Buttermileh 1 Tl.

Beides wird (kalt) gut miteinander verrührt — in Glasschale gegossen — an warmen Ort hingestellt, bis dick (soll von einem Tag zum anderen geschchen).

# + Saure dicke Milch — b) während der kälteren Zeit bereitet.

Vollmilch  $^{1}/_{4}$  Lit.  $^{250}$   $^{162}$  Saure Milch od. Buttermilch 1 Tl.

Die saure Milch wird mit der süßen, auf 25°C erwärmten Milch verrührt — in Glasschale gegossen — in Koch-

kiste gestellt (oder an anderer 25—30° warmer Stelle) — 24 Std. lang — mit Zucker und geriebenem Roggenbrot bestreut oder mit gestoßenem Zwieback angeriehtet.

### + Dicke Milch aus gekochter Milch.

— ebenso, mit etwas reichlicher saurer Milch.

### 29. Saure Milch nach Lahmann.

Die Milch wird in einem Ton- oder Porzellangefäß leicht bedeckt hingestellt (bei ca. 20° C), auf 2 Tage, bis sie geleeartig geworden, mit glatter, etwas gelblicher (nicht mit grauer, geschrumpfter) Oberfläche; vor Gebrauch tüchtig gequirlt, so daß sie dickflüssig und schaumig wird — im Glase gereicht.

# 30. + Gerührte dicke Milch mit Brot [Portion (große) ea. 430 (45) Cal.

Dicke Milch  $^{3}/_{16}$  Lit. 120 (süß od. sauer) 250 1000 Ralım, fett,  $\frac{1}{16}$  Lit. 2 Eßl. , süß 110 Zucker 120 30 116 Schwarzbrot, 120 gcrieben 2 Eß1. 30 95 Vanillezucker 1/4 Tl. 310 441

Dicke Milch und Rahm mitcinander verquirlt — mit Zucker abgerührt — geriebenes Schwarzbrot hineingerührt — kalt angerichtet.

### 31. + Käsemilch (frischer Quark).

Vollmilch oder Rahmmischung 1 Lit. Saure Milch 2 Eßl. Dicke Milch (nach 27—28) wird, nachdem die Rahmschicht abgeschöpft, löffelweise auf ein umgekehrtes

Haarsieb gelegt, über welches ein Stück Käsetuch (grobes Zeug) ausgebreitet ist (so groß, daß es sieh über die Milch zusammenschlagen läßt), — ein flaches Gewicht wird darauf gelegt — hingestellt, bis die Molke gut abgelaufen (ca. 1—2 Stunden; ohne Gewicht längere Zeit) — die Milch auf einen Teller gestürzt, der saure Rahm glatt gequirlt darauf gegeben — mit süßem Rahm (oder Milch) und Zucker angerichtet.

### + Käsemilch (schnell bereitet).

Vollmilch oder Rahmmischung 1 Lit. Saure Milch (oder Rahm) 1/4 Lit. Die Milch wird aufgekocht bis auf 40°C abgekühlt mit dem glatt geschlagenen sauren Rahm vermischt in dem zugedeckten Gefäß

an warmer Stelle (über dem Herd, in der Kochkiste) hingestellt — nach 4—5 Stunden dick geworden, wird sie (nach 31) fertiggestellt.

## 32. + Käsemilch-Kaltschale (Quark-Kaltschale) nach Starker

[ca. 2 Portionen à ca. 360 (40) Cal.

Käsemilch 1/8 kg 125 190
Rahm, süß 1/4 Lit. 250 420
Zucker 2 Eßl. 30 117
405 727

Dic Käsemilch wird durch ein Haarsieb geschlagen, mit Zucker verrührt — und allmählich mit dem Rahm; bis recht schäumig, kalt gestellt — mit geriebenem Brot angerichtet.

## 33. + Speise von weißem Käse (Quark) nach Hannemann

[Portion ca. 300 (50) Cal.

 $1/_8$  kg 190 Der frische Käse (Käsemilch) Käsemilch 1252 Eßl. wird mit der Sahne lange. Rahm, süß 30 59 1 Eßl. ganz glatt gerührt - mit Zucker 15 58 Zucker abgeschmeckt ---170 298 kann mit Fruchtsaft oder

Fruchtgelee gereicht werden — ein frischer Dotter kann untergerührt werden — Geschmack durch einen Eßlöffel Arrak. Cognae oder Kaffee nach Belieben verändert.

31. + Frischer weicher Käse (aus süßer Käsemilch) [Portion ca. 780 Cal. Süße dicke Milch (nach 27, aus 1 Lit. Vollmilch bereitet) wird auf das Sieb gelegt (nach 31), aber mit schwererem Gewicht darauf, so daß die Käsemilch sehr trocken wird — diese wird mit fetter Sahne (1/16 Lit., 60 g) geknetet und mit etwas Salz — auch nach Umständen mit wenig feingestoßenem Kümmel — ist frisch bereitet zu verzehren.

Frischer weicher Käse (aus saurer Käsemilch). In derselben Weise aus saurer dicker Milch (nach 28).

35. + Frischer weicher, süßer Käse ("Fromage à l'allemande", nach Seignobos).

Frischer weicher Käse (nach 34) wird mit Eigelb verrührt, (1 St. auf  $^{1}/_{4}$  kg), mit recht reichlieh Zucker und etwas feingestoßenem Kaneel — wird durch ein Sieb gestrichen, leicht geschlagen — als Nachspeise zu verwenden.

36. Käsemilchauflauf (Starker) [ca. 4 Portionen à ca. 300 (50) Cal.

|           |                        | Gr.             | Cal. |                                |
|-----------|------------------------|-----------------|------|--------------------------------|
| Käsemilch | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 250             | 380  | Die Butter wird schäumig ge-   |
| Brot      | ,,                     | 75              | 187  | rührt und nach und nach        |
| Butter    |                        | 50              | 375  | mit dem Eigelb und der         |
| Ei        | 4 St.                  | 180             | 280  | Weißbrotkrume verrührt —       |
|           |                        | $\frac{-}{555}$ | 1222 | dann mit der durch ein         |
|           |                        |                 |      | feines Sieb gestrichenen Käse- |

milch — zuletzt das zu steifem Schaum geschlagene Eiweiß leichter Hand eingerührt — die Masse wird gleich in eine mit Butter ausgestrichene, mit Zwieback ausgestreute Form ge bracht — und gleich in die Röhre gestellt und gebacken — kann auch auf Wasserbad gekocht werden (ca. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St.).

### 37. Buttermilchkäse.

Süße (feine) Buttermilch wird aufs Feuer gesetzt (ohne Umrühren, nicht höher wie 65°C), bis sich die Molke abgeschieden hat — die käsige Masse wird auf ein Sieb gebracht zum völligen Abtropfen — dann mit Salz geknetet und etwas Kümmel (am liebsten gestoßenen) — frisch im Verlauf von 3—4 Tagen zu verwenden.

### Klasse II.

# Rahm und Rahmspeisen.

### 38. Rahm.

In diesem Buche bedeutet:

| Rahm, gew.,   | eine | Sahne | mit | Fettgehalt | 15% = 1680 |
|---------------|------|-------|-----|------------|------------|
| Rahm, fetter, | ,,   | ,,    | 1,  | "          | 20% = 2140 |
| Rahm (Schlag- | ) ,, | ,,    | ,,  | ,,         | 30% = 3117 |

30 Milch.

Die Zeichen für Güte des Rahms sind hauptsächlich dieselben wie für Milch (1) (außer in bezug auf die Fettprozente) — nämlich: reiner Geruch und Geschmack; letzterer um so weieher und fetter, und Konsistenz um so mehr "sahneartig", die Farbe um so gelber, je fetter die Sorte.

Rahmmischungen sind von großer Bedeutung in ihrer Verwendbarkeit anstatt gewöhnlicher Milch, überall wo in den vorher aufgeführten Milchzubereitungen ein höherer Nährwert erreicht werden soll.

Entgegengesetzt wird in allen Fällen, in denen geringerer Nährweit erwünscht, die Vollmilch mit abgerahmter Milch ganz oder teilweise zu ersetzen sein.

# Kap. 8. Rahmsuppen und Rahmsaucen.

| 39.      | + Rahmsuppe von süßem Rahm                                                         |  | [Portion ea. 445 (43) ('al. |                     |                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60<br>40 | Rahm, gew.<br>  Vollmileh<br>  Eigelb<br>  Zucker<br>  KartMehl<br>  Vanille, Salz |  | 15<br>10                    | 81<br>54<br>38<br>9 | Rahm, Milch, Mehl, Gewürz<br>werden miteinander glatt ge-<br>schlagen — unter fortge-<br>setztem Umrühren aufge-<br>kocht — mit dem mit Zucker<br>abgerührten Eigelb verrührt. |

Rahmsuppe aus saurem Rahm ebenso (mit etwas mehr Zucker).

### Gerührte kalte Rahmsaucen:

40. + Rahmsauce mit Vanille

[1 Eßl. 15 g, ea. 32 Cal.

Rahm, fett  $^{1}/_{8}$  Lit.  $^{1}/_{8}$  Lit.  $^{1}/_{8}$  Der Rahm wird sämig geZucker  $^{1}/_{4}$  Tl.  $^{1}/_$ 

Fruchtgrütze (Flammeri), Frucht-Weingelees, süßen Puddingsu. dgl.

# Saure Ralunsuppe

in derselben Weise; verwendbar als Salatsauce, zu Fisch mit Petersilie gerührt (1 Tl. feingestoßen), auch mit etwas Zitronensaft (und Zucker, nach Geschmack).

### 44. — Rahmsauce mit Karamel

[1 Eßl. 15 g, ea. 36 Cal.

Rahm, gew.  $^{1}/_{8}$  Lit.  $^{1}$  125 266 Der Rahm wird mit der Karamelsauee 2 Eßl. 30 160 Karamelsauce sämig geschlagen (recht dickflüssig) — zn

Omeletten, Aufläufen, Puddings u. dgl. — kann auch mit Zitronensaft (anstatt Karanel) verrührt werden; dann zu gekochten Fischen verwendbar. Rahmsauce mit Fruchtmus

[1 Eßl. 15 g, ca. 24 Cal.

Cal. Rahm, gew.  $\frac{1}{8}$  Lit. 125 50 Aprikosenpüree

Der Rahm wird mit der Frucht (auch Pfirsiehe, Erdbeeren, ganz oder Gelee) durch ein

feines Sieb getrieben, und ganz glatt gerührt. — Verwendbar zu Omeletten, Puddings u. dgl. — kann auch mit Schlagsahne bereitet werden.

375

÷ Rahmsauce mit Meerrettich 43.

[1 Eßl. 20 g, ca. 48 Cal. Schlagrahm wird steif ge-

Ralım (Schlag-) 1/8 Lit. 125 1000 Zitronensaft 1 Eßl. 15 (oder Essig) Meerrettich,

schlagen — mit Zitronensaft, Salz und Zucker verrührt. — Verwendbar zu ge-

gerieben 1 Eßl. 20 2 Tl. 10 Zucker 80

kochten Makkaroni, gekochtem Hecht oder Karpfen, gekochtem Huhn oder Kalb-

1/4 Tl. Salz

fleisch.

### Rahmsaucen, gekochte:

Rahmsauce mit Zitronensaft 14.

[1 Eßl. 15 g, ca. 30 Cal.

250 Rahm, fett <sup>1</sup>/<sub>1</sub> Lit. 420 1000 Butter 5 Mehl 5

Die Butter wird mit Mchl und Eigelb, dann mit dem Rahm verrührt — vorsichtig auf Wasserbad erwärmt, bis

Eigelb 60 1 St. 15 Zitronensaft

sämig geworden — mit Zitronensaft angesäuert; ver-

wendbar zu Fischen, hellen Fleischsorten, zu Spargel usw. auch ebenso mit saurem, stark geschlagenem Rahm zu bereiten.

45. Rahmsauce mit Petersilie [1 Eßl. 15 g, ca. 34 Cal.

Rahm, gew. 1/8 Lit. 1000 125210 2 Tl. Maizena 8 27 Petersilie, 1 Tl. gehackt Salz

Der Rahm wird mit Maizena glatt gerührt — auf Wasserbad gekocht, ca. ½ Stunde — mit Salz und Petersilie abgerührt — auch mit Weizenmehl. — Verwendbar zu

gekochtem Fisch, Fleisch, Gemüsen (Salat) usw.

46. Rahm-Tomatensauce

[1 Eßl. 15 g, ca. 30 Cal.

Rahm, gew. 1/4 Lit. 1000 250 420 Mehl 15 50 Tomatenpüree 300 75 16 Zitronensaft 40 I Eßl. 10 40 Zucker 10 Salz 1 Tl. 360

Der Rahm, mit dem Mchl verquirlt, wird mit dem Tomatenpüree verrührt — gesalzen, gesüßt — stark geschlagen — in 15 Min. auf Wasserbad gekocht — durch feines Sieb gestrichen – kann

auch mit sa ure mRah m bereitet werden (dann ohne Zitronensaft).

32 Milch.

| 47.  | + Rahm-Brotsance       |     |      |  |  |  |
|------|------------------------|-----|------|--|--|--|
| 1000 | Polymorous 1/ 14       | Gr. | Cal. |  |  |  |
|      | Rahm, gew. 1/4 Lit.    | 250 | 420  |  |  |  |
| 40   | Semmel, gerieb. 2 Eßl. | 30  | 100  |  |  |  |
| 60   | Zitronensaft 1 Eßl.    | 15  |      |  |  |  |
| 10   | Zucker                 | 10  | 39   |  |  |  |
|      | Salz                   | 305 | 559  |  |  |  |

[I Eßl. 15 g, ca. 36 Cal.

Das Brot wird im Rahm aufgeweicht, auf Wasserbad gekocht und fleißig gerührt, wenigstens 15 Min. — durchgeschlagen — mit Zitronensaft usw. gewürzt — zu gekochtem Fisch, Huhn usw.

### 48. Rahmsancen mit Ei.

Rahmsaucen wie 45 und 47 (und ähnliche), sind auch mit 1 bis 2 Eigelb auf ½ Lit. zu bereiten.

305

Rahmbechamel siehe Kap. 56.

## Kap. 9. Rahmschnee und Rahmschneespeisen.

#### 49. Rahmschnee

ganze Portion ca. 800 (30) Cal.

1000 Rahm(Schlag-)  $\frac{1}{4}$  Lit. 750 Sehr stark abgekühlter Rahm (Zucker 1 Eßl. 15 58 wird an kaltem Ort, bei Vanillezucker 1/4 Tl. reiner Luft — mit Schnee-

schläger (aus Draht oder Weiden) oder mit eigenem

Dover-Schneeschläger — in einem in sehr kaltem Wasser (Eiswasser) gehaltenen Gefäß — so lange geschlagen, bis der Rahm zu Schnee (steifem Schaum) geworden (will der Rahm nicht ganz zu Schnee werden, wird der fertige Schaum nach und nach abgenommen und zum Ablaufen auf ein Haarsieb gelegt — der übrige Rahm weiter geschlagen) — nach Umständen mit Zusatz von Zucker und Vanillezucker zu bereiten.

#### Rahmschnee mit Schokolade und Kaffee 50.

[ganze Portion ca. 950 (35) Cal.

Zucker wird im Kaffeeextrakt Rahm(Schlag-) <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. 250750 1000 aufgelöst, mit der in dem 15 Zucker 1 Eßl. 60 58 Wasser aufgeweichten Scho-30 Schokolade 110 kolade vermischt; allmählich Kaffeeextrakt 5 Eßl. 75 300 mit dem zu Schnee geschla-(stark) genen Rahm zusammenge-Wasser, warm 2 Eßl. 30 schlagen — gut abgekühlt 400 998 gereicht — auch verwendbar

zum Frieren — kann auch mit etwas starkem Tee bereitet werden.

## 51. Rahmschnee mit Fruchtpiiree [ganze Portion ea. 1000 (30) Cal.

Gr. Cal. Fruehtpiiree (von Erdbeeren, Rahm (Sehlag-) 1/4 Lit. 250 750 1000 Äpfeln, Birnen, Aprikosen, 4 Eßl. 60 230 Zucker 250 Pfirsiehen, Bananen, Him-Fruchtpüree  $^{1}/_{8} \text{ kg} = 125$ 50 500 beeren, Ananas einzeln oder (sauer) gemiseht) wird kurz vor An-

richten in den eiskalten Rahmsehnee eingerührt — mit kleinem Gebäck, oder als Fülle zu verwenden; als Geschmackzusatz dazu verwendbar Wein 2 Eßl., Kognak, Rum 1 Eßl., Likör 1—2 Tl. — kann auch gefroren werden.

### 52. Rahm mit Cognac

[ganze Portion ca. 650 (30) Cal.

| 1000 | Rahm (fett)  | 1/1 Lit. | 250 | 535 | Der Rahm wird mit Zitronen- |
|------|--------------|----------|-----|-----|-----------------------------|
| 125  | Zueker       | 2 Eßl.   | 30  | 116 | saft, Zueker, Kognak ver-   |
|      | Cognac       | 1 Eßl.   | 15  |     | miseht — wird stark sehäu-  |
|      | Zitronensaft | 1 Eßl.   | 15  |     | mig geschlagen — im Glase   |
|      |              |          |     |     | gereicht.                   |

### Kap. 10. Gefrorene Rahmspeisen.

#### 53. Vanille-Rahmeis

[Portion ca. 360 (24) Cal.

| 4000 | ∫Rahm, fett      | $^{1}/_{8}$ Lit.  | 125 | 265 | – Alle Zutaten werden genau                          |
|------|------------------|-------------------|-----|-----|------------------------------------------------------|
| 1000 | <b>Vollmilch</b> | $^{1}/_{16}$ Lit. | 60  | 40  | Alle Zutaten werden genau<br>miteinander vermiseht — |
|      | Zueker           |                   |     | 58  |                                                      |
|      | Vanillezucke     | $r^{-1}/_4$ Tl.   |     |     | breitem Glase angerichtet —                          |
|      |                  |                   |     |     | anch mit Rahm, gew. zu                               |
|      |                  |                   |     |     | bereiten.                                            |

#### 54. Rahm-Karameleis

| Portion ca. 660 (30) Cal.

| 1000<br>260 | Rahm, gew.<br>Zueker<br>Vanillezueker<br>Salz | • | 250<br>65 | 420<br>240 | Der Zucker wird karamelisiert — mit Rahm gut verrührt — mit Vanillezueker und Salz abgesehmeckt — zum Frieren gegeben. |
|-------------|-----------------------------------------------|---|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                               |   |           |            | zam Prieren gegenen.                                                                                                   |

### 55. Rahmschnee-Eis (,,Parfait")

wird hergestellt durch Frieren der Rahmschneezubereitungen 49, 50, 51.

.34 Milch.

## Kap. 11. Gestockte Rahmspeisen.

### a) Rahmgelee (,,Kalter Rahmpudding").

| <b>5</b> 6.             | + Rahmgelee                               | mit Kakac                                                     | 0              |     | [Portion ca. 700 (54) Cal.                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>32<br>125<br>24 | Rahm, fett<br>Kakao<br>Zucker<br>Gelatine | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit.<br>1 Eßl.<br>2 Eßl.<br>3 Bl. | Gr. 250 8 30 6 | 37  | Rahm mit Kakao glatt ver-<br>rührt, wird aufgekocht<br>Zucker darin aufgelöst —<br>die vorher aufgeweichte Ge- |
|                         |                                           |                                                               | 294            | 712 | latine eingerührt — in an-<br>gefeuchtete Form (oder Glas-                                                     |

schale) gegossen — zum Steifwerden kalt gestellt; kann vor Anrichten gestürzt werden.

### Rahmgelee mit Kaffee

ebenso bereitet, indem – anstatt Kakao — Kaffeeextrakt eingerührt wird (von 60 g Bohnen mit koehendem Wasser ½ Lit.).

### Rahmgelee mit Kaffee und Kakao

ebenso mit Kaka<br/>o  $^{-1}/_{2}$  Eßl. und starkem Kaffeeextrakt  $^{-1}/_{2}$  Eßl.

### Rahmgelee mit Tee

ebenso — mit starkem Teeaufguß 1—2 Eßl.

### 57. Rahmgelee mit Weißwein

[Portion ea. 670 (54) Cal.

| 1000 | Rahm (fett)    | 1/4 Lit. | 250 | 535 | Rahm wird mit Zitronen-       |
|------|----------------|----------|-----|-----|-------------------------------|
| 100  | Weißwein       | 2 Eßl.   | 25  |     | schale aufgekocht (die Schale |
|      | Zitronensehale | kl. Stüc | k   |     | entfernt) — die aufgeweichte  |
| 120  | Zucker         | 2 Eß],   | 30  | 115 | Gelatine darin aufgelöst —    |
| 21   | Gelatine       | 3 Bl.    | 6   | 24  | mit Zucker versetzt — Wein    |
|      |                |          | 311 | 674 | hinzugegeben, erst wenn Mi-   |
|      |                |          |     |     | schung steif zu werden be-    |

ginnt — in angefeuchtete Form gegeben usw. wie in 56.

### Rahmgelee mit Sherry

ebenso, mit Sherry (oder Madeira u. ähnl.) 1—2 Eßl.

Bem.: Zu schwach gefärbten Gelees kann Fruchtfarbe hinzugesetzt werden (verschieden gefärbte Gelees kann man schichtweise steif werden lassen).

### 58. Rahmgelee mit Apfelsinensaft

[Portion ca. 700 (50) Cal.

| 1000 | Rahm (fett)    | $1/_{\rm i}$ Lit. | 250 | 535 | Wie 57 zu bereiten — Stücke  |
|------|----------------|-------------------|-----|-----|------------------------------|
| 200  | Apfelsinensaft | 4 Eßl.            | 50  |     | von Apfelsinenfleisch können |
| 180  | Zucker         | 3 EßI.            | 45  | 165 | eingelegt werden (in dem     |
| 21   | Gelatine       | 3 Bl.             | 6   | 21  | Augenblick, wenn das Gelee   |
|      |                |                   | 351 | 721 | steif zn werden beginnt).    |

#### [Portion ca. 580 (20) Cal. Rahm-Fruchtsaftgelee Cal. Gr. Nach 57 zu bereiten. 1/8 Lit. 125 265 Rahm (fett) 1/8 Lit. 125 ca. 294 Fruehtgelce 1000 (süß) Gelatine 3 Bl. 6

### Rahmgelee mit eingelegten Früchten

ebenso mit einem Rahmgelee wie 57 (oder ähnlich), der mit Vanillegeschmack, anstatt mit Wein zubereitet werden kann. Die Hälfte des Gelees wird in einer Glasschale steif gemacht; darauf wird eine Lage von Früehten (gekocht, ca. 125 g) gelegt, die andere Hälfte des Gelees daraufgegossen — und gestockt.

### b) Rahmschneegelee "Bavarois".

| <b>5</b> 9. | + Rahmschneege  | elee mit Tee         |     | [Portion ca. 880 (54) Cal.  |
|-------------|-----------------|----------------------|-----|-----------------------------|
| 1000        | Rahm (Schlag-)  | $^{1}/_{4}$ Lit. 250 | 750 | Rahm zu steifem Sehnee ge-  |
| 125         | Tec, sehr stark |                      |     | schlagen, wird mit Zucker   |
| 125         | Zucker          | 2 Eßl. 30            | 115 | und Tee weiter geschlagen   |
| 25          | Gelatine        | 3 Bl. 6              | 24  | — und danach mit der im     |
|             | Wasser, koch.   | 2 Eßl. 25            |     | Wasser aufgelösten, etwas   |
|             |                 | 341                  | 889 | abgekühlten Gelatine fort-  |
|             |                 |                      |     | gesetzt geschlagen, bis die |

Masse steif zu werden anfängt — in eine Form gegeben — sehr kalt gestellt (Eis).

### Rahmschneegelee mit Kaffee

ebenso, mit starkem Kaffeeextrakt 2 Eßl.

### Rahmschneegelee mit Kakao

ebenso, mit Kakao 2 Eßl. (mit der Gelatine in dem kochenden Wasser aufgelöst).

### 60. Rahmschneegelee mit Wein

ebenso, mit Weißwein 2—4 Eßl., der Gelatineauflösung beigegeben, oder mit Sherry oder Madeira (1—2 Eßl.).

| 61.  | Sauerrahmgelee | mit Wei  | n   |     |
|------|----------------|----------|-----|-----|
| 1000 | Rahm (fett,    | 1/4 Lit. | 250 | 535 |
|      | sauer, dick)   |          |     |     |
| 180  | Marsala        | 3 Eßl.   | 45  |     |
| 180  | Zucker         | 3 Eßl.   | 45  | 170 |
|      | Vanillezueker  | 1/4 Tl.  |     |     |
| 25   | Gelatine       | 3 Bl.    | 6   | 24  |
|      | Wasser, koch.  | 2 Eßl.   | 25  |     |
|      |                | -        | 376 | 729 |

[Portion ca. 720 (54) Cal. Rahm glatt gequirlt — wird mit Wein (auch andere ähnliche Sorte), Zucker, Vanillezucker verrührt — die im Wasser aufgelöste Gelatine unter fortgesetztem starken Schlagen beigegeben, bis Misehung stark schäumend, diek geworden — usw. wie 59.

36 Mileh.

### 62. Rahmschneegelee mit Fruchtsaft

wie 59, mit süßem Fruehtsirup 2 Eßl. — anstatt Tee — bei Verwendung sauren Fruehtsaftes Zucker nach Geschmack hinzuzufügen (ca. 2 Eßl., 30 g).

### 63. Rahmschneegelee mit Fruchtpüree

[Portion ca. 1000 (54) Cal.

| 1000 | Rahm (Schlag-        | -) <sup>1</sup> /., | Lit. | Gr.<br>250 | Cal.<br>750 |
|------|----------------------|---------------------|------|------------|-------------|
| 250  | Früchtepüree         |                     |      | 60         | 24          |
| 250  | (ungesüßt)<br>Zucker | 4                   | Eßl. | 60         | 220         |
| 25   | Gelatine             | 3—4                 |      | 6          | 21          |
|      | Wasser, koch.        | 2                   | Eßl. | 25         |             |
|      |                      |                     |      | 201        | 1018        |

Wie 59 — das Püree ganz allmählich mit dem Rahmschnee zusammengeschlagen. Bei Verwendung von vorher nach Geschmack gesüßtem Früchtepüree, kein Zucker besonders zu verwenden.

### 64. Rahmschneegelee mit eingelegten Früchten.

Ein nach 59 — ohne Tee, mit Vanillezueker  $^1/_4$  Tl. — zubereitetes Gelee wird in einer Glasschale schichtenweise steif gemacht, zwischen je zwei Schiehten jedesmal eine Lage Früchte (gekochte, gesüßte,  $^1/_8$  kg) eingelegt.

### 65. ÷ Rahmschneegelee mit Ananas

[Portion ca. 1000 (62) Cal.

| 1000 | Rahm (Schlag-) | 1/4 Lit.                | 250 | 750        |
|------|----------------|-------------------------|-----|------------|
| 240  | Zueker         | 4 Eßl.                  | 60  | 220        |
| 100  | Zitronensaft   | 2 Eßl.                  | 24  |            |
| 500  | Ananas         | $^{1}/_{8} \mathrm{kg}$ | 125 | <b>5</b> 0 |
| 200  | Ananassaft     | 4 Eßl.                  | 48  |            |
| 25   | Gelatine       | 4 Bl.                   | 8   | 32         |
| 100  | Wasser, koch.  | 2 Eßl.                  | 25  |            |
|      |                |                         | 540 | 1059       |

Rahm mit dem Zucker zu steifem Schnee geschlagen — wird mit der im Wasser aufgelösten und mit dem Fruchtsaft vermischten Gelatine zusammen geschlagen — die feingeschnittene oder lieber ganz fein geraspelte Frucht wird eingerührt, wenn die

Masse anfängt steif zu werden — wird zum Steifwerden in einer Form kaltgestellt.

### Rahmschneegelee mit Apfelsine

ebenso — für Ananas und Ananassaft mit Apfelsinenfleisch von 2 St., ea. 80 g, und Apfelsinensaft 4 Eßl., ea. 60 g, und etwas mehr Zucker.

| 66.  | + Kanmsenneege               | nee mit      | reis |      |
|------|------------------------------|--------------|------|------|
|      |                              |              | Gr.  | Cal. |
|      | (Rahm (Schlag-)              | 1/8 Lit.     | 125  | 375  |
| 1000 | {Rahm (Schlag-)<br>Vollmilch | 1/1 Lit.     | 250  | 162  |
| 66   | Reis                         | / 3 <u>t</u> | 25   | 88   |
|      | Vanillezucker                | 1/4 Tl.      |      |      |
| 66   | Zucker                       | 2 Eßl.       | 25   | 97   |

Zucker 2 Eßl. 2566 2 Bl. 4

Gelatine Wasser, koch. Salz

10

25 2 Eßl. 454 738 [Portion ca. 700 (67) Cal.

Gelatinc. im Wasser aufgelöst, wird mit Zucker, Vanillezucker und dem mit der Milch zu Brei weichgekochten Reis verrührt — mit dem geschlagenen Schnee Ralım leichter Hand vermischt — in Form gegeben zum Steifwerden kalt gestellt

- angerichtet mit Fruchtkompott oder mit Karamelsauce.

16

### Kap. 12. Rahmkäse.

#### 67. + Rahmkäse, frisch

Rahm, fett 1 Lit. 1000 2140  $^{1}/_{2}$  Lit. 500 Vollmilch 324 Labessenz 1 Tl.

Salz

[Portion ca. 2400 (195) Cal.

Die Rahmmilchmischung wird nach 27 zum Gerinnen gebracht, die Molke nach 34 abgeschieden (mit starkem Gewicht darauf); mit Salz

(und möglicherweise mit etwas Käse aus früherer Zubereitung) gemischt — zum Reifen 12—24 Stunden hingestellt, in Gestalt kleiner Laibe, an trockenem luftigen Ort.

### + Rahmkäse, französisches Rezept.

Eine Portion fetten Rahms wird aufgekocht, unter Umrühren abgekühlt (um die Bildung von Haut zu verhüten); am nächsten Tage wird die Masse in derselben Weise, bei Zusatz einer gleichen Menge kochenden Rahms, behandelt — und so noch einmal am dritten Tage. Die Masse wird, in eine Hülle von Leinwand eingeschlossen, aufgehängt, 24 Stunden lang - danach wird die Masse gerührt und gesalzen — kann frisch verwendet werden, oder nach Reifung in kleinen Kruken.

Aus 3/4 Lit. Rahm (fett) bekommt man im ganzen: Käse ca.

1500 Cal. wert.

### Süßer Rahmkäse, "Fromage normand", nach Seignobos.

Rahm, fett <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. 250 1000 Der Rahm wird mit dem 250 Zucker 60 Zucker und dem Orangen-220 Orangen-60 blütenwasser 10 Min. geblütenwasser 1 Eßl. 15 kocht — abgekühlt — stark geschlagen (bis rahmschaum-

ähnlich) — wird zum Abtropfen auf ein grobes Sieb gelegt (oder nach Originalangabe: auf einen herzförmigen Weidenkorb)

— wird gestürzt, mit Zucker bestreut, angerichtet.

#### Klasse III.

## Butterzubereitungen.

### Kap. 13. Abgerührte Butter und Buttercreme.

### 70. + Abgerührte Butter, einfach und gemischt.

Butter (50 g) wird in einem Gefäß mit Holzlöffel gerührt, bis weich und weiß; bei sehr kalter und harter Butter ist das Gefäß leicht vorzuwärmen; ganz wenig Wasser ist beizugeben, wenn die Butter sieh nur sehwer rühren läßt. — Anzurichten auf Röstbrot, zu Fleisch, Fischspeisen, Gemüsen — mit verschiedenen Zutaten wie folgt:

## + Butter mit Rahmschnee abgerührt, "Beurre mousseuse", Eseoffier.

Butter (250 g) wird weich gerührt, gesalzen, mit einigen Tropfen Zitronensaft, darauf nach und nach mit 180 g kalten Wassers geschlagen, zuletzt mit 3 Eßl. (45 g) sehr steif geschlagenem Rahmschnee — zu gekochtem Fisch (anstatt geschmolzener Butter).

### + Grüne abgerührte Butter.

Butter (50 g) mit ½ Tl. grüner Farbe verrührt.

### + Rote Butter (Tomatenbutter).

Butter (50 g) wird mit 1 Eßl. feinen Tomatenpürees und mit etwas Zitronensaft (ea. 20 Tr.) verrührt.

#### Kräuterbutter I.

Petersilie (oder von Petersilie und Kerbel gleich viel), 1 Tl., fein gewiegt — oder auch noch durch ein Sieb getrieben — wird mit der Butter (50 g) gut verrührt.

### Kräuterbutter II, à la Maitre d'Hotel.

Petersilie — feingewiegt, durch Sieb gestrichen — 1 Tl., Zitronensaft 1 Tl. — nach Umständen auch Muskatnuß (pulverisiert) ½ Tl. — wird mit der Butter (50 g) verrührt.

#### Käsebutter.

Käse (fetter, geriebener, Schweizer- usw.), 50 g, wird mit der Butter (50 g) genau verrührt — nach Umständen Rochefort, Gorgonzola verwendbar.

#### : Sardellenbutter.

Sardellen (20 g), gut gewaschen, von den Gräten befreit, werden mit der Butter (50 g) genau verrührt — Anchovis in ähnlicher Weise verwendbar.

### : Champignonbutter.

Champignons (50 g), feingewiegt, im Mörser zerstoßen, werden mit der Butter (50 g) zerstoßen und durchgestriehen — Trüffeln ebenso verwendbar.

#### : Kräuterbutter III.

| Sardelle                       | 1 St.  |                          |
|--------------------------------|--------|--------------------------|
| Kerbel                         | 1 EßI. |                          |
| Estragonbl. (gewiegt)          | 1 Tl.  | wird alles im Mörser mit |
| Kapern (gewiegt)               | 1 Tl.  | der Butter (50 g) zer-   |
| Muskatnuß (pulverisiert)       | Msp.   | stampft und durch Sieb   |
| Pfeffer, weißer (pulverisiert) | Msp.   | gestrichen.              |
| Zitronensaft                   | 1 Tl.  |                          |
| Dotter, hart                   | 1 St.  | ,                        |

#### - Merrettichbutter.

Merrettig, gerieben (10 g), wird mit der Butter (50 g) verrührt.

### 71. Buttercreme, einfach

[ganze Portion 100 g — 590 Cal.

|          | Gr.   | Cal.   |                                               |
|----------|-------|--------|-----------------------------------------------|
| Butter   | 50    | 390    | Die Butter wird nach 70 weich gerührt und     |
| Zueker   | 50    | 195    | dann mit den übrigen Zutaten genau ver-       |
|          |       |        | rührt, erst mit dem Zueker (feinster Staub-   |
| zueker). | der a | ıllmäh | lieh hinzuzugeben ist, dann mit den übrigen — |

zueker), der allmählich hinzuzugeben ist, dann mit den übrigen — die Butter soll frisch, ungesalzen sein — oder gewöhnliche gesalzene Butter, nachdem durch mehrmaliges Auswasehen mit Wasser das Salz entfernt ist — diese Buttercreme kann einfach durch Zusatz verschiedener (roter, grüner) Farbe variiert werden.

### 72. Butterereme, zusammengesetzt.

Mit der Butterereme 71 werden die versehiedenen Zutaten ganz allmählieh genau verrührt.

#### Buttercreme mit Kaffee.

Kaffeeextrakt (stark), 2 Eßl., mit Buttercremeportion 71 verrührt.

### Buttercreme mit Kakao.

Kakao (15 g) in warmem Wasser (1 Eßl.) und dann mit Buttercremeportion 71 verrührt.

#### Buttercreme mit Schokolade.

Schokolade (50 g) mit Wasser (2 Eßl.) glatt gerührt, wird mit Buttereremeportion 71 verrührt.

#### Buttercreme mit Kaffee und Schokolade.

Kaffeeextrakt (stark), 1 Eßl., Sehokolade (25 g) werden in Wasser (1 Eßl.) aufgelöst und dann mit Buttercremeportion 71 verrührt.

#### Buttercreme mit Wein.

Sherry (oder ähnlicher Wein) 1—2 Eßl. zu Portion 71.

#### Buttercreme mit Likör.

Marasehino, Kakao oder ähnl. 2 Tl. zu Portion 71.

### Buttercreme mit Eigelb.

Dotter (hart), 1 St., wird im Mörser zerstampft — mit Zitronensaft gerührt — mit Portion 71 verrührt.

### 73. Konditorbuttercreme

wird nach 71 bereitet, mit gewöhnlicher Konditoreiercreme (Kuchencreme N. 300—301) anstatt Zucker.

### 71. Verwendung der Buttercreme 71-72:

- a) auf Röstbrot gestriehen oder auf
- b) Zwiebaek, Kakes,
- e) auf Zuekerbrot (Biskuit),
- d) in einer Schicht zwischen Lagen von flachen Kuehen (von Zuckerbrotteig usw.),
- f) in Tarteletten u. dgl.

### Kap. 14. Buttersaucen.

### 75. Zerlassene (geschmolzene) Butter.

Die Butter wird bei geringer Wärme (Wasserbad) gesehmolzen, so daß sie die helle Farbe bewahrt (nicht braun wird).

### 76. Zerlassene Butter mit Wasser oder Bouillon abgerührt — einfache Buttersauce [1 Eß]. 15 g, ea. 60 Cal.

Butter 50 375 Zerlassene Butter wird mit Wasser oder Wasser oder Bouillon 2—3 Eßl. 45 sehwachem Feuer verrührt, bis sämig geworden — gleich

anzuriehten (um sieh nieht zu trennen) — für allerhand Fleisehund Fischspeisen und zu Gemüsen verwendbar.

#### 77. Butterrahmsauce

[1 Eßl. 15 g, ca. 80 Cal.

Butter 50 375 Wie 76 zu bereiten. Rahm, fett 3 Eßl. 96

### 78. Zerlassene Butter mit verschiedenen Zusätzen.

Zerlassene Butter (75) kann abgesehmeekt werden mit:

Tomatenpüree,

Petersilie, fein gewiegt (zerstampft — durchgetrieben),

Zitronensaft, Zitronensaft mit Petersilie (à la Maitre d'Hôtel);

#### anch mit:

Muskatnuß (pulverisiert)
Kerbel (zerstampft)
Dill (zerstampft)
Bearnaiseessenz (1818)
Estragonessig
Engl. Sauce

#### 79. - Gebräunte Butter.

Die Butter wird auf heißer Pfanne braun gebraten — ist gleich anzurichten, nachdem der Schaum sich gelegt — kann ganz wie geschmolzene Butter nach 77—78 verdünnt und verrührt werden (besonders mit Tomatenpüree, Zitronensaft, Estragonessig, engl. Sauce usw.).

#### Butter-Eiersaucen:

### 80. Holländische Sauce, Butter-Gelbeisauce [Eßl. 15 g, ca. 70 Cal.

|      |              |        | Cr. | Car. |                             |
|------|--------------|--------|-----|------|-----------------------------|
| 1000 | Butter       |        | 100 | 750  | Die Gelbeier werden glatt   |
| 450  | Gelbei       | 3 St.  | 45  | 162  | gerührt und auf Wasscrbad   |
| 300  | Zitronensaft | 2 Eßl. | 30  |      | erwärmt, bis dick geworden, |
| 450  | Bouillon     | 3 Eßl. | 45  |      | während die Butter (kalt)   |
|      |              |        |     |      | ganz allmählieh in kleinen  |

Portionen eingerührt wird — zuletzt mit Zitronensaft gerührt, und kann nach Umständen mit warmer Bouillon verdünnt werden — sofort anzurichten — man kann auch mehrere Eigelb nehmen.

#### 81. Sauce mousseline.

Sauce hollandaise (80) wird zu allerletzt noch mit steifgeschlagenem Rahmsehnee (bis zur Hälfte) verrührt.

### 82. Goldene Sauce (amerikanisch)

[Eßl. 15 g, ea. 80 Cal.

| 1000 | Butter        |       | 125 | 937 | Die Butter wird mit dem     |
|------|---------------|-------|-----|-----|-----------------------------|
| 720  | Eier          | 2 St. | 90  | 140 | Zueker weiß gerührt und     |
| 800  | Zucker        |       | 100 | 390 | danach mit den vorher glatt |
|      | Vanillezucker | 1 Tl. |     |     | gerührten Gelbeiern — zu-   |
|      |               |       |     |     | letzt mit den Eiweißen, zu  |

steifem Sehnee geschlagen — auf Wasserbad leicht erwärmt, bis dick werdend — zu süßen Mehlspeisen.

42 Milch.

| 83. | Helle     | Buffer-   | Eigelbsauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | - C T - ( | TO LEGICA | A ALISOCIAL CONTRACTOR AND ALICE CONTRACTOR AND ALI |

[EB], 15 g, ca. 46 Cal.

| 1000 | Butter            | 1/1 kg | 250 | 1875 | Butter, Zwiebel, Champignon,                       |
|------|-------------------|--------|-----|------|----------------------------------------------------|
| 180  | Bouillon          | 3 Eßl. | 45  |      | feingeschnittene Schale und                        |
| 180  | Eigelb            | 3 St.  | 45  | 162  | Saft der Zitrone und Wein                          |
| 200  | Sherry<br>Zwiebel | 1 Gl.  | 50  |      | wirdaufWasserbad ½Stunde<br>schwaeh gekocht — wird |
|      | Champignon        | 2 St.  |     |      | mit den Eigelb abgerührt                           |
|      | Zitrone           | 1 St.  |     |      | und 10 Min. geschlagen und                         |
|      | Petersilie        |        |     |      | dann durch ein Sieb ge-<br>strichen.               |

### Buttermehlsaucen:

#### : Buttermehlsauce 84.

[Eßl. 15 g, ca. 25 Cal.

| 1000 | Butter         |          | 200      | 1500  | Ein Viertel der Butter wird |
|------|----------------|----------|----------|-------|-----------------------------|
| 250  | Mehl           |          | 50       | 175   |                             |
| 450  | Gelbei         | 6 St.    | 90       | 324   | Mehl verrührt — mit dem     |
| 750  | Rahm, gew.     |          | 150      | 252   | kochenden Wasser verquirlt  |
| 5000 | Wasser         | 1 Lit.   | 1000     |       | (ohne Kochen) — dann mit    |
|      | Zitronensaft ( | 1 Zitr.) |          |       | den mit dem Rahm und        |
|      |                |          |          |       | dem Zitronensaft geschla-   |
|      | genen Gelbei   | ern ver  | viihet = | _ 201 | etzt mit der übrigen Rutter |

#### 85. Petersilienbuttersauce

ebenso, mit feingeliackter (oder gestoßener) Petersilie, 1 Eßl. zu 1/4 Lit.

### 86. Kapernbuttersauce

ebenso, mit Kapern (ganz oder gehackt), 1 Eßl. zu ½ Lit. Sauce.

### 87. : Buttermehlsauce, einfach

[Eßl. 15 g, ca. 30 Cal.

| 1000 | Butter    |             | -125 | 937 | Die Hälfte der Butter wird                          |
|------|-----------|-------------|------|-----|-----------------------------------------------------|
| 320  | Mehl      |             | 40   | 140 | geschmolzen und mit dem                             |
| 4000 | Wasser    | 1/, Lit.    | 500  |     | Mehl verrührt — und mit dem                         |
|      | Salz usw. | / <b>**</b> |      |     | Wasser unter stetigem Schla-                        |
|      |           |             |      |     | gen vermischt — $\frac{1}{2}$ / <sub>2</sub> Stunde |

sehwach gekocht — gesalzen, gewürzt — zuletzt mit der übrigen Butter verrührt.

Bechamelsauce, Sauce Velouté, Sauce Espagnole und andere Saucen mit Mehleinbrenne s. Kap. 56.

### Klasse IV.

### Butterersatzmittel.

88. Margarine, Palmin u. dgl.

Margarine, die Kunstbutter aus dem Tierreiche, und Palmin, Kunstbutter aus dem Pflanzenreiche, sind in bezug auf Nährwert, Verdaulichkeit, Ausnutzungsgrad der eehten Butter wohl einigermaßen

gleiehzustellen.

Aber es soll doch darauf Rücksicht genommen werden, daß für diätetische Verwendung, besonders bei Kranken, immer die strengsten Ansprüche zu stellen sind in bezug auf Feinheit und Echtheit. Für solchen besonderen Fall, wo das Allerbeste eben nur gut genug ist, wird also immer die echte und feinste Butter vorzuziehen sein. In bezug auf höchste Wirkung in Richtung auf Wohlgeschmack, Wohlgeruch (feines Aroma) und schönste Farbenwirkung, beim Bräunen, also auf ganze Appetitlichkeit, wird die Kunstbutter es nie mit der echten Butter aufnehmen können.

### 89. Öl — Olivenöl.

Als hauptsächlich reiner Fettstoff erreicht das Speiseöl mit ea. 930 Cal. eine der höchsten Nährwertstufen, wobei aber immer zu berücksiehtigen sein wird, daß der Nährwert ein so ganz einseitiger ist (kein Eiweiß).

Weil ca. 75% des Fettstoffcs des Speiseöls Olein ist (der leichtflüssigste, bei niedrigster Temperatur flüssige Fettstoff), darf diesem Öl eine verhältnismäßig hohe Leichtverdaulichkeit zugesprochen werden.

Das meiste, was gegenwärtig als Speiseöl gekauft wird, dürfte nicht Olivenöl sein, sondern Erdnußöl (gewonnen von der Arachis hypogaca).

## Kap. 15. Mayonnaise; Ölsauce.

90. Mayonnaise, einfache, echte

[Eßl. 15 g, ca. 120 Cal.

Die Eigelb werden mit dem Salz glatt gerührt und ganz allmählich mit dem Essig, unter starkem Sehlagen — dann wird das Öl tropfenweise hinzugesetzt und eingerührt, bis die Masse etwas dicker wird, wonach das Öl

etwas schneller zugesetzt werden darf — zuletzt kommt der Zitronensaft hinzu — und einige Eßlöffel heißen Wassers (eine etwas dünn geratene Mayonnaise wird beim Stehen nach und nach dicker).

Das Öl soll immer sehr fein sein, ganz ohne Ranzigkeit; es soll (wie der Ort der Zubereitung) 15—17° R = 19—21° C Wärme haben.

44 Milch.

### 91. Mayonnaise, gefärbte.

### Grüne Mayonnaise.

Petersilie (ca. 30 g) und Kerbel (ca. 20 g) werden in einem steinernen Mörser zerstampft und der daraus ausgepreßte Saft (oder die grüne Masse selber) mit der Portion Mayonnaise nach 90 verrührt.

### Rote Mayounaise.

Diekes Tomatenpüree (4 Eßl.) wird mit der Portion Mayonnaise nach 90 verrührt.

### 92. Mayonnaise, stärker gewürzt.

Mayonnaise nach 90 kann auch gewürzt werden mit Bearnaiseessenz, Maggigewürz, Lahmann-Nährsalz, Senf, Pfeffer (Kayenne), sehr wenig, mit engliseher Sauce, mit Sardellen-Anehovispüree.

### 93. Spanische Mayonnaise, Seignobos

[Eßl. 15 g, 90 Cal.

|      |               |                                  | Gr.     | Cal.  |                              |
|------|---------------|----------------------------------|---------|-------|------------------------------|
| 1000 | Öl            | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | 250     | 2250  | Die Kräuter werden mit den   |
| 125  | Dotter, roh   | 2 St.                            | 30      | 108   | Anehovis im Mörser zer-      |
| 125  | Dotter, hart  | 2 St.                            | 30      | 108   | stampft — gesalzen — mit     |
|      | Zitronensaft  | 4 Eßl.                           |         |       | den miteinander glatt ge-    |
|      | Anehovis      | 2 St.                            |         |       | rührten Dottern verrührt —   |
|      | Kräuter       | 4 Tl.                            | 20      |       | dann mit dem Öl (wie in 90)  |
|      | — zuletzt den | ı Zitronei                       | nsaft - | — als | Kräuter verwendbar: Spinat,  |
|      |               |                                  |         |       | zu ungefähr gleiehen Teilen. |

### 94. Mayonnaise remonlade.

Mayonnaise nach 90 wird abgerührt mit Senf (1 Eßl.), oder gehackten Kapern (1 Eßl.), gehackter saurer Gurke (1 Eßl.), gemischten Kräutern (nach 93, 1 Eßl.), Anchovisessenz (1 Tl.).

### 95. Mayonnaise mit Rahmschnee ("Mousseline").

Mayonnaise nach 90 wird zuletzt mit  $^{1}/_{4}$  Lit. zu sehr steifem Schnee geschlagenem Rahm verrührt.

#### Klasse V.

## Diätetische Milchzubereitungen.

### Kap. 16. Stopfende, abführende Milch usw.

#### 96. Leicht stopfende Milch

Iganze Portion ea. 200 Cal.

Vollmileh  $^{-1}/_{4}$  Lit.  $^{-250}$   $^{-162}$  G. arab.  $^{-1}/_{4}$  Lit.  $^{-1}/_{4}$  Lit.  $^{-1}/_{4}$   $^{-1}/_{4}$ 

Milch und Gummi werden unter Umrühren miteinander aufgekocht.

fganze Portion ca. 280 Cal. 97. Leicht abführende Milch Gr. Cal. Milchrahm-Milch oder 250 Vollmilch 1/4 Lit. 162 mischung (kalt oder warm) 2 Eßl. 30 120 Milchzucker wird mit dem in etwas kochendem Wasser aufgelösten Zucker verrührt.

98. Williamsons Diabetesmilch (nach Dr. Lauritzen).

Fetter Rahm wird mit der vierfachen Menge Wasser gut gemischt — an kalter Stelle 12 Stunden hingestellt — der Rahm wird abgenommen — und darauf die zuckerfreie Milch bereitet durch Auflösen von 3—4 Eβl. des ausgewaschenen Rahms zu ½ Lit. kalten Wassers, mit etwas Salzzusatz — ein wenig Eiereiweiß kann auch darin glatt eingerührt werden.

### 99. Milch, peptonisierte.

- I. Peptonisierendes Pulver (Fairchild, 1 Tube) wird mit  $^{1}/_{4}$  Lit. kalter Milch in einer Flasche stark geschüttelt in warmes Wasser (40° C) 10 Minuten gestellt sofort zu verwenden.
- II. Milch (<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit.) wird aufgekocht auf 40° C abgekühlt mit einigen Teelöffeln Liquor pankreaticus verrührt und etwas Sodapulver wird eine Stunde bei schwacher Wärme hingestellt dann aufgekocht und gleieh angeriehtet.

### 100. Kumiß (Fleischmann).

Zentrifugierte Milch 1000 (1 Lit.) wird einige Stunden hingestellt mit Wasser 700, Rohrzucker 17, Milchzucker 8, Preßhefe 2, bei 37° C — unter mehrmaligem Umrühren — wird auf starke Flaschen gefüllt und in 6 Tagen auf 12° C gehalten.

#### 101. Kefir.

Kefirkörner werden aufgefrischt:  $^{1}/_{2}$  Stunde in reichlichem Wasser bei 30—35°C hingestellt, dann in eine neue Portion Wasser gegeben, von 20°C, in 24 Stunden — in Wasser abgespült — in frische (am liebsten sterilisierte) Milch von 20°C gebracht, die mehrmals mit 24 Stunden Zwischenzeit gewechselt wird, während die Körner bei jedem Wechsel ausgewaschen und von anhaftenden Caseinklümpchen befreit werden. Die Körner werden dabei (als Zeichen der Gärkraft) mehr und mehr gelb und verlieren den käseartigen Gerueh. Beim Umschütteln soll ein eigenes knisterndes Geräusch entstehen. Nach 10—12 Tagen, wenn die Körner an die Oberfläehe steigen, ist die Vorbereitung beendet.

Nun wird die Gärungsmilch (sogenannte "Sakwaska") so bereitet: eine Portion der vorbereiteten Körner wird mit abgekochter und abgekühlter Mileh bei 16—18° C in 12—24 Stunden 46 Milch.

hingestellt und in der Zeit mehrmals geschüttelt, wonach die Körner abgeseiht werden (und für fernere Verwendung abgespült werden).

Das Kefirgetränk wird nun bereitet, indem Flaschen (starke Champagnerflaschen) bis zu ein Achtel mit der Gärungsmilch gefüllt werden, und übrigens mit gekochter und gekühlter Milch (nieht ganz gefüllt); wonach die Flaschen verkorkt und zugebunden, bei 14—15° C hingelegt und jede 2 Stunden geschüttelt werden. In 24 Stunden erhält man schwachen, in 48 Stunden starken Kefir — kann 8—10 Tage liegen.

Die einmal verwendeten Körner können ein Jahr lang verwahrt werden.

#### 102. Molke.

#### a) Mit Lab bereitet:

Milch ( $^{1}/_{8}$  Lit.) wird auf 30 $^{\circ}$  C erwärmt, Labextrakt (1 Tl.) wird hinzugesetzt — an lauwarmer Stelle hingestellt, bis Gerinnung — nach Umrühren geseiht.

### b) Mit Zitrone bereitet:

in derselben Weise mit 4 Tl. Zitronensaft — 5 Min. hingestellt.

### e) Mit Wein bereitet:

1)s Lit. Milch, 70° warm, wird mit 2—3 Eßl. Sherry- oder Weißwein hingestellt, 5 Min. — wonach die Molke abgeseiht wird.

### Zweite Nahrungsmittelgruppe.

## Ei und Eierspeisen.

### Kap. 17. Allgemeines über das Ei.

Für unsere Küche ist unter den Eiern vor allem das Hühnerei zu berücksichtigen. Die verschiedenen anderen Vogeleier haben übrigens eine ganz ähnlich chemische Zusammensetzung, nur sind sie ja von sehr abweichender Größe und verschiedenem Geschmack und verschiedener Farbe, besonders der Dotter.

#### Inhalt des Hühnereies:

|          | vom Ganzen<br>% | Albumin<br>% | Fett<br>% | Kohle | Wasser<br>% | Salze % | Calorien |
|----------|-----------------|--------------|-----------|-------|-------------|---------|----------|
| Dotter   | 30              | 16,0         | 32,0      |       | 51,0        | 1,0     | 363      |
| Eiweiß   | 58              | 12,0         | 0,5       |       | 86,0        | 1,0     | 54       |
| (Schale) | (12)            |              | _         | ,     |             |         |          |
| Ganzei   | 100             | 13,0         | 11,0      | - 1   | 75,0        | 1,0     | 70       |

Somit ist das Ganzei ein nicht eben reiches, das Weiße ein recht armes Nahrungsmittel, während der Dotter sich als ein sehr reiches Nahrungsmittel darstellt.

Die Größe des Hühnereies ist eine sehr wechselnde — zwischen 40 und 70 g.

Für die Berechnung des Wertes der als Bestandteil so ungemein vieler Speisen verwendeten Eicr werden wir jedoch allgemein verwendbare Mittelwerte anzusetzen haben.

Nach folgenden (einem ziemlich kleinen Ei entsprechenden) Mittelwerten ist nun überall in diesem Buche berechnet worden:

| 1 ganzes.  | Ei : | mi | t | Sc | ha | le | 50 g |  |  |                                         |    |
|------------|------|----|---|----|----|----|------|--|--|-----------------------------------------|----|
| Schale     |      |    |   |    |    |    | 5 g  |  |  |                                         |    |
| ganzer Inl | halt |    |   |    |    |    | 45 g |  |  | Calorien                                | 70 |
| 1 Dotter   |      |    |   |    |    |    | 15 g |  |  |                                         | 54 |
| I Eiweiß   |      |    |   |    |    |    | 30 g |  |  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 16 |

Wegen seines natürlichen Wohlgeschmackes, seiner übrigens auch den meisten angenehmen äußeren Eigenschaften, Farbe usw., und

wegen seiner verhältnismäßigen Leichtverdauliehkeit wird das Ei für die Küche hohe Bedeutung haben müssen — nicht weniger aber wegen seiner ganz ungemein großen Verwendbarkeit für Herstellung, Auf-

besserung und Verschönerung verschiedenster Speisen.

Der Dotter ist zweifellos der wertvollste Teil des Eies, erstmal wegen seines hohen Nährwertes (363 Cal.), der wiederum auf den großen Reichtum an Fett zurückzuführen ist; und zwar ein Fett ganz besonders leichtverdaulicher Art, weil flüssig bei mittlerer Wärme, indem es hauptsächlich Oleinfett ist, mit sehr wenig Stearinfett. Als ein für die leichtere Verdaulichkeit des Dotters aussehlaggebender Umstand wäre gleichfalls anzuführen, daß das Dotterfett in sehr feinverteiltem Zustand da ist, nämlich emulsioniert, in kleinsten Teilen suspendiert in Wasser, bei Gegenwart von Dottereiweiß, welches namentlich Vitellin ist, teilweise auch Lecithinalbumin, mit etwas Hämoglobin (Bunge), in welchem besonders das Eisen enthalten ist.

Dies Eiweiß ist auch stark phosphorhaltig, und in den Salzen kommt die Phosphorsäure hauptsächlich in Verbindung mit Kali und Kalk vor.

Durch seinen Inhalt an Phosphor und Eisen wird der Dotter somit von besonderem Wert, wie auch durch die Gegenwart eines gleichfalls eisenhaltigen, stark gelben Farbstoffes; von Wert für die hübsehe Färbung verschiedenster Eierspeisen.

Das Eiweiß enthält die Eiweißstoffe — hauptsächlich Eieralbumin — in wässeriger Lösung, in einer für die Verdauung günstigen Form. Es wird denn auch beinahe vollständig ausgenützt. Die Salze sind hauptsächlich Chlornatrium (Kochsalz) und Chlorkalium.

Daß das Ei von sogenannten Extraktivstoffen (Purinstoffen) annähernd frei ist, wird unter gewissen Umständen (harnsaure Diathese usw.) zu einem sehr günstigen Umstand; und aus den sogenannten Nueleinstoffen, die es im Ei gibt, sollen während des Stoffwechsels weder Xanthinstoffe noch Harnsäure gebildet werden.

Das rohe Ei hat für leichtverdaulich zu gelten, besonders wenn es feinzerteilt gereicht wird, mit Flüssigkeit gleichmäßig verkleppert.

Das mittels Wärme beeinflußte Ei wird — und dies ist eben ein Hauptpunkt bei der diätetischen Beurteilung — um so besser sein, je weicher es bei der Zubereitung geblieben ist, um so schlechter aber in diätetischer Beziehung, in je fester gestockten Zustand es gebracht ist; praktisch also: je leichter, langsamer und kürzer die Wärme eingewirkt hat.

In der Weise erhalten wir folgende Stufen:

- I rohes Ei das beste;
- II halbweiehes oder halb hartes } von mittlerer Güte:
- III hartes Ei: das schlechteste.

Jedoch ausdrücklich zu bemerken, daß alle einfache naturelle Zubereitungen des Eies:

das Koehen in der Schale usw., das Backen in der Form usw., das Braten auf der Pfanne usw.,

sich sehr wohl so durchführen lassen und durchzuführen sein werden, wo besondere diätetische Rücksichten zu nehmen sind, daß die Leichtverdaulichkeitsbedingung: die Weichheit des Eies, bewahrt bleibe.

Eine eigene Kochweise: das Pochieren des Eies, wird sich jedoch wohl kaum anders machen lassen, als daß das Eiweiß in feste Gerinnung gerät.

Es ist immer darauf Rücksicht zu nehmen, daß das Eiweiß des

Eies schon bei 70°C zu gerinnen anfängt.

Hauptsächlich sind es die Eiweißstoffe des Eiweißes, die an Verdaulichkeit durch das Hartwerden einbüßen. Das Eigelb, in dem das Eiweiß zwischen Fettbestandteile verteilt ist, hat den Vorteil, ganz spröde, ganz mürbe also: leichter verdaulich zu bleiben, auch in ganz hartgekochtem Zustande.

Das Braten des Eies kann auf die Verdauliehkeit ungünstigen Einfluß haben, teils indem es zu hart gebraten, teils aber indem es zu fett gebraten wird, und besonders dann, wenn es dabei zur Bildung einer unteren hornartigen, braungebratenen Kruste kommt, wie es am häufigsten der Fall ist bei dem in gewohnter Weise gebratenen Spiegelei.

In Vergleieh damit wird das weich und mager gebratene (ge-

dämpfte) Spiegelei (209) vorzuziehen sein.

Bei gewissen Eierspeisen kommt das Ei ganz naturell zur Verwendung, oder jedenfalls nur mit Flüssigkeit verkleppert und mit

dem allernotwendigsten Gewürz (Salz, Zucker) versetzt.

Zu einer Menge anderer Eierspeisen werden aber mehr oder weniger zusammengesetzte Eiermischungen von verschiedenster Zusammensetzung verwendet. In der Regel sollen solche Misehungen möglichst einfach hergestellt werden, und ganz besonders dürfte der Grad der Fetteinmischung als Maßstab für die Gesundheitsmäßigkeit Geltung haben: je weniger Fett, um so besser.

Manchmal wird auch Mehl in Eiermischungen getan; ich nenne solche Mischungen: unechte. Nicht selten wird nun das Mehl erst mit Butter abgebrannt, was aber ungesund und auch in den meisten Fällen

ganz unnötig ist.

Verschiedene Eiermischungen sind — um zu fertiger Speise zu werden (Puddings, Aufläufe usw.) — einer recht hohen Wärme auszusetzen, und zwar recht lange Zeit. Daß derartige Eierspeisen dennoch die Nachteile des hart geronnenen Eiweißes weniger darbieten, hat verschiedene Ursachen.

Teils der Umstand, daß das Eiweiß mit dem Eigelb genau vermiseht worden ist, und daneben mit irgendeiner Flüssigkeit (Wasser,

Milch usw.), teils auch, daß bei den "soufflierten" Mischungen das Eiweiß in Gestalt von Schnee beigegeben wird.

Diese Verwendung des Eierschnees in der Küche ist eine sehr

ausgebreitete und hat einige küchenhygienische Bedeutung.

Durch das Schlagen wird das Eiweiß in eine Menge kleinster Bläschen zerteilt, wovon jedes einen kleinen Teil atmosphärischer Luft eingesehlossen bekommt; und wenn nun der Eierschnee (oder Eierschaum) eingerührt wird, und zwar leichter Hand, damit die Bläschen nicht zerplatzen und die Luft nicht frei wird, gibt dies den Teigen eine diätetisch vorteilhafte Porosität und Leichtigkeit. Teils wegen der ganz dünnschichtigen Form des auf die vielen kleinen Bläschen verteilten Eiweißes, teils wegen der von der einverleibten Luft veranlaßten Aufblähung.

Beim Kochen, Backen, Braten solcher Eiermischungen kommt es darauf an, den Einfluß der Wärme so langsam, so sehwach und so kurz wie möglich zu gestalten; auch hier gilt es, einer Verfettung der Speise zu entgehen, wie sie besonders bei dem Braten auf fetter Pfanne oder Platte zustande kommt.

#### Zeichen des frischen Eies.

Das Ei vor ein brennendes Lieht in einem übrigens dunklen Raum gehalten, soll gleichmäßig klar sein, ohne dunkle Fleeken.

Das Ei ans Ohr gehalten und geschüttelt, darf kein plätscherndes

Geräuseh laut werden lassen.

Das Ei in ein Gefäß mit kaltem Wasser gelegt, soll darin zu Boden sinken.

### Aufbewahrung des Eies.

1. Die Eier sind auf einem (eigens dafür eingerichteten) Regale anzubringen, so trocken und kalt wie möglich (nicht frieren), und einmal in der Woche zu wenden.

2. Die (ganz reinen) Eier, jedes für sich, sind in reines Papier einzuwickeln, sehichtenweise, mit dem spitzeren Ende nach unten, in eine Kiste zu stellen, diese ist zweimal wöchentlich umzukehren;

an kühlem Ort zu halten.

Es gibt eigene Konservierungsmittel, unter welchen das recht allgemein verwendete Kalkwasser ein weniger glückliches ist. Für kürzere Aufbewahrung wird das Einbetten in verschiedene pulverförmige Substanzen verwendet (trockene Sägespäne oder Häckerling, trockener reiner Sand, Holzkohlenpulver u. dgl.). Besser eignet sich eine Auflösung von gewöhnlichem Glyzerin in gleicher Menge Wasser, noch besser eine Lösung von Wasserglas (10 T. auf 100 T. Wasser). Einfache Bepinselung mit unverdünntem Wasserglas oder Glyzerin auch verwendbar.

 $\raim$ brigens sind in verschiedenartiger, eigener Weise präservierte Eier für den Winter in den Gesehäften zu haben — und sind auch für

allgemeinen Gebrauch in der täglichen Haushaltung bei genügender Kritik einigermaßen verwendbar. Es muß jedes Ei aber für sich ausgeschlagen und geprüft werden, bevor es mit anderen für Bereitung einer Speise verwendet wird. Das Auslaufen des Dotters in das Eiweiß bei Zerschlagen des Eies braucht kein Zeichen der Verderbnis zu sein.

#### Klasse 1.

### Einfache Eizubereitungen.

### Kap. 18. Das Ei gerührt, gekocht, gebacken, gebraten.

### Allgemeine Bemerkungen.

Die für diese einfachsten, am wenigsten zusammengesetzten Eierbereitungen zu verwendenden Eier sollen besonders frische sein — jedenfalls nicht gern mehr wie 14 Tage alt (wenn nicht die Aufbewahrungsweise eine so glückliche gewesen, daß sie frischgelegten einigermaßen gleich zu rechnen sind). Gewöhnliche präservierte Eier des Handels, in Sägespänen aufgehobene u. dgl., wenig verwendbar. Das in der Schale zu kochende Ei ist vorher rein zu waschen; das Kochwasser und das Kochgeschirr sollen völlig rein sein.

In bezug auf die Dauer der Wärmeeinwirkung ist zu berücksichtigen, daß ein ganz frischgelegtes Ei etwas längere Zeit gebraucht, um gekocht zu sein, als ein älteres, und daß immerhin die Größe der Eier in der Beziehung nicht ohne Einfluß bleiben kann; genau läßt sich die Kochzeit nicht angeben.

- 201. + Ganzei, geschlagen [ganze Portion ca. 90 (24) Cal. Cal. Gr. Ei 1 St. 45 20 Das Ei wird geschlagen unter Zucker 1 Tl. 5 70 Zusatz von Zucker und Salz. Salz 1 Msp. bis es schäumig geworden wird so im Glase angerichtet - nach Geschmack mit Zitronensaft, 1 Eßl., angerührt.
- 202. + Dotter, gerührt ("Eierschnaps") [Portion ca. 283 (20) Cal.

  Dotter 2 St. 30 108 Die Dotter werden mit dem
  Zucker 3 Eßl. 45 175 Zucker weiß gerührt nachdem kann Zitronensaft, Wein
  (Cognac, Rum) bis 1 Eßl.
  eingerührt werden.
- 203. + Eiweiß, Eiweißschnee.

Das Eiweiß, sehr genau vom Dotter befreit, wird in einem trockenen und kalten Gefäß mit einer silbernen Gabel oder eigenem Eierschläger (an kühler Stelle und bei frischer reiner Luft) geschlagen, bis so trocken und leicht, daß es in Flocken wegfliegen kann — sofort zu verwenden.

#### Eiweißschnee mit Geschmackzusätzen.

Der Sehnee von einem Eiweiß wird mit Zucker (1 Eßl., 15 g), etwas Vanillezueker, mit versehiedenen anderen Dingen, wie Tee, kaltem Kaffee, geriebener Schokolade, Wein, Cognac, Zitronensaft, anderen Fruehtsäften, Fruchtpüree usw., nach Geschmack, verrührt.

### 204.

+ Eiweiß - Rahmschnee [Portion ea. 135 (30) Cal.

| Eiweiß<br>Rahm, fett | 2 St.<br>2 Eßl. | Gr.<br>60<br>30 | Cal.<br>32<br>64 | Das Eiweiß wird mit dem<br>Rahm zu Sehnee geschlagen       |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Zueker<br>Cognac     | 2 Tl.<br>2 Eßl. | 10<br>30        | 39               | und mit den übrigen Zutaten gemischt — sofort anzurichten. |

#### + Weichgekochtes Ei. 205.

1. Das Ei wird vorsiehtig in ein Koehgesehirr gegeben, mit so viel koehenden Wassers gefüllt, daß das Ei ganz davon bedeekt ist, und ist dann bei einer Wärme von 75° C zu halten; indem das Gesehirr in eine Koehkiste oder zur Seite auf dem Koehherd gestellt wird, wo es nicht wieder zum Koehen kommt: wird nach 6-8 Min. herausgenommen.

2. Das Ei wird in ein Gesehirr mit kaltem Wasser gelegt, so viel, daß es bedeekt ist; das Wasser wird langsam ins Koehen gebracht; wenn Koehpunkt eben erreicht, soll das Ei weich-

gekoeht sein. Der Zeitaufwand ungefähr wie bei 1.

3. Das Ei in eine Tasse gegeben, 3-4 mal neues koehendes Wasser darauf gesehüttet, jedesmal 1 Min. darin gelassen.

4. Das Ei wird vorsiehtig in kochendes Wasser gegeben, 3-4 Min.

darin gekoeht.

5. (Soll ganz besonders "diätetisch" sein.) Das Ei wird aus der Schale in eine porzellanene Tasse (mit abgerundetem Boden) gesehlagen und in ein Kochgesehirr mit Wasser von 75°C gestellt; kann auch über Dampf gestellt werden. Wenn das Eiweiß zu stocken beginnt, wird es allmählich mit einem silbernen Löffel von den Seiten der Tasse abgehoben; sobald cs (gleichmäßig) geleeartig geworden, wird der Dotter ausgerührt; ist in derselben Tasse zu reiehen (eine Messerspitze Salz kann hinzugesetzt werden, eventuell 1 kl. Löffel Wein).

### 206. Halbhartes (-weiches) Ei.

- 1. Wie 205. 1; aber das Ei erst nach 20 Min. herauszunchmen.
- 2. Wie 205. 2; aber 6—7 Min. zu koehen.

### 207. : Hartgekochtes Ei.

- 1. Wie 205. 1. erst nach 45 Min. herauszunehmen.
- 2. Wie 205. 2. aber 10 Min. zu koehen.

### 208. + Fallei — "pochiertes Ei".

Ein zu zwei Drittel mit kochendem Wasser angefülltes Kochgeschirr ist zu verwenden (im Wasser pro Liter aufgelöst: ½ Eßl. Salz, 1 Eßl. Zitronensaft oder Essig). Jedes Ei wird für sich in eine Tasse ausgeschlagen (Dotter soll ganz bleiben) und vorsichtig ins schwach koehende Wasser eingelegt, wo es verbleibt, bis das Weiße um den Dotter herum geronnen ist (ca. 3 Min.); das Ei wird mit einem Löffel herausgehoben und zum Abtropfen auf einen Seiher gelegt, die Unebenheiten werden abgeschnitten. Warm oder kalt anzurichten.

Verwendung als Einlage in verschiedene Suppen, auf Röstbrot, mit verschiedener Sauce (Tomatensauce oder ähnl.).

### 209. + Spiegelei — diätetisch, gedämpft.

Ein kleiner, mit Butter leicht bestriehener, emaillierter Teller wird über kochendes Wasser gestellt. Wenn der Teller durchgewärmt ist, wird das Ei vorsichtig auf demselben ausgesehlagen und zugedeckt stehen gelassen, bis das Weiße weich gestockt ist. Auf demselben Teller anzurichten.

### 210. Spiegelei, gebraten.

Auf einer kleinen emaillierten oder tönernen Pfanne wird Butter (5—10 g) geschmolzen (nieht gebräunt) — das Ei vorsichtig daraufgeschlagen — auf sehwaches Feuer gestellt, bis das Weiße weich gestockt (um den Dotter herum noch klar) ist. (An der unteren Fläehe darf nichts Gebräuntes, hornartig Festes sein.)

### 211. + Ei im Becher

[Portion ca. 90 (24) Cal.

Ei 1 St. 45 70 Ein kasserol Butter  $\frac{1}{2}$  Tl. 3 22 zellannapf Salz Msp. Butter ausg (Pfeffer do.)

Ein kasserollenförmiger Porzellannapf wird innen mit Butter ausgestriehen, das Ei darin geschlagen, mit Salz bestreut (eventuell mit etwas

geriebenem Käse [und Pfeffer]) — in koehendes Wasser gestellt, bis das Ei zu stocken beginnt. Vor dem Anrichten wird der Inhalt zusammengerührt.

#### 212. + Ei im Becher souffliert.

Das Eiweiß wird mit Salz (1 Msp.) zu steifem Schnee geschlagen, in eine hübsehe kleine, mit Butter leicht ausgestrichene Form gebracht; in ein mit wenig kaltem Wasser versehenes Kochgeschirr wird ein Rost gestellt, die Form auf denselben, das Wasser langsam ins Kochen gebracht. Der Dotter wird in die Mitte des Eiweißes, sobald es sich gehoben hat, gelegt — geriebene Zitronenschale oder etwas säuerliches Fruehtgelee kann daraufgelegt werden.

213. + Ei im Nest [ganze Portion ca. 130 (31) Cal. Cal. Gr. Das mit Salz zu steifem 1 St. 45 70 Röstbrot 1 St. 25 Sehnee geschlagene Eiweiß 62 Salz 1 Msp. wird auf dem in gesalze-2 Eßl. nem Wasser aufgeweichten. Wasser hübsch rund abgeschnittenen

Röstbrotstück bergartig aufgelegt, oben in der Mitte desselben eine Vertiefung gemacht, um den Dotter aufzunehmen; in einem leicht erwärmten Ofen bis hellgelb gebacken — läßt sieh mit Tomaten- oder ähnlicher Sauce anrichten.

214. a) Ei, gratiniert

[ganze Portion ea. 140 (26) Cal.

| Ei         | 1 St.  | 45 | 70 | Eine kleine Form wird innen  |
|------------|--------|----|----|------------------------------|
| Brotrinde, |        |    |    | mit Butter ausgestriehen und |
| gcrieben   | 1 Eßl. | 8  | 20 | mit etwas Brotrindenpulver   |
| Salz       | 1 Msp. |    | _  | ausgestreut, das Ei vorsich- |
| Butter     | 1 Tl.  | 7  | 50 | tig darin geschlagen, Salz   |
|            |        |    |    | und Brotrindenpulver darauf  |

gestreut (nach Umständen auch anderes Gewürz). Wird in einem leicht erhitzten Ofen gebacken, bis das Eiweiß weich gestockt.

- b) Läßt sich in entsprechender Weise auch in einer ausgehöhlten Tomate zubereiten.
- e) Das Ei kann auch vor dem Backen mit 1 Eßl. Rahm übergossen werden.

## Kap. 19. Eierstich — ("Custard").

### 215. — Hauptvorschrift für die Zubereitung.

 Die Eibestandteile werden leicht miteinander verrührt (ohne Luft hinein zu schlagen) und mit der leicht erwärmten Flüssigkeit (Milch, Rahm, Bouillon usw.); 1—5 mal durchgeseiht (Haarsieb). — Gewürze, Zucker usw. eingemischt (oder Vanille mit der Flüssigkeit aufgekocht).

2. Mischung in eine niedrige (ziemlich flache), mit Butter oder Salatöl ausgestrichene Form gegossen (bei Karamelpudding

mit Karamelschicht überzogen, vgl. Nr. 223).

3. Die Form im Wasserbad auf den Herd oder in den Ofen gestellt, bis der Inhalt steif geworden — immer nur bei sehr schwacher Wärme, um die Bildung von Luftbläsehen in der Masse zu verhindern — und um die ganz weiehe Konsistenz zu bewahren — und wird herausgenommen, sobald ein spitzes Messer sich durch die Masse stecken läßt, ohne daß etwas daran hängen bleibt. — Läßt sich erst stürzen, nachdem es abgekühlt ist.

### 216. Eierstich für Suppen

[Portion ca. 110 (30) Cal.

- a) Eierstich Mischung I.

  Eiweiß 1 St.
  Dotter 1 St.  $\}$  45 70

  Milch  $^{1}/_{16}$  Lit. 60 40

  Salz Msp.
- b) Eierstieh Mischung II [Portion ca. 160 (42) Cal. 1 St. Eiweiß 30 16 2 St. Dotter 30 108  $^{1}/_{16}$  Lit. 60 Milch 40 Salz  $120^{\circ}$ 164
- c) Eierstich Mischung III [Portion ca. 125 (20) Cal. Dotter 2 St. 30 108 Milch 2 Eßl. 30 19 Salz 60 127

Nach Hauptvorschrift 215 bereitet — gestürzt, in Würfel oder Streifen geschnitten (am liebsten mit dem Chartreusemesser) — in die Suppe gelegt, angerichtet. — Alle Mischungen sind auch mit Bouillon, ganz oder teilweise, anstatt der Milch herzustellen.

### Eierstich mit verschiedenen Geschmackszusätzen:

### 217. Eierstich mit Vanille

[Portion ca. 238 (45) Cal.

| 280  | Ei            | 1 St.            | 45  | 70       |
|------|---------------|------------------|-----|----------|
| 1000 | Mileh         | $^{1}/_{6}$ Lit. | 160 | 108      |
| 90   | Zucker        | i Eßl.           | 15  | 60       |
|      | Salz          | Msp.             |     |          |
|      | Vanillezueker |                  | 220 | -<br>238 |

Nach Hauptvorschrift 215 zu bereiten — auch mit verhältnismäßig mehr Ei (bis 8—10 St. auf 1 Lit.).

### 218. Eierstich mit Vanille

[Portion ca. 200 (50) Cal.

| 375  | Eiweiß        | 2 St.    | Gr.<br>60 | Ca). |
|------|---------------|----------|-----------|------|
| 1000 | Milch         | 1/6 Lit. | 160       | 108  |
| 90   | Zucker        | Ĭ Eßl.   | 15        | 60   |
|      | Salz          | Msp.     |           |      |
|      | Vanillezucker |          | 235       | 200  |

Nach Hauptvorschrift 215 zu bereiten (braucht verhältnismäßig längere Zeit, um steif zu werden).

### 219. Eierstich mit Tee

| 250  | Ei                  | 1 St.             | Gr.<br>45 | Cal.<br>70 |
|------|---------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1000 | ∫Rahm, fett<br> Tee | √s Lit.           | 125       |            |
| 1000 | <b>\</b>            | $^{1}/_{16}$ Lit. | 60        |            |
| 80   | Zucker              | 1 Eßl.            | 15        | 60         |
|      | Salz                |                   | 245       | 2.10       |

[Portion ca. 340 (40) Cal.

Nach Hauptvorschrift 215 — Rahm und Tee (starker) werden anfangs miteinander vermischt.

### 220. Eierstich mit Kaffee

Rahm, gew.

[Portion ca. 280 (50) Cal. — mit Rahm.

| 225  | Ei            | 1 St.             | 45            | 70  |
|------|---------------|-------------------|---------------|-----|
| 1000 | Mileh         | $^{1}/_{5}$ Lit.  | 200           | 130 |
| 110  | Zucker        | $1^{1/_{2}}$ Eßl. | 22            | 85  |
|      | Kaffee        | 1 Eßl.            | 15            |     |
|      | Salz          |                   | $28\tilde{2}$ | 285 |
|      | Vanillezueker |                   |               |     |
|      | oder Cognae   |                   |               |     |

Die Milch wird mit dem Kaffee aufgekocht, bevor sie mit dem Ei verrührt wird übrigens nach 215. — Nach Abkühlung gestürzt — nach Umständen mit Rahmschnee daraufgelegt anzuriehten.

### 221. Eierstich (aus Dotter) mit Kaffee

[Portion ca. 350 (50) Cal.

| 150  | Dotter | 2 St.    | 30               | 108 |
|------|--------|----------|------------------|-----|
| 1000 | Milch  | 1/5 Lit. | 200              | 130 |
| 150  | Zucker | 2 Eßl.   | 30               | 120 |
|      | Salz   | Msp.     |                  |     |
|      | Kaffee | ı eßî.   | 15               |     |
|      |        |          | $\overline{275}$ | 358 |

Nach Hauptvorschrift 215 — (nachdem die Milch mit dem Kaffee gekocht worden ist, wie 220).

#### 222. Eierstich mit Kakao.

Eiermischung wie in 215, nachdem die Milch mit Kakao (15 g) aufgekocht ist.

### 223. Karameleierstich — "Karamelpudding".

Für die hierzu verwendeten Eiermischungen gibt es eine Reihe sehr verschiedener Vorschriften — von denen folgende Typen anzuführen sind:

|             | 1. Karan<br>misel  |         | ding                       | mit E      | Cier- |
|-------------|--------------------|---------|----------------------------|------------|-------|
|             |                    |         | ca. 70                     | 00 (60)    | Cal.  |
|             | Datton             |         | 3 St.                      | Gr.<br>45  |       |
| 180         | Dotter<br>Rahm,    | ~~117   | - 3- 13 i.↓<br>1 / - 1 i.↓ | 950        | 490   |
| 1000        | Kanm,              | gew.    | $\frac{7_4}{2}$ Eßl        | . 30       | 190   |
| 125         | Zucker             |         | Msp                        |            | 120   |
|             | Salz<br>Vanillez   | ucker   | msl                        | 325        | 702   |
|             | II. Kara           |         | dding                      |            | - 1   |
|             |                    | liung:  |                            | CO (OO)    | Cla l |
|             |                    | Portio  |                            | 60 (80)    |       |
| 300         | Dotter             |         |                            | 45         | 162   |
|             | Eiweiß             |         | 1 St.                      | 30         | 16    |
| 1000        | Milch              |         | 1/4 Lit.                   | 250        | 162   |
| 125         | Zucker             |         | 2 Eßl                      |            |       |
|             | Salz               |         |                            | 355        | 460   |
|             | Vanille            | ,       | 1.11                       | ., 7       | , I   |
|             | III. Ka            | _       | -                          | mit i      | rier- |
|             |                    | schung: |                            | 100 (70)   | 0.1   |
|             |                    |         |                            | 100 (70)   |       |
| 250         | Dotter             |         |                            | 30         | 108   |
|             | Eiweiß             |         |                            | 30         | 16    |
| 1000        | Milch              |         | 1/4 Lit.                   | . 250      | 162   |
| 125         | Zucker<br>Salz     |         | 2 E[3]                     | l. 30      | 120   |
|             | Vanille            |         | 1/ <sub>8</sub> Sta        | nge        |       |
|             | , millio           |         | 78 500                     | <u> </u>   | 406   |
|             | TV V               |         | س دناهان                   |            |       |
|             | IV. Kar            | _       | _                          | mit        | ner-  |
|             | mis                | ehung:  |                            | 790 (00)   | Cal   |
|             | Dotton             | Leorue  |                            | 730 (88)   |       |
| 420         | Dotter<br>  Eiweiß |         | 9 St.                      | 45         |       |
| 1000        | · ·                | fatt    | 2 St.                      |            | 32    |
| 1000<br>125 | Rahm, Zucker       | 1610    | 1/4 Lit                    |            |       |
| 120         | Salz               |         | 2 Eß                       |            | 120   |
|             | Vanille            |         | Ms <sub>1/4</sub> Tl.      |            | _     |
|             |                    |         |                            | 385        | 734   |
|             |                    |         | dding                      | -mit $-$ 1 | Eier- |
|             | misc               | hung:   |                            | 4.00 (05)  | 0.1   |
|             | (I)otto            | Portio  |                            | 420 (85)   | Cal.  |
| 360         | ∫Dotter<br> Eiweiß |         | 2 St.<br>2 St.             | 90         | 140   |
| 1000        | Milch              |         | - ∠ DU.                    | )          | 4     |
| 125         | Zucker             |         | 1/4 Lit<br>2 Eß            |            | 162   |
| 120         | Vanille            |         |                            |            | 120   |
|             | , amme             |         | $^{1}/_{4}$ Sta            |            |       |
|             |                    |         |                            | 370        | 422   |

Für die Eiermischung gilt die Hauptvorschrift 215 — anstatt Vanillezucker wird oftmals Vanille verwendet, die, der Länge nach aufgeschnitten, mit der Milch (Rahm) aufgekocht wird.

Zucker, 4 Eßl. (60 g), wird zu recht dickem Karamelsirup verkocht; mit drei Viertel davon wird die zu verwendende Form an ihrer ganzen inneren Seite mit einer Karamelschicht überzogen (bei schnellem Umdrehen, damit der Karamelsirup nicht steif wird, bevor die Form ganz bekleidet ist) — ein Viertel des Karamels wird mit <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit. Wasser zu Karamelsauce bereitet. — Für jede der Eiermischungen läßt sich anstatt Milch Rahm (fett) verwenden oder jede beliebige Mischung von Milch und Rahm (gew.); für jede Portion gibt der für Karamel verwendete Zucker einen Zuschlag von 240 Cal.

### Eierstich mit verschiedenen Einlagen:

| 221. E | lierstich | mit K | äse |
|--------|-----------|-------|-----|
|--------|-----------|-------|-----|

[Portion ea. 360 (92) Cal.

|      |               |                  | Gr.  | Cal. |
|------|---------------|------------------|------|------|
| 125  | Dotter        | 2 St.            | 30   | 108  |
| 125  | Eiweiß        | 1 St.            | 30   | 16   |
| 1000 | Milch         | $^{1}/_{4}$ Lit. | 250  | 162  |
| 80   | Käse, gerieb. | 2 Eßl.           | 20   | 71   |
|      | Pfeffer       | Msp.             |      |      |
|      | Senf          | -                | 330  | 360  |
|      | Salz          | Msp.             | 0.00 | 500  |

Nach Hauptvorschrift 215 — der Käse wird zuletzt (nachdem die Eiermischung geseiht) eingerührt. — Mit oder auf Röstbrot (und Butter) anzurichten.

### 225. Eierstich mit Makkaroni

[Portion ca. 665 (72) Cal.

| 180  | Ei         | 1 St,              | 45  | 70  |
|------|------------|--------------------|-----|-----|
| 1000 | Rahm; gew. | $^{1}/_{\pi}$ Lit. | 250 | 420 |
| 200  | Makkaroni  |                    | 50  | 175 |
|      | Salz       | 1  Msp.            |     |     |
|      |            |                    | 345 | 665 |

Nach Hauptvorschrift 215 — Makkaroni (gargekocht) in die Eiermischung zuletzt eingerührt. — Mit geschmolzener Butter und geriebenem Käse anzurichten.

### 226. Eierstich mit Spinat.

Eiermischung wie 224 und nach Hauptvorschrift 215 behandelt. — Spinat feingewiegt, roh (oder lieber etwas gekocht), 125 g, in die Mischung eingerührt.

#### Eierstich mit Gemüsen.

Eiermischung nach 224; nach Hauptvorschrift 215 behandelt — mit derselben verrührt: 125 g Blumenkohl, Spargel, Sellerie, Pastinak, Erdartischokke oder Kastanie. Tomate (alles gargekocht und kleingeschnitten oder durchgestrichen). — Anstatt Rahm (gew.) teilweise Gemüsekochwasser verwendbar.

#### 227. Eierstich mit Früchten.

Eiermischung nach 217 oder 218 — nach Hauptvorschrift 215 behandelt — süßgekochte Früchte (Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirsehen, Aprikosen, Pfirsiche, Erdbeeren, Himbeeren usw.) auf den Boden der Form gelegt — Eiermischung daraufgegossen.

### Kap. 20. Rührei.

| 228. | Rührei, | gewöhnliches |
|------|---------|--------------|
|      |         |              |

[Portion ca. 200 (50) Cal.

2 St. Ei 2 Eßl. Milch 1 Msp. Salz 5 Butter 125 198 Die Eier werden mit Milch und Salz verquirlt; die Butter in einem emaillierten oder porzellanenca Koehgeschirr (mit abgerundetem Boden) geschmolzen; die Eimischung

daraufgegossen, auf schwaches Feuer gestellt, die Eiermasse allmählich, wie sie an der Gesehirrwand steif wird, vorsichtig, ohne zu zerkleinern, mit einem Löffel abgehoben und so fort, bis die ganze Masse weichgestockt ist - sofort anzurichten. - Wird auch so gemacht, daß die Masse zu einem gleichmäßigen Brei verrührt wird.

Anstatt Milch kann Wasser oder Rahm verwendet werden -auch mit weniger Butter zu bereiten.

### b. + Rührei mit Jus

[Portion 250 (52) Cal.

| Ei     | 2 St.  | 90 110  | — nach 228a zuzubereiten;   |
|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Ralım  | 3 Eßl. | 45 75   | doch so, daß der dritte Eß- |
| Butter | 1 Tl.  | 5 3s    | löffel Rahm und Jus erst    |
| Jus    | 2 Eßl. |         | zugegeben wird, nachdem     |
| Salz   | 1 Msp. |         | die Masse gestockt und vom  |
|        | *      | 140 253 | Feuer abgenommen ist.       |

### Rührei mit Einlagen.

#### – Rührei mit Käse 229.

[Portion ca. 380 (85) Cal.

("Fondue à la Brillat-Savarin").

| Ei<br>Milch                   | 2 St.<br>2 Eßl. | 90<br>30 | 140<br>20 |
|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| SchweizKäse,<br>Gewichts der  |                 |          |           |
| (gerieben)                    | 19101           | 30       | 117       |
| Butter, ½ des<br>Gewichts der |                 | 15       | 112       |
| Salz                          | Msp.            |          |           |

Die Zutaten werden miteinander gleiehmäßig gut vermischt, auf schwaches Feuer gestellt und umgerührt, bis die Masse einen gleichmäßig weichen Brei bildet — sofort mit oder auf Röstbrot anzurichten.

165

#### 230. Rührei mit Käse ("Fondue suisse") [Portion ca. 600 (115) Cal.

| 78 11                |     | Cal.    |                              |
|----------------------|-----|---------|------------------------------|
| Dotter 3 St.         | 45  | 162     | Dotter, Gewürz, Käse und     |
| Rahm, gew. 1/16 Lit. | 60  | 105     | Butter werden leicht zu-     |
| Käse, gerieben       | 75  | 292     | sammengesehlagen, auf        |
| Butter               | 5   | 37      | schwaehes Feuer gestellt;    |
| Pfeffer              | 185 | <br>596 | fortwährend geschlagen, bis  |
| Zueker               | 100 | 000     | es anfängt fest zu werden. — |
| Salz                 |     |         | Rahm wird erst allmählich    |
|                      |     |         | hinzugesetzt - cofort mit    |

Brotwürfeln anzurichten, sobald die Masse zu einem weichen Brei geworden.

#### 231. Rührei mit Fisch oder Fleisch

mit Fisch: Portion nach 228a oder b wird, wenn beinahe fertig gekocht, mit 1-2 Eßl. gekochtem Fisch vermengt;

mit Fleisch: ebenso mit geräuchertem Fleisch oder Schinken. feingeselmitten, 1—2 Eßl.

### 232. Rührei mit Kräntern

wie 231; mit gehackten (und auch durchgestrichenen) gekochten Kräutern: Petersilie, Spinat, Kerbel, Kresse, einzeln oder gemischt.

#### 233. Rührei mit Gemüsen

wie 231; mit feingesehnittenen, weichgekoehten Gemüsen (Spargel, Blumenkohl, Artischockenböden, Erdartischocken), bis 125 g.

#### 234. Rührei mit Tomate

wie 231; mit rohen reifen Tomaten, kleingesehnitten, bis 2 Eßl.

#### 235. Rührei mit Champignons

wie 231; mit gekoehten, feingeschnittenen Champignons (oder anderen eßbaren Schwämmen), 1-2 Eßl.

### 236. Eierpüree

[ganze Portion 214 (60) Cal. Ei, hart 2 St. 90 Das in einem Mörser mit 140 Dotter, roh 1 St. etwas Milch zerstampfte Ei-15 54 Milch ca. 2 Eßl. 30 weiß wird mit Salz und der 20 übrigen Mileh zu glattem Salz Msp. Brei verrührt und durch-135 214 gestrichen; dann die Dotter

eingerührt. - Auf Wasserbad vor dem Anrichten leicht zu erwärmen - für sich oder mit gekoehten Gemüsen angerichtet.

## 237. + Gedämpftes Rührei, "coddled eggs" [ganze Portion ca. 160 (36) Cal.

|         |                   | Gr. | - Cal. |
|---------|-------------------|-----|--------|
| Ei      | 1 St.             | 45  | 70     |
| Milch   | $^{1}/_{12}$ Lit. | 80  | 54     |
| Butter  |                   | 5   | 38     |
| Salz    | Msp.              |     |        |
| Pfeffer | Msp.              |     |        |
|         |                   | 130 | 162    |

Die Milch wird erwärmt, mit dem Ei zusammengeschlagen - in einem Geschirr auf Dampf gesetzt — fortwälirend umgerührt, bis zu dickflüssiger Konsistenz — nach Zusatz des Gewürzes mit Brotwürfeln angerichtet.

### Kap. 21. Eierklöße und ähnliches.

#### [ganze Portion ca. 100 (24) Cal. + Eierschaumklöße 238. 45 $\mathbf{E}\mathbf{i}$ 1 St. 70 1 Tl. 5 Zucker 20 Kartoffelmehl oder Maizena <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tl. 3 10 Vanillezucker 1/4 Tl. 53 100 Msp. Salz

Der Dotter wird mit Salz steifgerührt, mit Mehl und dem Gewürz und zuletzt mit dem Eiweiß in Schnee verrührt; die Masse in kleinen Klößen auf kochendes Wasser (Suppe, Milch) gegeben; 4 Min. gekocht (bis auf dop-

pelte Größe); mit Hohllöffel herausgenommen; zum Abtropfen auf ein Sieb gelegt - in Milch oder Fruchtsuppe angerichtet auch zu Fleischsuppe, und dann ohne Vanille.

#### + Eierschaumklöße 239.

ganze Portion ca. 150 (28) Cal.

| Eiweiß        | 2 St.  | 60 | 32  |
|---------------|--------|----|-----|
| Zucker        | 2 Eßl. | 30 | 120 |
| Vanillezucker |        |    |     |

Das Eiweiß wird zu steifem Schnee geschlagen, unter allmählichem Zusatze des Zukkers — übrigens wie 238. —

Kartoffelmehl (1/, Tl.) kann dazu verwendet werden.

#### Eierklöße I 240.

ganze Portion ca. 135 (34) Cal.

Ei, hart 1 St. 45 Dotter, roh 1 St. 15 54 Rahm, gew. 1 Tl. 6 10 Petersilie 1/4 Tl. 66 134 gehackt Salz Msp. (Kayenne oder weißer Pfeffer)

Das Ei wird in einem Mörser mit dem Rahm fein zerrieben und durchgestrichen; mit dem Gewürz versetzt — Dotter eingerührt, auf Teigkonsistenz; der Teig zu Kügelchen (zwischen den Handflächen) gerollt; mit Mehl bestäubt; in gesalzenem Wasser aufgekocht oder in Suppe.

| 211. | Eierklöße II                           |                                             |                      | [ganze Portion ca. 180 (30) Cal, |                                                                         |  |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|      | Dotter, hart<br>Dotter, roh<br>Butter, | $\frac{2}{1} \frac{\text{St.}}{\text{St.}}$ | Gr.<br>30<br>15<br>3 | Cal.                             | Wie Nr. 240, mit Butter anstatt Rahm — für Fleischsuppen, Ragouts — mit |  |
|      | geschm. Salz (Kayenne oder             | Msp.<br>enne oder                           | 48                   | 181                              | Spinat u. dgl.                                                          |  |

242. Meringue [ganze Portion ca. 510 (28) Cal. Eiweiß 1000 2 St. 60 Eiweiß wird zu sehr steifem, Staubzueker 2000 125 trockenem Sehnee geschla-Vanillezueker 1/4 Tl gen; 2 Eßl. Zueker einge-185 od. Zitronensaft1 Tl. miseht, noch 5 Min. gesehlagen, übriger Zucker mit den Gewürzen (mit leichter Hand) eingerührt, die sehr steife Masse

den Gewürzen (mit leichter Hand) eingerührt, die sehr steife Masse mit einem Löffel in Kuehen auf ein mit Postpapier belegtes Backblech gelegt; im Ofen bei sehr sehwacher Wärme gebacken — die Gewürze können gespart werden — etwas feingeriebene Sehokolade kann hinzugesetzt werden — auch Fruehtfarben (rot, grün usw.).

| 243. | Dotterplätsche           | n               |                  | [g         | ganze Portion ca. 460 (20) Cal.                           |
|------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|      | Dotter<br>Zucker         | 2 St.<br>6 Eβl. | 30<br>90         | 108<br>350 | Dotter wird 5 Min. stark ge-<br>sehlagen, mit Zueker all- |
| 5000 | Vanillezueker            | 1/1 Tl          | $\frac{30}{120}$ |            | mählieh versetzt, weiter ge-                              |
|      | od. Zitronens<br>gehaekt | sehale          |                  |            | schlagen, bis Zucker ge-<br>sehmolzen, Vanille einge-     |

löffel in kleine Kuchen auf ein mit Butter leicht bestrichenes kaltes Backblech gesetzt — in recht heißem Ofen hart, nicht braun, gebacken.

#### Klasse II.

### Das Ei in Getränken u. dgl.

### Kap. 22. Das Ganzei in Getränken.

| 244. | + Eiertee | — Eierkaffec | `   |    | [Portion ca. 90 (24) Cal.     |
|------|-----------|--------------|-----|----|-------------------------------|
| 280  | Ei        | 1 St.        | 45  | 70 | Das mit Zueker leicht ver-    |
| 30   | Zucker    | 1 TL         | 5   | 20 | klepperte Ei wird mit dem     |
| 1000 | Tee       | □ ¼ Lit.     | 160 | -  |                               |
|      | Salz      | 1 Msp.       |     |    | – rührt (nicht wärmen, so daß |
|      |           |              | 210 | 90 | das Eiweiß flüssig bleibt) —  |
|      |           |              |     |    | das Eiweiß kann auch, für     |

sich zu Schaum geschlagen, oben aufgelegt werden. — Wird ebenso mit Kaffeeaufguß bereitet.

| 245. | + Eierbier     |          | Gr. | Cal. |
|------|----------------|----------|-----|------|
| 280  | Ei             | 1 St.    | 45  | 70   |
| 90   | Zucker         | 1 Eßl.   | 15  | 60   |
|      | Zimt           |          | 1   |      |
| 1000 | Bier, leichtes | 1/6 Lit. | 160 | 48   |
|      |                |          | 221 | 178  |
|      |                |          |     |      |

## [Portion ca. 175 (24) Cal.

Das Ei wird mit Zueker glatt verquirlt, das Bier mit Zimt aufgekocht, unter starkem Quirlen mit der Eiermasse vermiseht — auch mit Porter, mit Malzbier u. dgl. zu bereiten.

### 246. Eierlimonade

| 750  | Ei           | 1 St.             | 45               | 70  |
|------|--------------|-------------------|------------------|-----|
| 250  | Zucker       | 1 Eßl.            | 15               | 60  |
| 1000 | Wasser, kalt | $^{1}/_{16}$ Lit. | 60               |     |
| 100  | Zitronensaft | 2 Eßl.            | 25               | _   |
| 160  | Sherry       | 2 Tl.             | 10               |     |
|      | Eisstückchen | 2 Eßł.            |                  |     |
|      |              |                   | $1\overline{55}$ | 130 |

### [Portion ca. 130 (24) Cal.

Das mit den Zutaten leicht verklepperte Ei wird über die in ein Glas gegebenen Eisstückchen geseiht und so gereicht.

### 247. Eislimonade mit Milchzucker

| 750  | Ei            | 1 St.     | 45  | 70       |
|------|---------------|-----------|-----|----------|
| 750  | Milchzucker   | 3 Eßl.    | 45  | 180      |
| 1000 | Wasser, koch. | 1/16 Lit. | 60  |          |
| 400  | Zitronensaft  | 2 Eßl.    | 25  | _        |
| 160  | Sherry oder   |           |     |          |
|      | Portwein      | 2 Tl.     | 10  |          |
|      | Eisstückchen  | 2 Eßl.    |     |          |
|      |               |           | 185 | -<br>250 |

### [Portion ca. 250 (24) Cal.

Zucker wird in kochendem Wasser aufgelöst, abgekühlt, mit dem vorher glatt gerührten Ei, dem Zitronensaft und dem Wein verrührt; über die Eisstücken in ein Glas geseiht — so gereicht.

### 248. Eierweinlimonade in Milch

| 280  | Ei     | 1 St.            | 45  | 70       |
|------|--------|------------------|-----|----------|
| 90   | Zucker | 1 Eßl.           | 15  | 60       |
| 122  | Sherry | 1—2 Eßl.         | 20  |          |
| 1000 | Milch  | $^{1}/_{6}$ Lit. | 160 | 108      |
|      | Salz   | 1 Msp.           |     |          |
|      |        |                  | 240 | -<br>238 |

[ganze Portion ca. 235 (24) Cal.

Das Ei wird glatt gerührt, mit Zucker und Salz — allmählich mit dem Wein und danach mit der Milch genau verrührt, geseiht, im Glas gereicht. — Das Eiweiß kann auch für sich, zu Schaum ge-

schlagen, oben aufgelegt werden — Cognac, Rum (1 Tl.) nach Umständen anstatt Wein.

## 249. : Schäumender Eiweintrank I

| 600  | Ei                       | 2 St.             | 90  | 140 |
|------|--------------------------|-------------------|-----|-----|
|      | Zucker                   | 3 Eßl.            | 45  | 180 |
| 1000 | ∫Rotwein<br>\Himbecrsaft | $^{-1}/_{8}$ Lit. | 125 | -   |
| 1000 | \Himbecrsaft             | 2 Eßl.            | 25  | _   |
|      | (od. ZitrSaf             | it)               | 285 | 320 |

[ganze Portion ca. 320 (24) Cal.

Eier werden mit Zucker glatt gerührt, Wein, Fruchtsaft dazu — auf schwaches Feuer gestellt und stark geschlagen, bis schäumend — warm (in kaltem Glase) zu reichen.

| 250. | ÷ | Schäumender | Eiweintrank II | [ganze | Portion ca. | 300 (34 | ) Cal. |
|------|---|-------------|----------------|--------|-------------|---------|--------|
|------|---|-------------|----------------|--------|-------------|---------|--------|

|      |               |          | Gr. | Cal. |   |
|------|---------------|----------|-----|------|---|
| 400  | Dotter        | 2 St.    | 30  | 108  | Z |
| 400  | (Eiweiß       | 1 St.    | 30  | 16   |   |
| 300  | Zucker        | 3 Eßl.   | 45  | 180  |   |
| 1000 | ∫Zitronensaft | 2 Eßl.   | 25  |      |   |
| TOCK |               | 1/8 Lit. | 125 |      |   |
|      |               |          | 255 | 301  |   |

Zubereitung wie 249.

### 251. ÷ Eierschnaps

| Ei             | 1 St.  | 45              | 70       |
|----------------|--------|-----------------|----------|
| Zucker, fein   | 1 Eßl. | 15              | 60       |
| Cognac         | 1 Eßl. | $\frac{10}{12}$ |          |
| Vanillezucker  |        | 72              | -<br>130 |
| Zitronenschale |        | 1 -             | 190      |
| (gerieben)     |        |                 |          |

[Portion ca. 130 (24) Cal. Dotter wird mit Zucker weiß gerührt, Cognac, Gewürz hinzugefügt — das zu Schnee geschlagene Eiweiß damit verrührt — in einem Glase angerichtet.

### 252. Ei-Ananasgetränk — auf Eis

| Ei           | 1 St.  | 45  | 70  |
|--------------|--------|-----|-----|
| Zucker       | 1 Eßl. | 15  | 60  |
| Ananassaft   | 2 EßI. | 24  | _   |
| Wasser, kalt | 2 Eßl. | 24  |     |
| Eisstückehen | 2 Eßl. |     |     |
|              |        | 108 | 120 |

[Portion ca. 130 (24) Cal. Das Ei wird mit Wasser und dem Saft glatt gerührt, mit

Zucker abgeschmeckt; auf die Eisstückehen in ein Glas geseiht — und so gereicht.

### Kap. 23. Das Eiweiß in Getränken.

#### 253. + Eiweißwasser

[Portion ca. 30 (28) Cal.

| 500  | Eiweiß       | 2 St.    | 60  | 32 | Das Eiweiß wird     | glatt ge-  |
|------|--------------|----------|-----|----|---------------------|------------|
| 1000 | Wasser, kalt | 1/8 Lit. | 125 |    | rührt, allmählich   | mit dem    |
|      | Salz         | 2  Msp.  |     |    | Wasser verrührt,    | gesalzen,  |
|      |              |          |     |    | geseiht — sofort an | zurichten. |

### 254. Eiweißwasser mit Gummi -- leicht stopfend

Iganze Portion ca. 165 (28) Cal.

| 250  | Eiweiß | 2 St.      | 60  | 32  | Eiweiß wird mit Zucker, Gum-                            |
|------|--------|------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|
| 40   | Zucker | 2 Tl.      | 10  | 40  | mi und dem Wasser ver-                                  |
| 80   | Gummi  |            | 20  | 95  | quirlt, in einem Glas ge-                               |
| 1000 | Wasser | $1/_4$ Lit | 250 | _   | reicht — wo Zucker zu ver-                              |
|      | (warm) |            | 340 | 167 | meiden ist, kann Saccharin-<br>lösung verwendet werden. |

<sup>\*)</sup> oder etwas weniger Burgunder, Champagner oder Malaga auf  $^{1}/_{8}$  Liter mit Wasser aufgefüllt.

### 255. Eiweißwasser mit Fleischextrakt

[Portion ca. 30 (28) Cal.

500 Eiweiß 2 St. Gr. Cal. 60  $^{32}$  Fleischextrakt (Liebig usw.)  $^{1}/_{2}$  Tl. — Wasser (kochend)  $^{1}/_{8}$  Lit. 125 — Salz 2 Msp.

Eiweiß wird mit dem Wasser, in welchem das Fleischextrakt aufgelöst ist, allmählich genau verrührt mit Salz abgeschmeckt.

### 256. Eiweiß als Gegengift (gegen metallische Gifte).

Eiweiß 12 St. — miteinander verquirlt,

185

Wasser, lau 1 Lit. — 1 Tasse davon jede 5 Min. zu nehmen.

### 257. + Eiweißmilch

[ganze Portion ca. 190 (65) Cal.

| 240  | Eiweiß | 2 St.    | 60  | 32  |
|------|--------|----------|-----|-----|
| 1000 | Milch  | 1/4 Lit. | 250 | 162 |
|      | Salz   | i Msp.   |     |     |
|      |        |          | 310 | 194 |

Eiweiß wird glatt gerührt, mit der Milch allmählich genau verrührt, geseiht, mit Salz abgeschmeckt.

#### 258. Eiweißlimonade

[ganze Portion ca. 55 (14) Cal.

Eiweiß 1 St. 30 16 250 Zucker 2 Tl. 10 80 40 1 Tl. Zitronensaft 5 40 2 Tl. Wein 10 80 Wasser 1/8 Lit. 1000 125Eisstückehen 2 Eßl.

Eiweiß wird leicht gerührt, mit Zucker, Wasser, Zitronensaft, Wein verrührt; auf die Eisstückehen in ein Glas geseiht.

### Kap. 24. Dottergetränke.

56

180

### 259. Dottergetränk mit Selters und Milch (od. dgl.)

[ganze Portion ca. 190 (29) Cal.

|      |                 |          |     | [8  | ganze Fortion ca. 190 (29) Cal. |
|------|-----------------|----------|-----|-----|---------------------------------|
| 125  | Dotter          | 2 St.    | 30  | 108 | Dotter wird mit Zucker weiß     |
| 250  | Milch, warm     | 4 Eßl.   | 60  | 10  | gerührt — die Milch ein-        |
| 10   | Zucker          | 2 Tl.    | 10  | 40  | gerührt ; danach das Mineral-   |
| 1000 | Selters u. dgl. | 1/4 Lit. | 250 | _   | wasser.                         |
|      |                 |          | 350 | 188 |                                 |

#### 260. + Dotterwasser I

[ganze Portion ca. 225 (20) Cal.

125 Dotter 2 St. 30 108 125 Zueker 2 Eßl. 30 120 1000 Wasser, kalt 1/4 Lit. 250 —

Der mit dem Zucker verrührte Dotter wird mit dem Wasser in eine Flasche gegeben, geschüttelt, bis Inhalt ganz schäumend — sofort anzurichten.

Wasser, kalt  $^{1}/_{4}$  Lit.  $^{250}$  — (od. Mineralwasser)  $^{310}$   $^{228}$ 

Jürgensen, Kochlehrbuch.

```
261.
      + Dotterwasser II, "Lait de poule"
                                       [ganze Portion ca. 165 (20) Cal.
                                     Cal.
                                Gr.
      Dotter
                      2 St.
 250
                                30
                                     108
                                          Dotter wird mit Zucker und
      Zueker
                      1 Eßl.
                                15
                                     60
                                           Salz verrührt, Orangenblüten-
 50
      Orangenblüten-
                                           wasser hinzugesetzt, mit dem
        wasser
                      1 Tl.
                                 6
                                           Wasser (oder Tee) unter
      Wasser, koeli. 1/8 Lit.
1000
                               125
                                           starkem Quirlen vereint (das
       (od. Tee, leicht)
                               176
                                           Gefäß am besten während-
                                    168
                      1 Msp.
      Salz
                                           dem in warmes Wasser zu
                                           stellen).
262.
      Dottergetränk mit Zitrone
                                      [ganze Portion ca. 225 (20) Cal.
      Dotter
 125
                      2 St.
                                30
                                          Wie 261 zu bereiten.
      Zucker
                      2 Eßl.
                                30
      Zitronensaft
                      2 Eß1.
                                24
 100
      Wasser, koch. 1/4 Lit.
1000
                               250
                               334
                                    228
263.
      + Dottertee
                                        [ganze Portion ca. 165 (20) Cal.
150
      Dotter
                      2 St.
                                30
                                    108
                                          Dotter wird mit Zucker und
      Zueker
                      1 Eßl.
                                15
                                     60
                                           Zitronensaft gerührt, mit
      Zitronensaft
                      1 Tl.
                                 5
                                           dem heißen Tee unter star-
      Tee, leicht
                     1/5 Lit.
                               200
1000
                                           kem Umrühren verbunden.
                                           - Dotterkaffee ebenso,
                               250
                                    168
                                           mit Zueker 1^{1}/_{2} Eßl. — kann
      auch mit Milchzucker bereitet werden — 3—4 Eßl. (Cal.: 290—350).
264.
      + Dotterbier
                                      [ganze Portion ea. 250 (20) Cal.
                      2 St.
125
      Dotter
                                30
                                          Bier wird mit Zitronenschale
                                    108
                    1/1 Lit.
      Bier, leicht
                               250
                                           aufgekocht, mit den mit
1000
                                     80
      Zitronenschale (\frac{1}{4} Zitr.)
                                           Zucker verrührten Dottern
      Zimt
                                           unter starkem Rühren ver-
      Zucker
                      1 Eßł.
                               15
                                           bunden, auf sehwaches Feuer
 60
                                     60
                                           gestellt, stark gerührt, bis
                               295
                                    248
                                           glatt, schäumig — ist auch
      mit Malzextrakt (1-2 Tl. oder mehr) und Wasser (1 Lit.)
      zu bereiten.
     + Dotterweingetränk
                                      ganze Portion ca. 225 (20) Cal.
265.
      Dotter
                     2 St.
                                          Dotter wird mit dem Zucker
                                30
                      2 Eß].
                                           weiß gerührt. Wein hinzu-
      Zucker bis
                                30
      Wein, stark
                     2 Eß1.
                                           gefügt und mit dem Wasser
                                10
 80
      Wasser, koch. ½ Lit.
                               125
                                           unter starkem Rühren ver-
1000
                                           bunden — für Wein kann
                               195
                                    228
                                                           oder
                                                                   Most
                                           Zitronensaft
      († Eßl.) genommen werden — oder auch Cognac, Rum († Tl.).
```

— sofort anzurichten.

| 266. | Weinkandel        |                       |       | [ga  | anze Portion ca. 235 (27) Cal. |
|------|-------------------|-----------------------|-------|------|--------------------------------|
|      |                   |                       | Gr.   | Cal. |                                |
|      | (Dotter           | 2 St.                 | 30    | 108  | Wasser mit Zitronensehale      |
| 150  | Dotter<br> Eiweiß | $^{1}/_{2}$ St.       | 7     | 8    | aufgekoeht (Sehale entfernt),  |
| 120  | Zucker            | 2 Eßl.                | 30    | 120  | wird über die mit Zueker       |
| 1000 | Wasser            | 1/4 Lit.              | 250   | _    | verrührte und mit Wein         |
| 100  | Weißwein          | 2 Eßl.                | 25    |      | versetzte Eiermischung ge-     |
|      | Zitronenscha      | $le v.^{1}/_{8}Zitr.$ |       |      | gossen — auf sehwaehes         |
|      |                   |                       | 342   | 236  | Feuer gesetzt; fortwährend     |
|      |                   |                       | · · · |      | stark umgerührt, bis glatt     |
|      | — auch als        | Suppe very            | wendl | ar — | mit Zwieback od. dgl.          |

| 267. | ÷ Dotterpuns | sch              |     | [8  | ganze Portion ca. 225 (24) Cal. |
|------|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------------|
| 150  | Dotter       | 2 St.            | 30  | 108 | Dotter wird mit Zueker weiß     |
| 150  | Zucker       | 2 Eßl.           | 30  | 120 | gerührt, mit Wasser und         |
| 1000 | Wasser       | $^{1}/_{5}$ Lit. | 200 |     | Zitronensaft versetzt — das     |
| 125  | Rum          | 2 Eßl.           | 25  |     | Wasser (koehend) unter star-    |
| 25   | Zitronensaft | 1 Tł.            | 5   |     | kem Rühren allmählieh dar-      |
|      |              |                  | 290 | 228 | aufgegossen; auf schwachem      |
|      |              |                  |     |     | Feuer mit Rum weiter ge-        |
|      |              |                  |     |     | rührt, bis glatt, sehäumend     |

### Klasse III.

## Eiersuppen, Eiersaucen.

### Kap. 25. Eiersuppen.

Milchsuppen mit Ei Nr. 11—14, 21, 23, Rahmsuppen ,, Fleischsuppen " Kap. 47, 54, 55. Gemüsesuppen,, 133, 134. Fruchtsuppen ,, 160, 163. Biersuppen 190. Weinsuppen 193. ,,

268. + Karlsbadersuppe (Jaworska) [ganze Portion ca. 210 (72) Cal.

Ei 540 3 St. 135 210 Die Eier (oder Dotter alleine), Wasser 1000 1/1 Lit. 250 sehr frische, werden schäu-Salz mig geschlagen — das kochende Wasser wird nach

und nach daraufgegossen — gesalzen — kann mit etwas Zitronensaft oder Fleischextrakt gewürzt werden.

| 269.             | + Eiersuppe (in Bie                                 |            | ganze Portion ca. 190 (10) Cal.                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60<br>60<br>1000 | Dotter 1 St.  Zucker 1 Eß  Bier, leichtes 11, 4 Lit | d. 15 60   | Dotter werden mit Zucker<br>weiß geschlagen — das mit<br>etwas Roggenbrotkruste auf- |
|                  |                                                     | 280 191    | gekochte Bier wird darauf-<br>gegossen, nach und nach, un-<br>ter starkem Schlagen.  |
| 970              | Pierenne (bembung                                   | ingles) Lo | rouge Portion or (50 /50) (51                                                        |

#### **Eiersuppe** (hamburgische) Portion ca. 450 (50) Cal. Dotter 1 St. 15 30 Mileh, Dotter, Zucker, mit 1/ Lit. Milch 250 dem darin glatt gerührten 1000 1/1 Lit. Bier, leichtes 250 Mehl, werden aufgekoeht 80 2 EBI. Zucker 30 und allmählich mit dem 60 120 Mehl 1 Eßl. 10 aufgekoehten Bier zusam-35 mengegossen. 555 451

# Kap. 26. Eiersaucen, süße (zu Backware, Puddings, Gelees u. dgl.).

### a) Süße Eiersaucen ohne Mehl (echte).

```
271.
      + Eierschneevanillesauce
                                                [1 Eßl. 15 g ca. 20 Cal.
                                90
                                     140
                                           Dotter wird mit der halben
1500
                       2 St.
                     ^{1}/_{16} Lit.
      Milch, warm
                                62
                                     40
                                            Portion Zueker hellgelb ge-
1000
                       1 Eßl.
                                15
                                            rührt, mit der warmen Mileh
      {
m Zueker}
                                     60
      Vanillezueker 1/2 Tl.
                                            zusammengesehlagen;
                                            Eiweiß mit dem übrigen
      Zucker, zu steifem Schnec geschlagen, darein gemischt: Vanille-
      zucker zugesetzt.
                                                [1 Eß], 15 g ca. 20 Cal.
272.
      + Eiervanillesauce
```

Nach 274 zu bereiten. { Eiweiß 1 St. 30 16 2 St. 30 Dotter 108 1/4 Lit. Milch, warm 250 160 1000  $1^{1/_{2}}$  Eßl. 22 Zueker 90 90 kl. Msp. Salz Vanillezueker  $-1/_2$  Tl.

[] Eßl. 15 g ca. 14 Cal. 273. + Eiweißschneesauce, "Crême blanehe" Eiweiß zu steifem Sehnec ge-2 St. Eiweiß 60 32 250 schlagen, wird mit der war-Milch, warm 1/4 Lit. 250 160 1000 men Milch verrührt, gesciht, 15 60 Zucker 1 Eßl. 60 auf schwaehes Feuer gestellt. Vanillezucker ½ Tl. umgerührt, bis sämig --Zucker, Vanille hinzugesetzt. Cal.

## 274. + Dottervanillesauce — "gewöhnliche Vanillecremesauce"

Gr.

[1 Eßl. 15 g ca. 20 Cal.

2 St. 30 108 Dotter 125 250 160 1/4 Lit. Milch, warm 1000 i Eßl. 15 60 Zucker 60 Prise Salz

Vanillezucker  $^{-1}/_{4}$  Tl.

Dotter wird leicht mit Zucker und Salz verrührt; die warme Mileh unter fortwährendem Schlagen daraufgegeben; auf schwaches Feuer gestellt — (am liebsten auf Wasserbad:

"bain de Marie"), gut umgerührt, bis sämig, glatt (nicht kochen), geseiht — wenn abgekühlt, Vanillezucker dazugegeben (oder nach Wunsch andere Geschmackstoffe, z. B.: Zitronensaft 1—2 Tl. usw. oder Milch anfangs mit Vanille gekocht) — auch mit mehr Dotter.

### 275. + Dottersauce mit Karamel

[1 Eßl. 15 g ca. 16 Cal.

Dotter 2 St. 30 108 125 Milch, warm <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. 250 160 1000 Zucker 3 Eßl. 45 180 180 Salz Prise Vanillezucker <sup>1</sup>/₄ Tl.

Der Zucker wird auf einer eisernen Pfanne zu lichtbraunem Karamel gekocht, mit der Milch verrührt, die Mischung mit dem leicht geschlagenen Dotter verrührt — Salz dazu usw., wie 274.

#### 276. Dottersauce mit Kaffee

[1 Eßl. 15 g ca. 16 Cal.

2 St. Dotter 30 125 108 Milch  $^{1}/_{4}$  Lit. 1000 250 160  $1^{1/2}$  Eßl. Zucker 2290 90 Prise Kaffee, gebr., 1 Eßl. gemahl.

Die Milch wird mit dem Kaffee aufgekocht, geseiht — übrigens nach 274.

#### 277. Dottersauce mit Schokolade

Vanillezucker <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Tl.

[1 Eßl. 15 g ca. 19 Cal.

Dotter 2 St. In der Milch wird die Schoko-30 125 108 Milch 1/, Lit. 250 lade aufgelöst und gut ver-1000 160 Schokolade 30 rührt — übrigens nach 274. 125 140 Salz Prise

### 278. Dottersauce in Wein, "Chaudeau"

[1 EB], 15 g ca. 15 Cal.

und

gearm

| Dotter<br>Zucker     | 2 St.<br>2 Eßl.    | 30  | Cal.<br>108<br>120 | Nach 274, nur mit Wein                                                 |
|----------------------|--------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ∫Weißwein<br>∫Wasser | 1/8 Lit. 1/16 Lit. | 125 |                    | Wasser statt der Milch<br>anstatt Wein kann Most<br>nommen werden — wa |

## 279. Dotterzitronensauce in Wein, "Chaudeau" [1 Eßl. 15 g ca. 12 Cal.

| 125            | Dotter       | 2 St.                            | 30  | 108               | Dotter wird mit den übrigen  |
|----------------|--------------|----------------------------------|-----|-------------------|------------------------------|
| 125            | Zucker       | 2 Eßl.                           | 30  | 120               | Zutaten glatt geschlagen und |
| 40             | Zitronensaft | 1 Eßl.                           | 10  |                   | vermischt; auf Feuer ge-     |
| 1000           | ∫Weißwein    | <sup>1</sup> / <sub>6</sub> Lit. | 160 |                   | stellt, wo geschlagen, bis   |
| 1000           | (Wasser      | $^{1}/_{12}$ Lit.                | 80  | _                 | schäumend (nicht kochen) —   |
| Zitronenschale |              |                                  |     | warm anzurichten. |                              |
|                | (geliackt    | $^{1}/_{2}$ Tl.                  |     |                   |                              |

## b) Eiersaucen — süße — unechte (mit Mehl oder Gelatine).

#### 280. Eiervanillesauce (mit Mehl)

[1 Eßl. 15 g ca. 15 Cal.

| 90   | Ei             | 1 St.            | 45  | 70  |  |
|------|----------------|------------------|-----|-----|--|
| 1000 | Milelı         | $^{1}/_{2}$ Lit. | 500 | 325 |  |
| 60   | Zucker         | 2 Eßl.           | 30  | 120 |  |
| 10   | Kartoffelmelıl |                  |     |     |  |
|      | oder Maizena   | 1 Tl.            | 5   | 17  |  |
|      | Vanillezueker  | 1/4 Tl.          |     |     |  |
|      | Salz           |                  |     |     |  |

Nach 274 — doch so, daß das Mehl anfangs mit Ei und Zucker glatt gerührt wird — kann auch mit Dotter (2 St.) bereitet werden — verwendbar als Ersatz für Rahm zu Fruchtgrütze (Flammeri) u. dgl.

#### 281. + Schäumende Dottervanillesauce

[1 Eßl. 15 g ca. 25 Cal.

| 125    | Dotter       | 2 St.                             | 30    | 108    | Dotter wird mit Zucker und     |
|--------|--------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------------|
| 1000   | Mileh        | 1/4 Lit.                          | 250   | 160    | Salz leicht verrührt — in      |
| 60     | Zucker       | i Eßl.                            | 15    | 60     | die erwärmte Milch geschla-    |
| 60 120 | Weißwein     | 1—2 Eßl.                          | 15-30 |        | gen — auf schwaches Feuer      |
| 20     | Zitronensaft | 1 Tl.                             | 5     |        | gebracht (Wasserbad) und       |
|        | Salz         | 1 Msp.                            | -     | -      | gut gerührt, bis dicklich wer- |
| 250    | Rahnischnee  | <sup>1</sup> / <sub>16</sub> Lit. | 60    | 200    | dend (nicht kochen) — die      |
| 12     | Gelatine 1—  | $-1^{1}/_{2}$ Bl.                 | 3     | 12     | aufgelöste Gelatine wird ein-  |
|        |              |                                   |       |        | gerührt — in eine Schale ge-   |
|        | 4 4 1        |                                   |       | 3 571. | 0: ::1                         |

geben und allmählich Wein und Zitronensaft eingerührt — wenn ganz abgekühlt, wird der Rahmschnee eingerührt und der Vanillezucker — zu kalten Puddings, kleinem Gebäck usw.

## 282. Schäumende Eier-Himbeersauce. Himbeersaft (2 Eßl.) anstatt Wein — sonst wie 281.

283. Eiersauce in Wein (Chaudeau m. Gelatine)

[1 Eßl. 15 g ea. 26 Cal.

|      |                 |              | Gr. | Cal. |                               |
|------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------|
| 250  | Eiweiß          | 1 St.        | 30  | 16   | Wein, Zueker, Ei, Zitronen-   |
| 500  | Dotter          | 4 St.        | 60  | 216  | saft und Sehale werden ver-   |
| 250  | Zueker          | 2 Eßl.       | 30  | 120  | quirlt, mit der aufgeweiehten |
| 1000 | Weißwein        | 1/8 Lit.     | 125 |      | Gelatine — auf sehwaehem      |
| 125  | Zitronensaft    | i Eßl.       | 15  |      | Feuer sehäumig geschlagen     |
| 1-9  | Zitronenschal   | e 1/4 Tl.    |     |      | — wird abgekühlt, bis lau-    |
| 50   | Gelatine        | 3 Bl.        | 6   | 24   | warm — Rahmsehnee (oder       |
| 250  | Rahmsehnee      | 3 Eßl.       | 30  | 100  | Eiersehnee) damit verrührt    |
| 2.50 | (oder Eierseh   |              | )   |      | — in Glasschale gegeben —     |
|      | (Octor ibrorson | 1100, = 1011 | /   |      | vor Anrichten gut abgekühlt   |

— mit Apfelsinensaft entspreehend zu bereiten — auch mit Most für Wein.

# Kap. 27. Eiersaucen zu Fisch, Fleisch, Salaten usw. a) Ohne Mehl.

| 284.                     | Salatsance (E.                                                    | Hansen)                                                      |                     | [ga               | nze Portion ca. 190 (26) Cal.                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600<br>1000<br>50<br>600 | Dotter<br>Rahm (gew.)                                             | 2 St.<br>3 Eßl.<br><sup>1</sup> / <sub>2</sub> Tl.<br>2 Eßl. | 30<br>50<br>3<br>30 | 108<br>80<br>10   | Die Dotter werden mit Zucker<br>dick und weiß gerührt —<br>dann mit Rahm und Zitro-<br>nensaft — gut vermiseht.                                                                             |
|                          |                                                                   |                                                              | 133                 | 198               |                                                                                                                                                                                             |
| 285.                     | Dotterrahmbut                                                     | tersauce                                                     |                     |                   | [1 Eßl. 15 g ca. 35 Cal.                                                                                                                                                                    |
| 180<br>1000<br>80        | Dotter Rahm (gew.) Butter (Zitronensaft, Muskatnuß, pulverisiert) | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit.                             | 45<br>250<br>20     | 162<br>420<br>150 | Die Dotter werden mit Rahm glatt gerührt — auf dem Feuer mit Butter zusammengeschlagen — vom Feuer abgenommen — nach Wunsch mit Zitronensaft und Muskatnuß gewürzt — für Fleisch und Fiseh. |

## 286. Dotterweinsauce — "Sauce au vin blane" — [1 Eßl. 15 g ca. 6 Cal.

| 250  | Dotter                 | 4 St.              | 60  | 216 |
|------|------------------------|--------------------|-----|-----|
| 4000 | (Weißwein              | $\frac{1}{8}$ Lit. | 125 |     |
| 1000 | ∫Weißwein<br>}Bouillon | $\frac{1}{8}$ Lit. | 125 |     |
|      | Salz, Gewürz           | , ,                |     |     |

Die Dotter werden weiß gesehlagen — mit Wein und Salz abgerührt — auf dem Feuer bei mäßiger Wärme gerührt, bis dick werdend für Fiseh.

| 287. | Dotterkräutersa                                | tuce     | Gr.        | Cal. | [1 EBl. 15 g ca. 20 Cal.                     |
|------|------------------------------------------------|----------|------------|------|----------------------------------------------|
| 333  | Dotter                                         | 2 St.    | 30         | 108  | Die Kräuter werden in Bouil-                 |
|      | Rahm (gew.)                                    | 4 Eßl.   | 60         | 100  | lon sehr weich gekocht und                   |
| 1000 | Bouillon                                       |          | 30         | =    | durchgeschlagen — die Dot-                   |
|      | (Kräuter*),                                    |          |            |      | ter mit Rahm geschlagen und                  |
|      | gemischte,                                     |          |            |      | cingerührt — auf schwacher                   |
|      | gewiegte,                                      |          |            |      | Wärme unter Schlagen auf-                    |
|      |                                                | 1 Eßl.   |            |      | gekocht — gesalzen — Zi-                     |
|      | Salz, Zitronens                                | aft      |            |      | tronensaft hinzugesetzt.                     |
| 288. | Dottersauce mi                                 | t Tomate | <b>x</b>   | [ga  | anze Portion ca. 250 (35) Cal.               |
| 1000 | Dotter                                         | 3 St.    | 45         | 162  | Die Dotter werden mit Zucker                 |
| 1000 | Rahm (gew.)                                    |          | 45         | 75   | weiß gerührt — mit dem                       |
| 100  | Zucker                                         | 1 Tl.    | 5          | 18   | übrigen genau verrührt                       |
| 650  | Zitronensaft                                   |          | 30         |      | auf Feuer gestellt, bei stäti-               |
| 1000 | Tomatenpüree                                   |          | 45         |      | gem Schlagen — abgenom-                      |
| 1,0  | · omteonparee                                  | O LIMI.  | 170        | 255  | men, sobald es dieklieh zu                   |
|      |                                                |          | 170        | 200  | werden anfängt — wird ge-                    |
|      |                                                |          |            |      | rührt, bis abgekühlt.                        |
| 360  | D = 44 - v · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | O'1        | \    |                                              |
| 289. | <b>Dottersardellen</b>                         |          | _          | en)  | [1 Eßl, 15 g ca. 25 Cal.                     |
| 250  | Dotter                                         |          | 30         | 108  | Dotter, Rahm, Sardellenbut-                  |
| 100  | Rahm, sauer                                    |          | <b>5</b> 0 | 80   | ter (70) mit Bouillon glatt                  |
| 160  | Sardellenbutter                                | 1 Eßł.   | 20         | 150  | gerührt — wird aufgekocht                    |
|      | Zitronensaft<br>ein wenig                      |          |            |      | — gesalzen — mit Zitronen-<br>saft versetzt. |
|      | Salz                                           |          |            |      |                                              |
| 1000 |                                                | W. Lit   | 125        |      |                                              |

## b) Eiersaucen zu Fleisch, Fisch, Salaten mit geringem Mehlzusatz.

| 290. | Dotterbutterm      | ehlsauce    | (Mang           | gor) I      | [1 Eßl. 15 g ca. 15 Cal.     |
|------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 125  | Dotter             | 2 St.       | 30              | 108         | Dotter werden steif gerührt  |
| 80   | Butter             | 1 Eßl.      | 20              | 150         | — mit dem übrigen zusam-     |
| 20   | Mehl               | 1 Tl.       | 5               | 18          | mengeschlagen — aufs Feuer   |
| 60   | Zitronensaft       | 1 Eßł.      | 15              |             | gebracht und gerührt, bis    |
| 1000 | Wasser             | 1/4 Lit.    | 250             | _           | dicklieh — zu Fleisch- und   |
| 20   | Zucker             | î Tl.       | 5               | 18          | Fischspeisen.                |
| 291. | Dotterbutterm      | ehlsauce    | 11              |             | [1 Eßl. 15 g ca. 15 Cal.     |
| 125  | Dotter             | 2 St.       | 30              | 108         | Dotter werden mit Mehl, Ge-  |
| 80   | Butter             | 1 Eßł.      | 20              | <b>15</b> 0 | würz, Zitronensaft glatt ge- |
| 40   | Mehl               | 1 Eßl.      | 10              | 35          | rührt — mit Bouillon (von    |
|      | Salz               |             |                 |             | Fisch oder Fleisch) geschla- |
| 125  | Zitronensaft       | 2 Eßl.      | $3\overline{0}$ |             | gen und mit der Butter auf   |
| 1000 | Bouillon           | 1/1 Lit.    | 250             |             | schwacher Wärme — bis        |
|      | Salz, Zueker       |             |                 |             | dicklich geworden.           |
|      | *) $1/2$ Spinat, 1 | 4 Petersili | ie. 1/4 I       | Kerbel.     |                              |

## 292. Dotterbuttermehlsauce für Salat (nach Farmer)

fganze Portion ca. 530 (52) Cal.

|      |               |                  | Gr. | Cal. |
|------|---------------|------------------|-----|------|
| 150  | Dotter        | 2 St.            | 30  | 108  |
| 150  | Butter        |                  | 30  | 225  |
| 25   | Mehl          | 1 Tl.            | 5   | 18   |
| 1000 | Milch         | $^{1}/_{5}$ Lit. | 200 | 120  |
| 75   | Zucker        | 1 Eßl.           | 15  | 60   |
|      | Zitronensaft, | Salz             | 280 | 536  |
|      | [Essig]       |                  |     |      |
|      | [Senf]        |                  |     |      |

Dotter werden mit Zueker abgerührt und mit Salz (und Senf) — dann mit dem glattgerührten Mehl verrührt — auf Wasserbad aufgekocht — mit Butter, Mileh, Zitronensaft vermiseht — schwach gekoeht, bis dicklich werdend — gekühlt.

## 293. Dottermehlsauce mit Öl zu Salat (nach E. Hansen)

| Dotter         | 2 St.               | 30  | 108 |
|----------------|---------------------|-----|-----|
| Öl             | 4 Eßl.              | 60  | 540 |
| Zitronensaft v | . 1 Zitr.           | 60  | _   |
| Zueker         | 1 Tl.               | 5   | 20  |
| Weiße Sauce    | $^{-1}\!/_{4}$ Lit. | 250 | _   |

Dotter (1 roh, 1 hart) werden allmählich mit dem Öl verrührt und mit dem Zitronensaft und Zueker — endlich mit der weißen Sauee — abgekühlt verwendet.

#### Klasse IV.

## Eiercreme.

## Kap. 28. Eiercreme in Tassen.

## a) Echte.

## 294. Eierzitronencreme in Tassen [ganze Portion ca. 130 (24) Cal.

| 1000 | Ei           | 1 St.          | 45  | 70  | Der Dotter wird mit Zucker, |
|------|--------------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| 333  | Zueker       | 1 Eßl.         | 15  | 60  | Zitronensaft und Salz ge-   |
|      | Salz         | Msp.           |     |     | schlagen — auf sehwaehes    |
| 400  | Zitronensaft | $1^{1/2}$ EßÎ. | 18  |     | Feuer gebracht (Wasserbad)  |
|      |              |                | 78  | 130 | — umgerührt, bis dicklich   |
|      |              |                | • - |     | werdend, unter starkem      |

Sehlagen — steifer Sehnee von Eiweiß eingerührt — in Glastassen abgekühlt — mit Biskuit oder ähnlichem anzurichten.

## 295. Eierapfelsinecreme in Tassen [ganze Portion ca. 100 (24) Cal.

| 1000 | Ei             | 1   | St.  | 45 | 70  | Wie 294 bereitet — auch an-  |
|------|----------------|-----|------|----|-----|------------------------------|
| 155  | Zucker         | 1/2 | Eßl. | 7  | 30  | statt Apfelsinensaft mit Ma- |
|      | Salz           |     | Msp. |    |     | deira (1—2 Eßl.) oder alko-  |
| 775  | Apfelsinensaft | 3   | EßÎ. | 35 |     | holfreiem Wein (2 Eßl.).     |
|      |                |     |      | 97 | 400 |                              |

296.  $\pm$  Eierweinereme in Tassen [ganze Portion ca. 190 (24) Cal. 1000  $\mathbb{E}_{i}$ 1 St. 45 Alles (außer dem Schnee) mit-Most 2 Eß1. 30 einander vermengt - auf Zitronensaft 2 TL schwaches Feuer gebracht, 10 Zitronenschale v. 1/4 Zitr. bis dick geworden - über Zucker 2 Eßl. 30 120 das zu Schnee geschlagene Eiweiß gegossen — damit gut 115 190 vermischt usw., wie 294. —

Ähnliche Cremes sind auch mit versehiedensten anderen Geschmackszusätzen zu bereiten, wie: Likör, verschiedenen Fruchtsäften, Frucht pürees, Kaffecextrakt, Tee, karamelisiertem Zucker usw.

## b) Unechte (s. mit Mehl).

297. Eiercreme mit Schokolade Iganze Portion ca. 450 (75) Cal. 180 1 St. 45 Zucker, Schokolade (in etwas 1000 Milch, warm 1/1 Lit. 250 162 warmes Wasser aufgelöst), Schokolade 20 90 Maizena wird allmählich mit (oder Kakao) der Milch verrührt - die Maizena 1 TL Misehung auf Dampf ca. 5 Zucker 8 Min. gekocht — Dotter ge-2 Eßl. 30 Vanillezueker 1/4 Tl. schlagen und eingerührt — Salz noch einige Minuten auf ganz 350 459 sehwaeher Wärme gehalten

geseiht — abgekühlt — mit Vanillezueker verrührt — in Glasschale angerichtet — Eiersehnee obenauf gelegt.

+ Ei-tabiokacreme in Tassen 298. ganze Portion ea. 330 (50) Cal. Ei 280 1 St. 45 Die Milch wird mit Tabioka Milch 1000 1/6 Lit. verkoeht (Wasserbad), bis 160 108 Zucker 180 2 Eß1. 30 120 klar geworden — Zueker Tabioka, fein 60 2 Eßl. 10 (1 Eßl.) darin ausgerührt. 35 Salz Dotter mit Zueker (1 Eßl.) 245 Vanillezucker und Salz gesehlagen — beide Misehungen zusammenge-

rührt — wieder aufs Feuer gestellt und gerührt, bis dicklich geworden — Eierschnee und Vanillezueker leicht eingerührt — in Tassen gegeben — abgekühlt gereicht.

### 299. + Dottercreme mit Vanille in Tassen

[ganze Portion ea. 270 (35) Cal. Dotter 2 St. 30 Mehl. Dotter, Zucker, Salz 240 108 Mileh 1/8 Lit. 1000 12580 werden miteinander glatt ge-11/2 EBI. Zucker 22 rührt — die Milch (warm) all-90 Kartoffelmehl  $^{-1}/_{4}$  Tl. mählieh hineingerührt usw.. Vanillezucker wie gewöhnliche Vanillesauce 177 278 Salz 274 — in Tassen gekühlt.

## Konditoreiercreme (zur Einlage für Kuchen usw.).

| Kuchencreme (mit Dotter)                                     |           |                      | [ganze Portion ca. 680 (65) Cal. |                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Dotter Milch Zucker Mehl, feinste Vanillezucker (oder andere | · 1/4 Tl. | Gr. 45 250 60 30 385 | Cal. 162 162 240 116 680         | Nach 274, indem das Mehl gleichzeitig mit dem Zucker eingerührt wird — auch mit feinster pulverisierter Weizenstärke statt Mehl. |  |  |

301. Knchencreme (mit Ganzei) [ganze Portion ca. 540 (75) Cal.

450 Ei 2 St. 90 140 Wie 300.

 $_{1000}$  Milch  $_{1/_{5}}$  Lit.  $_{200}$   $_{130}$ 

250 Zucker 50 195 100 Mehl, feinstes 20 78

Mehl, feinstes 20 78 Vanillezucker  $\frac{1}{4}$  Tl.  $\frac{20}{360}$  543

## Kap. 29. Eiercremegelee.

## 1. Mit ganzem Ei (Eiweiß als Schnee).

302. + Eierschneegelee mit Vanille [ganze Portion ca. 360 (55) Cal.

360 Ei 1 St. 45 70 Die Milch wird gekocht —

224

Salz, Vanillezucker

darin die vorher aufgeweichte
Gelatine aufgelöst — Zucker
dazugegeben — auf den leicht
geschlagenen Dotter gegossen und zusammengerührt —

aufs Feuer gestellt und umgerührt, bis dicklich — Eierschnee eingerührt mit Salz und Vanillezucker — in Form gegeben (1 große oder mehrere kleine, angefeuchtete) — kalt gestellt zum Steifwerden — vor Anrichten zu stürzen. — Mit kleinem Gebäck oder mit Fruchtkompott anzurichten.

303. Eierschneegelee mit Kakao [ganze Portion ca. 330 (65) Cal.

360 Ei 1 St. Milch 125  $^{1}/_{8}$  Lit. 1000 80 Kakao 10 46 80 Zucker 2 Eßl. 30 240 120

Kakaopulver wird mit der Milch verrührt, bevor sie gekocht wird — übrigens wic 302.

Gelatine 2 Bl. 4 16 Salz, Vanillezueker 214 332

#### 304. Eierschneegelee mit Kaffee [ganze Portion ca. 245 (45) Cal.

|      |                   |           | Gr. | Cal. |     |      |
|------|-------------------|-----------|-----|------|-----|------|
| 360  | Ei                | 1 St.     | 45  | 70   | Wie | 302. |
| 1000 | Mileh             | 1/16 Lit. | 60  | 40   |     |      |
| 1000 | \(\)Kaffeeextrakt | 1, Lit.   | 60  |      |     |      |
| 250  | Zucker            | 2 Eßl.    | 30  | 120  |     |      |
| 32   | Gelatine          | 2 Eßl.    | 4   | 16   |     |      |
|      | Salz              |           | 199 | 246  |     |      |

#### + Eierschneegelee mit Saccharin und Apfelwein

[ganze Portion ca. 75 (25) Cal.

| Ei                        | 1 St. | 45 70           | Dotter wird schäumig gerührt |
|---------------------------|-------|-----------------|------------------------------|
| Zitronensaft              | 1 Tl. | 5 —             | — mit Zitronensaft und dem   |
| Apfelwein                 | 2 Tl. | 10 -            | Eierschnee verrührt — Gela-  |
| Saccharin-                |       |                 | tine (aufgeweicht) im er-    |
| lösung (5° <sub>0</sub> ) | 2 Tr. |                 | wärmten Wein aufgelöst und   |
| Gelatine                  | 1 Bl. | $\frac{2}{2}$ 8 | gerührt, bis abgekühlt (ohne |
|                           |       | 62 78           | steif zu werden) — wird in   |
|                           |       | 32              | die Eiermischung gegeben —   |

in Schale gefüllt — kalt gestellt — steif geworden, angerichtet für gewöhnliche Verwendung mit Zucker, 1 Eßl. (anstatt Saccharin).

#### 2. Mit Dotter allein.

[ganze Portion ca. 490 (60) Cal. + Dottergelee mit Vanille 306.

491

Wie 302, ohne Eiersehnee. 2 St. 30 108 Dotter  $1/_{5}$  Lit. 200Milch 130 1000 4 Eßl. 60 240 Zucker 300 2 Bl. 4 16 Gelatine 20 294

#### Dottergelee mit Wein 307.

Salz, Vanillezucker

[ganze Portion ea. 360 (35) Cal.

Dotter wird mit Zueker weiß 30 2 St. 108 Dotter 300 gerührt — mit Wasser, Wein. 4 Eßl. 60 240 Zucker 600 Zitronensehale und der auf-1/16 Lit. 60 Wasser geweichten Gelatine glatt ge-20 2 Eß1. Sherry 1000 rührt — schäumig geschla-Zitronensaft 2 Eßl. 20 gen, auf Wasserbad — etwas 4 Gelatine 2 Bl. 16 10 abgekühlt — Zitronensaft Zitronenschale (gehackt) hinzugegeben unter stetigem 194 364 — in Form ge-

geben — kalt gestellt, zum Steifwerden.

[ganze Portion ca. 500 (55) Cal. Dottergelee mit Wein Cal. 308.Gr. Dotter wird mit Zueker weiß 2 St. 30 108 Dotter 150 gerührt — Rahm darüber ge-40 160 Zucker 200 gossen bei starkem Umrühren 1/8 Lit. 125 210 (Rahm, gew. - Misehung auf sehwaches 1000 1/12 Lit. 60 Weißwein Feuer gestellt — gerührt,  $^{-1}/_{4}$  Tl. Vanillezueker bis dicklich werdend (nicht 21/, Bl. 27 20 Gelatine koehen) — in Wasser auf-255 498 gelöste Gelatine beigegeben

— abgekühlt — Wein eingerührt — in Form oder Glassehale gegeben (mit Salatöl leicht gestrichen, wenn zu stürzen) — anstatt Weißwein kann verwendet werden:

Most  $^{1/_{10}}$  Lit.  $^{100}$  g Madeira  $^{1/_{10}}$  Lit.  $^{100}$  g Sherry  $^{1/_{10}}$  Lil.  $^{100}$  g mit Wasser auf  $^{1/_{12}}$  Lit. Rum  $^{1/_{12}}$  Lit.  $^{12}$  g aufgefüllt. Likör, leichtere Sorte, wie Marasehino, Kakao usw.

### 3. Mit Eiweiß allein, als Schnee.

### 309. Eiweißschneegelee mit Wein und Zitrone

[ganze Portion ca. 220 (35) Cal. Eiweiß wird zu steifem Sehnee 2 St. 60 32 Eiweiß geschlagen, mit Zucker ver-Zueker, fein 3 Eßl. 45 180 rührt und mit der aufge-Zitronensaft 12 1 Eßł. weielten, in leicht erwärm-12 Weißwein 1 Eßl. tem Wein und dem Zitronen-2 1 Bl. Gelatine, rot saft aufgelösten Gelatine — 131 220 in eine Sehale gegeben - kalt gestellt, zum Steifwerden.

## Kap. 30. Eirahmschneegelee.

#### 1. Mit Eiweiß und Dotter.

310. + Eirahmschneegelee mit Vanille [ganze Portion ca. 1300 (120) Cal.

Dotter und Eiweiß werden 3 St. 45 162 (Dotter 300 mit Zueker verrührt — der Eiweiß 1 St. 30 16 Rahm, gew. 1/8 Lit. mit der Vanille aufgekoehte 125 210 1000 Rahm(Sehlag-)1/8 Lit. 125 und abgekühlte Rahm (gew.) 375 dazugegossen und verrührt Zucker 125 500 487 Gelatine 6 Bl. 12 50 — auf mäßiger Wärme ge-32 sehlagen, bis die Masse diek Vanille 1/2 St. 462 1300 zu werden anfängt — die in

Wasser aufgeweichte Gelatine wird eingerührt — geseiht — unter stetigein Sehlagen etwas abgekühlt — mit dem zu steifem Schnee gesehlagenen Rahm (Sehlag-) vereinigt — in eine mit Wasser oder Öl angestrichene Form gegeben — abgekühlt, bis steif geworden — vor Anrichten gestürzt.

## 311. Eirahmschneegelee mit Kakao

[ganze Portion ca. 590 (85) Cal.

|      |               |                     | Gr. | Cal. |
|------|---------------|---------------------|-----|------|
| 320  | J Dotter      | 2 St.               | 30  | 108  |
| 320  | (Eiweiß       | 1 St.               | 30  | 16   |
| 1000 | ∫Milch        | 1 '8 Lit.           | 125 | SO   |
| 1000 | Rahm(Schlag-  | $\frac{1}{16}$ Lit. | 60  | 187  |
| 160  | Zucker        | 2 Eßl.              | 30  | 117  |
| 80   | Kakao         | 2 EßI.              | 15  | 70   |
| 15   | Gelatine      | 2 Bl.               | 4   | 16   |
|      | Vanillezucker | 1/, Tl. =           | 204 |      |

Wie 310 — mit Kakao in die aufgekochte Milch glatt eingerührt, bevor sie in die Eiermisehung gegeben wird.

#### 2. Mit Dotter.

## 312. + Dotterrahmsehneegelee mit Vanille

[ganze Portion ca. 830 (75) Cal.

|      |                            |                     |     |      |          |      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,      |
|------|----------------------------|---------------------|-----|------|----------|------|---------------------------------------|--------|
| 125  | Dotter                     | 2 St.               | 30  | 108  | Wie 310  | (NB. | mit                                   | Dotter |
| 1000 | ∫Rahm (gew.                | $\frac{1}{8}$ Lit.  | 125 | 210  | allein). |      |                                       |        |
| 1000 | {Rahm (gew.<br>{Rahm(Sehla | $g-)^{1}/_{8}$ Lit. | 125 | 375  | ′        |      |                                       |        |
| 125  | Zueker                     | 2 Eß1.              | 30  | 117  |          |      |                                       |        |
| 25   | Gelatine                   | 3 Bl.               | 6   | 24   |          |      |                                       |        |
|      | Vanillezucke               | $r^{-1}/_{1}$ Tl.   | 316 | 831  |          |      |                                       |        |
|      |                            |                     |     | 00.1 |          |      |                                       |        |

## 313. Dotterrahmschneegelee mit Schokolade (nach Nimb)

1/4 St. 483 979

[ganze Portion ca. 980 (110) Cal.

|       |                     |                     |     | ro  | 1120 2 01 01011 (tt. 500 (110) Cal. |
|-------|---------------------|---------------------|-----|-----|-------------------------------------|
|       | Dotter              | 2 St.               | 3() | 108 | Wie 310 — die Schokolade            |
| 1000  | Mileh<br>Rahm(Schla | 1/4 Lit.            | 250 | 160 | mit warmer Milch verrührt,          |
| 10/// | ∖Rahm(Schla         | $g-)^{1}/_{8}$ Lit. | 125 | 375 | bevor sie in die Eiermischung       |
| 80    | Zueker              | 2 Eßl.              | 30  |     |                                     |
| 100   | Schokolade          |                     | 40  | 187 |                                     |
| 20    | Gelatine            | 7 R1                | 0   | 0.5 |                                     |

## 314. Dotterrahmschneegelee mit Früchten

Vanille

[ganze Portion ca. 840 (65) Cal.

|      |              |                   |     | rc         | (00)                        |
|------|--------------|-------------------|-----|------------|-----------------------------|
| 125  | Dotter       | 2 St.             | 30  | 108        | Dotter mit Zucker werden    |
| 1000 | ∫Rahm (gew.) | $^{1}/_{6}$ Lit.  | 160 | 280        | verrührt — Rahm (gew.)      |
| 1000 | Rahm(Schlag- | $^{1}/_{12}$ Lit. | 80  | 250        | damit vermischt und mit     |
| 100  |              |                   |     | 97         | dem Ananassaft und der in   |
|      | Ananassaft   | 2 EßI.            | 30  | -          | etwas Wasser aufgelösten    |
|      | Ananas       |                   | 125 | 98         | Gelatine — geseiht — mit    |
| 16   | Gelatine     | 2 Bl.             | 4   | 16         | dem in kleine Würfel ge-    |
|      |              |                   | 454 | -<br>- 849 | sehnittenen (von den dun-   |
|      |              |                   |     |            | keln, harten Teilen ont be- |

freiten) oder fein geriebenen Ananas zusammengerührt — unter stetigem Rühren abgekühlt usw. nach 310 — auch mit verschiedenen anderen Früchten in entsprechender Weise zu bereiten.

## f) Dottereiweißschnee-Rahmschneegelee.

## 315. Eirahmgelee mit Pfirsich (oder Aprikose)

[ganze Portion ca. 450 (45) Cal.

|      |                |           | Gr. | Cal. |                              |
|------|----------------|-----------|-----|------|------------------------------|
| 400  | Ei             | 1 St.     | 45  | 70   | Dotter mit Zucker werden ge- |
|      | (Rahm(Schlag-) | 1/16 Lit. | 60  | 187  | rührt — Eiweiß und Rahm      |
| 1000 | Zitronensaft   | ī Eßl.    | 15  |      | (jedes für sich vorher zu    |
|      | Pfirsichsaft   | 2 Eßl.    | 30  |      | steifem Schnee geschlagen)   |
| 400  | Zucker         | 3 Eßl.    | 45  | 180  | damit verrührt und mit dem   |
| 550  | Pfirsich       |           | 60  |      | Zitronen- und Pfirsichsaft,  |
| 30   | Gelatinc       | 2 Bl.     | 4   | 16   | dem in Stücke geschnittenen  |
|      |                |           | 259 | 453  | Pfirsich und der vorher auf- |
|      |                |           | 200 | 100  | gelösten Gelatine — unter    |

stetigem Umrühren gut abgekühlt — in eine mit Wasser ausgestrichene und mit etwas feinem Zucker ausgestreute Form gegeben — stark abgekühlt, um ganz steif zu werden — vor Anrichten zu stürzen — entsprechend mit anderen Früchten (Apfelsine, Aprikose usw.) zu bereiten.

## Kap. 31. Eiercremeeis.

## 316. Über Bereitung gefrorener Speisen.

Eis-Salzmischung aus 3 T. Eis, in kleinen Stücken, 1 T. grobem Küchensalz. Auf dem Boden des Gefrierbottichs wird eine reichliche Lage der Mischung gelegt — die Gefrierbüchse daraufgestellt, die dann nach und nach schichtweise von der Salz- und Eismischung umgeben wird, bis der Bottich zu zwei Drittel gefüllt ist. Nach Kaltwerden der Büchse wird die zum Frieren bestimmte, vorher gut abgekühlte Mischung in dieselbe eingefüllt und die Büchsc genau geschlossen (kein Salz darf eindringen). — Während des Frierens wird die Büchse wiederholt umgedreht, der Deckel von Zeit zu Zeit abgenommen, um das Gefrorene, was sich an den Wänden festgesetzt hat, mit einem Spatcl abzuschrappen. Das Frieren ist abgeschlossen. sobald die ganze Masse eine passende, gleichmäßige Festigkeit erlangt hat. Es gibt in den Haushaltungsgeschäften eigene Eismaschinen mit mit folgender Gebrauchsanweisung. Kleine Portionen Eis können in jeder beliebigen Blechbüchse unter fleißigem Umdrchen gefroren werden.

#### a) Mit Dotter und Eiweiß.

317. Eiercremeeis mit Vanille [ganze Portion ca. 600 (54) Cal.

| 180 | Ei          | 1 St.             | Gr.<br>45 | Cal.<br>70 | Ei mit Zucker und Salz ge-    |
|-----|-------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|
|     | Rahm (gew.) |                   |           | 420        | schlagen, wird allmählich mit |
| 120 | Zucker      | 2 Eßł.            | 30        | 117        | dem mit der Vanille auf-      |
|     | Salz        | Prise             |           |            | gekochten Rahm abgerührt      |
|     | Vanille     | $\frac{1}{8}$ St. | 325       | 607        | — auf mäßiger Wärme nur       |
|     |             |                   |           |            | kurz gekocht, bis dieksämig   |

geworden — in ein Gefäß geseiht — gerührt bis kalt — in die Gefrierbüchse gegeben — kann auch mit reichlicher Zucker bereitet werden (bis 3—4 Eßl.) — auch mit Milch allein oder mit verschieden fetter Rahmmischung — auch mit Rahm (fett) allein.

#### 318. Eiercremeeis mit Vanille

[ganze Portion ca. 280 (50) Cal.

|     | (Dotter            | 2 St.    | 30  | 108  | Dotter und Eiweiß wird mit |
|-----|--------------------|----------|-----|------|----------------------------|
| 180 | ∫Dotter<br>}Eiweiß | 1 St.    | 30  | 16   | Zucker geschlagen und mit  |
|     |                    | 1/8 Lit. | 125 | 80   | Milch usw. wie in 317 —    |
| 160 | Zucker             | •        | 20  | 78   | auch mit Milch allein.     |
|     | Vanillezucker      | 1 Eßl.   |     |      |                            |
|     |                    |          | 205 | <br> |                            |

#### 319. Eiercremeeis mit Vanille

[ganze Portion ca. 740 (60) Cal.

|     | Dotter             | 3 St.  | 45  | 162 | Dotter und Eiweiß werden          |
|-----|--------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------|
| 375 | ∫Dotter<br> Eiweiß | 1 St.  | 30  | 16  | mit dem Rahm und dem              |
|     | Rahm (gew.)        |        | 200 | 336 |                                   |
| 333 | Zucker             | 4 Eßl. | 60  | 234 | in 316 und 317 — kann auch        |
|     |                    |        | 335 | 748 | mit Milch allein bereitet werden. |

## b) Mit Dotter allein.

## 320. Dottercremeeis in Wasser (Hannemann) mit Zitrone

[ganze Portion ca. 166 (20) Cal.

| 250  | Dotter       | 2 St.   | 30  | 108 | Wasser und Zucker werden                     |
|------|--------------|---------|-----|-----|----------------------------------------------|
| 1000 | Wasser       | ∪, Lit. | 125 | _   | aufgekocht—mit Dotter und                    |
| 125  | Zucker       | ı̈Eßl.  | 15  | 58  | Zitronensaft gut verrührt —                  |
| 125  | Zitronensaft | 1 Eßl.  | 15  |     | gekühlt unter stetigem Um-                   |
|      |              | •       | 185 | 166 | rühren — in den Gefrier-<br>apparat gegeben. |

Dottercremeeis mit Vanille (gewöhnliches ., Vanilleeis")

ganze Portion ca. 380 (56) Cal.

Cal. Gr. Dotter wird weiß geschlagen 2 St. 30 108 Dotter 125 mit Zucker usw. wie 317 1/1 Lit. 250 160 Mileh 1000 — auch mit 3 oder 4 Dotter 2 Eßl. 30 117 Zueker, fein bereitet - aueli mit reieh- $^{1}/_{2}$  St. Vanille licher Zucker (bis 4 Eßl., (für Vanille auch 60 g) — auch mit versehieden Vanillezucker ver-310 385 fetter Milchrahmmischung -wendbar)

auch (mit oder olme Vanille) bereitet als:

Karameleis; ein aus Zueker, 4 Eßl. (im ganzen), Wasser, 4 Eßl., bereiteter Karamelsirup wird mit der Mileh verrührt;

Kaffeeeis, die Mileh kochend auf 40 g gemahlenem Kaffee gegeben; ½ Stunde extrahiert — geseiht — oder aus 40 g Kaffee mit etwas kochendem Wasser ein Extrakt bereitet mit der Mileh verrührt:

Schokoladeneis, die Mileh wird kochend mit 30 g Schokolade (bitterer) verrührt — oder Kakao in gleieher Menge:

Malagaeis, die Milch wird mit Malaga (oder ähnlichem Wein), 1 Eßl., vermiseht;

Maraschinoeis, die Milch wird mit Maraschinolikör (½ Eßl.) versetzt.

#### Dottercremeeis mit Früchten 322. Iganze Portion ca. 750 (60) Cal.

Dotter 3 St. Bereitet nach 317 (und 316) 45 180 162 1000 Rahm (gew.)  $^{-1}/_{4}$  Lit. 250 420 (Dotter allein) — während 2 Eßl. Zueker 30 des Abkühlens wird die Mi-125 117 Fruchtpürec 500 12560 sehung mit Früehtepüree verrührt (von frisehen Erd-450 759 beeren, Pfirsichen, Aprikosen

usw. — oder aus Blechdosen — oder von eingemachten Früchten — wenn vorher gesüßt, nach Geschmaek weniger Zucker).

#### 323. **Dotterrahmschnee-Eis**

[ganze Portion ca. 1300 (95) Cal.

Dotter 3 St. 180 45 162 Bereitet nach 317 und 316 Mileh 1/4 Lit. 1000 250 160 (mit Dotter allcin) — naeli Zucker 250 4 Eßl. 60 231 Abkühlung wird der zu 1000 Rahm(Schlag-) $^{1}/_{4}$  Lit. 250 steifem Sehnee gesehlagene 750 605 Rahm eingerührt 1308 Kaffee-Eis: mit Rahm (gew.), 1/8 Lit. und Kaffee-

extrakt ( $\frac{1}{8}$  Lit.).

#### Klasse V.

## Eiermischungen — gebraten — gebacken.

### Eierpfannkuchen — aufgelaufener Eierpfannkuchen — Auflauf.

## Kap. 32. Eierpfannkuchen. Omelette von Ei.

#### 324. Eierpfannkuchen, einfach (naturell).

Hierzu gebraucht man, außer reinem Ei, verschiedene Eiermischungen:

- I. teils echte (s. ohne Mehl): 1 Ei (45 g, 70 Cal.) mit 1 Eßl. Wasser, oder 1—2 Eßl. Milch, oder 1 Tl. bis 1 Eßl. Rahm zusammengeschlagen;
- II. teils unechte (s. mit Mehl): l Ei mit  $^1/_2$ —3 Eßl. Wasser, oder Milch, oder Rahm, und Mehl  $^1/_2$  Eßl., alles zusammengesehlagen.
- III. teils abgebrannte: 1 Ei mit Mileh bis ½ Lit (125 g, 80 Cal.) und Mehl, 5—15 g (17—52 Cal.), Butter, 5—15 g (37—110 Cal.) miteinander abgebacken und mit der Mileh und dem Ei verrührt gewürzt: gesalzen mit Salz, 1 Msp. oder gesüßt mit Zueker, 1—2 Tl. (20—40 Cal.), und Salz, 1 kl. Msp.

An anderen Geschmackszusätzen auch:

Vanille, Zitronenschale, gehackt, Zitronenöl (1 Tr.), Zimt, pulverisiert. Muskatnuß (1 Msp.), Maggigewürz, Zitronensaft, Apfelsinensaft,

Wein, Likör,

Orangenblütenwasser.

Das Braten der Pfannkuchen (allgemeine Regelu) nach drei Weisen:

- 1. Die Eiermischung wird in dieker Schicht auf eine erwärmte, leicht mit Butter ausgestrichene (oder mit etwas geschmolzener Butter verschene) flache Pfanne gegeben wird bei ganz leichter Wärme (auch auf Wasserbad) gebraten, bis die Masse weich gestockt ist wird gekehrt auf der anderen Seite (kürzere Zeit) fertig gebraten;
- 2. die Eiermischung (in etwas dünnerer Schieht) wird nur auf der einen Fläche gebraten und dann zusammengeklappt:
- 3. französisch: die Eiermischung wird während des Bratens in eigener Weise durch Bewegungen mit der Pfanne so zusammengeschüttelt, daß sich ein hoher, länglich-sehmaler (fischförmiger) Kuchen bildet.

## Eierpfannkuchen, zusammengesetzte, mit echten Eiermischungen.

325. Französische Omelette mit Rum — mit 1 Ei und 1 Eßl. Rahm und 2 Tl. Zueker — ca. 125 Cal.

Die Eiermisehung, süß, nach 324, wird nach dritter Weise gebraten. Die fertige Omelette wird auf der Anrichtesehüssel mit Staubzucker bestreut, mit einem kleinen Glas Rum übergossen (oder teilweise Cognac), der angezündet wird — brennend anzurichten.

326. Französische Omelette mit Schinken — mit 1 Ei und 1 Eßl. Rahm = 110 (33) Cal.

Zu Eiermisehung, gesalzene, nach 324, wird  $^1/_2$ —I Eßl. gehaekter (oder in Würfeln gesehnittener) Sehinken eingerührt, oder versehiedenes Fleiseh, oder geräueherte Zunge, oder Fiseh — gebraten nach 324, zweite Art.

327. Französische Omelette "Tante Manon" (Seignobos) — mit 1 Ei und Mileh = ea. 90 Cal.

Eiermischung nach 324, süß, wird gerührt mit weißem Käse (1 Tl., 5 g), Sehinken (gehaekt, 1 Tl., 5 g), Champignons (gehaekt, 2 Tl., 10 g), Brot ( $^{1}/_{2}$  Eßl., 10 g, in der Mileh aufgeweieht) — gebraten nach 324, dritte Art.

- 328. Omelette mit Brot mit 1 Ei, Milch und Brot = ea. 100 (30) Cal. Eiermisehung 324, süß, wird mit Brot (gerieben oder in kleinen Würfeln), 15 g, gerührt gebraten nach 324 auch mit Gemüsen oder Tomaten.
- 329. Französische Omelette mit Kräutern, "aux fines herbes" mit 1 Ei, 1 Eßl. Mileh = ca. 80 (25) Cal.

Eiermisehung nach 324, gesalzen, wird mit Kräutern verrührt: Petersilie, Kerbel, Spinat, gemiseht, feingehaekt oder durehgestriehen — gebraten nach 324, dritte Art.

330. Omelette mit Äpfeln — mit 1 Ei und Mileh = ea. 80 (25) Cal.

Eiermisehung nach 324, süß, wird gerührt mit Äpfeln, einigen feinen Scheiben, vorher in Bouillon oder Wasser halbweich gekocht und feingeschnitten — auch mit verschiedenen Pilzen — gebraten nach 324, zweite oder dritte Art.

## Eierpfannkuchen, zusammengesetzte, mit unechten Eiermischungen.

331. Eierpfannkuchen — mit 1 Ei und Mileh und Mehl ea. 100 Cal. Eiermischung 324 II, gesalzen oder süß — gebraten nach 324, erste Art — mit Fruehtkompott, Gelee und Zucker anzurichten.

#### 332. Eierpfannkuchen mit Speck.

Eiermischung 324 II, gesalzen, mit Speck (fleischig), 125 g. Der Speck in Schnitten, wird auf der Pfanne braun angebraten das abgesehmolzene Fett wird abgegossen — die Eiermischung auf die Schnitte geschlagen — auf beiden Seiten gebraten.

## 333. Eierpfannkuchen mit Brot.

Eiermischung 324 II, süß, Brot, 2 Schnitte, 15 g. Die Schnitte werden in etwas Milch aufgeweicht (können auch troeken, mit etwas Zucker bestreut und karamelisiert verwendet werden) auf der mit Butter leicht ausgestrichenen Pfanne mit der Eiermischung begossen — auf beiden Seiten gebraten — auch so, daß das aufgeweichte Brot mit der Eiermischung verrührt wird.

## 334. Eierpfannkuchen mit Aleuronat (nach Hannemann).

Eiermischung 334, mit Aleuronat (3 g) anstatt Mehl, mit Zitronensaft und -schale — nach 324 gebraten.

#### Eierpfannknehen, zusammengelegter, mit verschiedenen Einlagen. 335.

Eiermischung 324 I oder 11 — gesalzen — gebraten nach 324, zweite Art - vor dem Zusammenklappen wird ein Streifen folgender Einlagen eingelegt:

gesalzen mit: Fleischragout (Salpicon), süß mit: Fruchtkompott. Fruchtgelee, Hachee, Tomate. Schinken, gehackt, Pilze. Nierenragout, Fischragout,

> Austern in Stücken. Gemüse, gchackt, in Stücken,

## Kap. 33. Aufgelaufener Eierpfannkuchen. — Omelette soufflée.

## 336. Aufgelaufener Eierpfannkuchen, einfach. naturell.

Eiermischung dazu - ganz wie 324, echt oder unecht. abgebrannt, gesalzen, gesüßt — aber so, daß anfangs nur der Dotter eingerührt wird — und dann erst das Eiweiß zu steifem Schnee gesehlagen — mit leichter Hand eingerührt — wonach sofort gebraten.

Das Braten. — Erste Weise, die gewöhnliche: Die Pfanne wird mit Speck oder möglichst wenig Butter ausgestrichen oder etwas Butter auf derselben geschmolzen — die Eiermischung gleichmäßig über die Pfanne gegossen — auf sehwächster Wärme gehalten, bis ganz weich gestockt - auf der einen Seite - und zusammengeklappt.

Zweite Weise: Die Eiermischung — sehr steif — wird hoch auf eine mit Butter leicht gestrichene Schüssel gelegt — in

warmer Röhre 12-25 Min. gebacken.

## Aufgelaufene Eierpfannkuchen mit Eiermischungen und Einlagen.

337. Aufgelaufener Eierpfaunknehen mit Fruchtsaft — für jedes Ei mit Zucker ca. 100 Cal.

Eiermischung nach 324 u. 336, süß — wird mit Saft von Zitrone, Apfelsine oder anderen Früchten vermischt ( $^1/_2$  Eßl. auf jedes Ei) — nach 336 gebraten.

338. Aufgelaufener Eierpfannkuchen mit Schokolade — für jedes Ei mit Zucker und Schokolade ca. 149 Cal.

Eiermischung nach 324 u. 336, süß, wird mit geriebener, in etwas Mileh oder Wasser aufgelöster Sehokolade (1—2 Tl.) angerührt — nach 336 gebraten.

339. Aufgelaufener Eierpfannkuchen mit Käse—für jedes Ei ea. 110 Cal.

Eiermisehung nach 324 u. 336, gesalzen, wird mit geriebenem Käse, 10 g auf jedes Ei, abgerührt — nach 336 gebraten.

340. Aufgelaufener Eierpfannkuchen mit Schinken (oder anderem Fleisch).

Eiermischung nach 324 u. 336, gesalzen, wird mit geräuchertem, gekochtem, feingewiegtem Sehinken, 20 g auf jedes Ei, verrührt — nach 336 gebraten.

Für feinere diätetische Verwendung kann die Eiermischung mit dem Fleisch (und dann gewöhnlich mit feinen hellen Fleischsorten — jungem Huhn u. desgl.) durch ein Sieb gestrichen werden, bevor der Eiweißschnee eingemischt wird.

341. Aufgelanfener Eierpfannknehen mit Brot — für jedes Ei ea. 150 Cal.

Eiermischung nach 324 u. 336, süß, wird mit Brot (20 g, mit der Milch gekocht, gerührt, gekühlt) abgerührt, bevor der Eiweißsehnee eingemischt wird — nach 336 gebraten.

342. Aufgelaufener Eierpfannkuchen mit Kräutern, "aux fines herbes".

Eiermischung nach 324 u. 336, wird gerührt mit Kräutermischung nach 329 — mit Gemüsen in ähnlicher Weise — mit Äpfel ebenso.

343. Aufgelaufener Eierpfannkuchen mit Fisch.

Eiermisehung nach 324 u. 336, unecht, gesalzen, wird gerührt mit Dorsch, gekoeht, geschnitten oder gehackt — bevor Eiweißschnee eingerührt wird — nach 336 gebraten — mit Fleiseh ebenso.

#### 341. Anfgelaufener Eierpfannkuchen mit verschiedenen Einlagen.

Eiermischung 324—336, wird nach 336 (erste Art) gebraten — vor dem Zusammenklappen mit einem Streifen verschiedener Einlagen versehen, nach 335.

## Kap. 34. Eier-Auflauf — Soufflé.

### 345. + Eierauflauf — Eiersoufflé — einfach, naturell.

Eiermischung dazu wird zubereitet nach 324 u. 336 (mit dem Eiweiß als sehr steifer Schnee).

Hier läßt sich, besonders bei dem unechten (mit Mehl versetzten), und ganz besonders bei den abgebackenen Mischungen, etwas reiehlicher Flüssigkeit verwenden — nämlich für jedes Ei mit 1-2 Tl. Mehl: bis 1/4 Lit., 125 Wasser, Milch, Rahm und mehr.

Das Backen gesehieht in einer Form (Omelettenform), die leicht mit Butter (oder Salatöl) ausgestriehen, sofort nach Bereitung der Eiermischung bis auf ea. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Höhe gefüllt wird — um dann schnell in den gut warmen Ofen gesetzt und fertig gebacken zu werden, bei gleichmäßiger Wärme — muß dann gleich auf den Tisch gebracht werden.

Backzeit für ein Ei mit 12—15 Min. zu berechnen — für größere Portionen verhältnismäßig höher. Fertig sobald ein glattes, dünnes, eingestochenes Holz ohne anhängende Teigteile

wieder herauskommt.

#### 346. Eierauflauf mit Zusätzen.

Nach 337—343 zu bereiten, aber so, daß die Mischungen nach 345 in der Form gebacken werden.

## Eierauflauf mit Einlagen.

Hierzu werden die einfachen Mischungen nach 324 u. 336 verwendet. Die Einlagen (die in 335 angeführten verwendbar) werden auf den Boden der Omelettform gelegt und mit dieser etwas angewärmt, bevor die Eiermischung daraufgegeben wird — um sofort gebacken und gleich nach Fertigstellung angeriehtet zu werden.

#### 347. Eierauflanf mit Kaffee

[für jedes Ei mit 1 Eßl. Milch ca. 100 Cal.

Eiermischung nach 324 u. 336, süß, wird mit Kaffcextrakt, 1 Eßl. auf jedes Ei, versetzt.

#### 348. Eierauflauf mit Kakao

[mit 1 Ei, Mehl 10 g, Butter 10 g, Milch  $^{1}/_{16}$  Lit. = ca. 230 Cal.

Eiermiselrung nach 324 u. 336, süß, abgebacken, wird mit Kakao angerührt,  $^{1}/_{2}$ —1 Eßl. auf jedes Ei — und mehr Zucker nach Geschmack.

#### 349. + Eierauflauf mit Vanille - kalt anzurichten (nach Heyl)

ganze Portion ca. 325 Cal.

|                |                   |     |         | ganze romon ca. 323 car.     |
|----------------|-------------------|-----|---------|------------------------------|
|                |                   | Gr. | Cal.    | - <b></b>                    |
| Ei             | 1 St.             | 45  | 70      | Das mit Zucker verschlagene  |
| Zucker         |                   | 30  | 117     | Ei wird mit dem mit Vanille  |
| Rahm (gew.)    | $^{1}/_{12}$ Lit. | 80  | 140     | aufgewärmten Rahm ver-       |
| Vanille        |                   | 155 | <br>327 | mischt — Eiersehnee ein-     |
| Zitronenschale | 3                 |     |         | gerührt. — Die Masse in eine |
|                |                   |     |         | mit Butter ausgestrichene,   |

mit Zucker ausgestreute Form gefüllt — und zugedeckt in kochendem Wasser gehalten, bis 25 Min., bis erstarrt. Erkaltet, wird die Speisc gestürzt, mit süßer Schlagsahne überfüllt — kann mit Fruehtsaft oder Gelee gereicht werden.

#### 350. + Eierauflauf mit saurem Rahm (Jaworska-Dornblüth)

[ganze Portion ea. 260 Cal.

| Ei<br>Rahm, fett, | 1 St.                   | 45      | 70             | Nach Hauptvorsehrift 336 und<br>345 zu mischen und zu |
|-------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------|
| sauer<br>Mehl     | $^{1}/_{12}$ Lit. 1 Tl. | 80<br>5 |                | backen.                                               |
| Zucker            | 2 Tl.                   | 10      | 39<br>-<br>266 |                                                       |

## 351. + Eierauflauf mit Käsemilch (nach Hannemann).

[ganze Portion ea. 300 (40) Cal.

| Ei             | 1 St.  | 45  | 70  | Die Butter wird weiß gerührt, |
|----------------|--------|-----|-----|-------------------------------|
| Käsemilch      |        | 40  | 60  | die Käsemilch (Quark), Dot-   |
| Zucker         | 1 Eßl. | 15  | 60  | ter, Zucker, Milch, Mandeln   |
| Milch          | 1 Eßl. | 15  | 10  | (gestoßene) werden damit      |
| Semmel, geriel | ben    | 10  | 35  | zusammengerührt, bis ganz     |
| Butter         |        | 8   | 60  | glatt — dann werden Seni-     |
| Korinthen      |        | 8   | 16  | mel und Eiweiß in Schnee      |
| Mandel, bitt.  | 1 St.  | 141 | 311 | abwechselnd, und zuletzt Ko-  |
|                |        |     |     | rinthen hineingegeben. —      |

Die Masse in ausgestrichener Form gebacken — mit Zucker bestreut anzurichten.

352. Eierauflauf mit Käse, "Soufflé au fromage en caisses" (Urbain-Dubois) [ganze Portion ca. 1850 (320) Cal.

|               |       | Gr. | Cal. |                              |
|---------------|-------|-----|------|------------------------------|
| Dotter        | 5 St. | 75  | 270  | Die Butter wird geschmolzen, |
| Eiweiß        | 4 St. | 120 | 64   | mit den geschlagenen Dot-    |
| Butter        |       | 100 | 750  | tern in einigen Sekunden auf |
| Käse          |       | 200 | 780  | schwaeher Wärme gerührt      |
| Salz, Pfeffer |       | 500 | 1864 | — dann nach und nach mit     |
| Zucker, wenig |       |     |      | dem geriebenen Käse (Schwei- |
|               |       |     |      | zer- oder Parmesan-) ge-     |

mischt (wenig Pfeffer) — auf schwacher Wärme weiter gerührt, bis ganz glatt — dann erst mit zwei, im letzten Augenblick mit noch zwei Eiweißschnee abgerührt.

Die Masse wird in kleine Papierkästehen gegeben oder in kleine Steingutkasserollen — und sofort im Ofen gebacken.

## Dritte Nahrungsmittelgruppe.

## Fleisch und Fleischware von Vierfüßern. Vogel und Fisch.

## Kap. 35. Einleitung.

Fleischware ist alles, was wir beim Schlachten nach Entfernung der gröberen Schlachtabfälle (Haut, größere Knochen, Fettmassen usw.) zurückbehalten; umfaßt somit auch die verschiedenen Eingeweide,

Leber, Nieren, Herz, Bröschen, Blut usw.

Sehlachtfleisch ist das Muskelfleisch selber, mit kleinen Teilen von Knoehen, Sehnen, Häuten; teilweise auch Fett, teils aufliegend, teils eingelagert, in Zusammenhang mit dem Bindegewebe, welches die fleischigen Teile zusammenhält und worin die Nerven und Blutgefäße gelagert sind.

Das Muskelfleisch, das Muskelgewebe, das reine magere Fleisch, besteht aus den Fleischfasern, die aufgebaut sind aus einer Kapsel (Sarkolemma) und einem, während des Lebens flüssigen Inhalt (Muskelplasma). Der Saft ist am reichlichsten bei gut gefütterten Tieren.

Das magere Fleisch enthält doeh in der Regel 1-2% Fettstoff und wird übrigens, wie alle andere magere Fleischware, mit durchschnittlich  $10-20^\circ$  Eiweißstoff zu berechnen sein; Fischfleisch doeh mit etwas weniger — außer Salzen und Extraktivstoffen.

Die Eiweißstoffe sind bis zu 75% Myosin (in Wasser nicht

löslich) und 3—10% Albumin, flüssig (wasserlöslich).

Das Bindegewebe ist leimgebendes Gewebe; bei fortgesetzter Erwärmung löst es sieh in Wasser auf und erstarrt bei Abkühlung zu Leim (Gelatine). Es findet sieh reiehlieh im jungen Fleisch und besonders in sehnigen und knorpeligen Geweben.

Die Fetteile sind, wie andere Fettarten, ein Gemisch von Olein, Palmitin und Stearin in verschiedenen Mengenverhältnissen. Leiehter schmelzbar, weicher, leichter verdaulich ist eine Fettart, je mehr sie Olein (das unter 37° C, unter Körpertemperatur schmelzende) enthält.

An anderen stiekstoffhaltigen Stoffen enthält das Fleisch die sogenannten Extraktivstoffe oder Fleischbasen. Kreatin (0,07 bis 0,32°), weniger Kreatinin, Hypoxanthin, Guanin, Karnin, außer Harnsäure und Harnstoff (Stoffwechselprodukte).

Die stickstofffreien Stoffe sind vertreten durch Milehsäure und Spuren von Bernsteinsäure, Ameisensäure, Essigsäure und öfters

auch Glykogen (ein Kohlenhydrat) in sehr geringer Menge.

Unter den Salzen, den Aschebestandteilen (im ganzen 1-1,5%) wird besonders ein verhältnismäßiger Reichtum an Kalisalzen zu erinnern sein; daueben gibt es Kalk- und Natronverbindungen mit Phosphorsäure und Chlor.

In bezug auf den verschieden hohen Inhalt der verschiedenen Fleiseharten an allen diesen Stoffen, und dem daraus hervorgehenden versehiedenen Nährwert, wobei der Fettgehalt sich ganz besonders

geltend macht, ist auf diesbezügliche Tabellen zu verweisen.

Für unsere Ernährung sind die verschiedenen Fleischsorten von wesentlich gleicher Bedeutung: nämlich zusammengenommen als unsere wichtigsten stickstoffzuführenden Nahrungsmittel. Mehr als in der Ernährungslehre ist indessen in der Küche zwischen Fleiseh von Vierfüßern, Vögeln, Fischen ein Unterschied zu machen.

Farbe und Weichheit des Fleisches stehen zueinander in einem gewissen Verhältnis, indem helles Fleisch wirklich in der Regel das weichste, am leichtesten zu kauende (und insofern das leichtverdaulichste ist). Ganz stimmt dies doch nicht. Denn während das Ochsenfleisch als das dunkelste, das Lammfleisch als noch recht dunkel, das Schweinefleisch als heller, das Kalb-, Vogel-, Fischfleisch als das hellste, in der Regel auch von zunehmender Weichheit sind, gehört das Wildfleisch und Taubenfleisch, obgleich ganz dunkel, doch zu den weichsten Fleischsorten.

Auf die Weichheit, die Mürbigkeit des Fleisches ist auch das Alter des Tieres von Einfluß, da das Fleisch der jungen Tiere das weichste ist. Gewisse Fleischstücke sind von besonderer Weichheit, wie z. B. der Miirbebraten (Lummel) vom Ochsen, Kalb, Schwein.

Jedes ganz frische Schlachtfleisch ist zähe und ungenießbar. Um (für anderes als Fleischsuppe kochen) verwendbar zu werden, soll es abhängen, um Gegenstand der Mortifikation zu werden; einer Gärung, bei der das Glykogen des Fleisches zu Milehsäure sich umgebildet. Dadurch wird der diehte Zusammenhang zwischen den Fleischfasern gelockert, so daß das Fleisch kaubarer wird.

Die Abhängezeit ist richtig abzumessen; während des Sommers 2 3 4 Tage, des Winters 8-10 14 Tage, je nach Temperatur und Aufbewahrungsort, wo die Luft kühl, rein und frisch sein soll.

Das Fischfleiseh hat gewöhnlich gleich seine schließliche Weichheit; es verdirbt viel schneller und leichter und soll sehr vorsiehtig anfbewahrt werden.

Die Eingeweide sind von sehr verschiedener Verwendbarkeit: Das Bröschen (Kalbsmilch) ist mürbe, reich an Nährstoffen. leicht verdaulieh.

Die Zunge ist hauptsächlich dem mürben Muskelfleisch entsprechend; gewöhnlich mager und im ganzen diätetisch verwendbar.

Das Herz hat dichtes, hartes Fleisch, sehr sehwer durchzukauen.

Das Gehirn ist mürbe, aber fett, und weniger allgemein verwendbar. Die Leber der Schlachttiere ist fettreich, von festem dichten Gefüge; weniger geeignet für gesundheitsgemäße Zubereitungen.

Die Nieren haben hartes, mageres Fleisch von zweifelhaftem Wert. Das Blut, in defibriniertem Zustande, ist leider für einfache all-

gemein verwendbare Zubereitungen weniger geeignet.

Knorpel (Kalbsfüße, Schweinebeine u. desgl.) sind für versehiedene Leimstoffspeisen verwendbar, die bei einfacher Zubereitungs-

art von diätetischer Bedeutung werden können.

Die Fetteile werden abgeschmolzen, zu Speisefett, Rindsfett aus Rindstalg, Schweineschmalz aus Schweinefetteilen; während das Enten- und Gänsefett beim gewöhnlichen Braten dieser Vögel ausgebraten, ihrer Leichtschmelzbarkeit wegen (bei mäßig gewürzter Zubereitung) recht allgemein verwendbar bleiben.

## 401. Fleischbeurteilung, Fleischaufbewahrung.

Das Fleisch soll am besten von jungen, gut gefütterten, gesunden Tieren herrühren. Faden Geruch hat es von der Natur her, es darf aber keinen mehr ausgesprochen unangenehmen Geruch haben — es soll sich elastisch und verhältnismäßig trocken, nicht schleimig anfühlen. Die Farbe soll klar sein. (Für Beurteilung des Fleisches ist übrigens auf diesbezügliche gesetzliche Bestimmungen für das Deutsche Reich zu verweisen.)

#### Kennzeichen für frische Fische.

Fische sind womöglich lebend zu kaufen, und sollen dann gleich geschlachtet werden — und sehr kühl aufzubewahren; die Kienien sollen klar und rot sein, die Augen klar, das Fleisch fest, die Haut glatt, oder die Schuppen blank. Wo Fische von einem Tage zum anderen aufbewahrt werden, sind sie leicht zu salzen und an kühlem Ort hinzustellen oder lieber aufzuhängen.

Das Fleisch soll kurz vor Gebrauch schnell abgewaschen werden, mit lauwarmen Wasser oder mit einem trockenen reinen Stück Zeug abgewischt werden (darf nicht in Wasser hingestellt werden), wird leicht geschlagen, auf Schüssel (nicht auf Holz) angebracht; ist erst zu allerletzt zu salzen.

Schlachtfleisch für Suppekochen soll frisch sein; verwendbare Stücke sind Schwanzstück, Spitzfleisch, Blume, Brust; weniger gut sind Hesse, Halsstück.

Schlachtfleisch für Braten; vom Rind: Filet, flaches, hohes Roastbeef; vom Kalb, Lamm, Schwein: Rücken, Keule.

## Kap. 36.

## Allgemeines über die Behandlung des Fleisches in der Küche.

Für den zivilisierten Menschen wird die Fleischware erst zu allgemein verwendbarer Speise, nachdem sie verschiedentlich in der Küche

zubereitet worden ist – durch meehanische Bearbeitung, mehr äußerlichen Einflusses, durch Wärme, eingreifenderen Einflusses, besonders in chemischer Richtung.

#### 402. Mechanische Bearbeitung ist:

Reinmachen, erstmal mittels einfachem leichten Abwaschen mit Wasser oder nur Abtrocknung, um die von der Schlächterei oder der Verkaufsstelle herrührenden äußeren Unreinlichkeiten zu entfernen oder auch unfrische äußere Lagen, eingetrocknete, weniger gute Teile, größere Fettpartien usw.; ferner:

Klopfen, Sehrappen, Hacken, Zermalmen, auf einer Platte mit dem Fleischhammer, oder im Mörser, oder in einer Fleischmühle ("Fleischmasehine"), durch welche das Fleisch ein oder mehrere Male gehen kann; alles zugunsten der Zerteilbarkeit resp. der Zerteilung. Am eingreifendsten wird die Bearbeitung, indem das Fleisch später noch durch ein Sieb gestrichen wird. Dabei wird das Fleisch auch noch mehr von ganz feinen sehnigen und häutigen Teilen befreit werden.

#### 403. Rohes Fleisch

ist auch nach gutem Abhängen noch eine recht ungenießbare Speise, sehr schwer zu kauen; es soll jedenfalls immer der eingreifendsten mechanischen Bearbeitung unterworfen werden, um verwendbarere Form zu bekommen.

Soleh feinzerteiltes rohes Fleiseh wird, von gewisser Seite, für besonders leicht verdaulich gehalten, vorzüglich verwendbar gerade für schwächere Verdauungsorgane. (Mit Rücksicht darauf enthält dies Buch auch verschiedene Vorschriften für rohe und halbrohe Fleischzubereitungen, 419—426).

Derartigen Speisen gegenüber wird an die Möglichkeit der Gegenwart wirksamer ansteekender Stoffe und lebender Sehmarotzer zu erinnern sein — indem ja in solchen Fällen für Unschädlichmachung durchgreifende Wärmeeinwirkung ein bedeutungsvolles Mittel werden kann. Die Finne im Rindfleisch oder Schweinefleisch wird bei 75° C getötet; die Triehine bei 56° C. Es soll also dafür Sorge getragen werden, daß solche Wärmegrade bis in die Mitte der Fleischstücke eingedrungen sind.

#### 404. Zubereitung des Fleisches mittels der Wärme.

Es gibt in der Beziehung zwei Hauptweisen, nämlich das Braten und das Kochen, und eine ganze Reihe anderer Weisen, die aber

alle Abarten der obengenannten sind.

Zum Vorteil für das rechte Verständnis für die verschiedene Art und Wirkungsweise dieser Zubereitungsweisen soll zuerst darauf aufmerksam gemacht werden, daß das Fleisch zu den Nahrungsmitteln gehört, bei denen es gilt: an Wärmebeeinflussung nicht zu viel - um nämlich zu erreichen, daß von den natürlich vorhandenen Bedingungen für Leichtverdaulichkeit möglichst wenig verloren geht, indem dafür Sorge getragen wird, daß gewisse Umbildungen, die in der Beziehung herabsetzenden Einfluß haben, zu geringster Entwieklung kommen, gewisse andere Umbildungen aber, die in der Beziehung förderlich sind, zu höchster Entwicklung.

## 405. Nachteile der Wärmebeeinflussung sind folgende:

Verlust an Saft und Stoff, will sagen: Verlust an Wasser und an flüssigen Nahrungsstoffen, die ursprünglich im Fleisch in wasserlöslicher Gestalt vorkommen (es sind dies eben die feinsten Eiweißstoffe des Fleisches) usw.

Stoffliche Veränderungen in Richtung auf Steifwerden (Koagulation) der festen Eiweißstoffe, begleitet von einer Schrumpfung, unter Wasserabgabe; woraus eine Austrocknung und ein Zähwerden

hervorgeht.

### 406. Vorteile dabei sind folgende:

Fortschreitende Lösung des straffen Zusammenhanges zwischen den Fleischfasern (die von dem Abhängen eingeleitet war) durch weitergehende Umbildung des Bindegewebes zu löslichem Leim, zugunsten der Kaubarkeit (Leiehtverdaulichkeit). Ferner Umbildung gewisser unentwickelter natürlicher Gewürzstoffe des Fleisehes auf ausgesprochenen Wohlgeschmack und Wohlgeruch (Aroma) — und zwar in zwei verschiedenen Richtungen: dem Gekochten und dem Gebratenen. Und auch Verbesserung gewisser äußerer Eigensehaften: Veränderung der rötlich-bläulichen Färbung in Hellrot bis Grau, in Verbindung mit einem Braunwerden, einem Bräunen oberflächlicher Lagen, und damit zusammenhängender Geschmacksverbesserung.

Derartige Wärmeeinwirkungen werden nur in verschiedener Weise

durehgeführt.

#### 407. Rösten.

Das Rösten geschieht in zweierlei Weise: auf dem Spieß, auf dem Rost; ersteres besonders für größere Stücke geeignet, letzteres für kleinere (doch auch für etwas größere).

Es sind dies bei guter Durchführung die idealen Fleisch-

zubereitungsarten.

Das Rösten am Spieß ist besonders in der französischen und englischen Küche zu Hause, wie das Rösten unter Aufhängen vor offenem Feuer (vgl. Kap. 64).

Das Rösten auf dem Rost zeigt sich im ganzen verwendbarer für kleinerere flache Stücke von Fleisch, für kleinere ganze Fische u.

dgl. (vgl. Kap. 64).

Es sind ideale Methoden, weil bei denselben die Vorteile am besten, die Nachteile am wenigsten zur Geltung kommen, nämlich: kleinster Wasserverlust, geringster Verlust an Eiweißstoffen, bei mäßiger Schrumpfung und mäßigem Steifwerden — schönste Bildung einer wohlschmeckenden, wohlrieehenden Bratkruste von schönster Färbung.

Und das kommt daher: weil sich hier in schnellster Weise eine vollständig dichte Kruste bildet, und eine möglichst dünne, möglichst wenig durchfettete — was wiederum davon kommt, weil es eine vollkommen trockene Methode ist, wirksam mittels trockener Hitze (durch Strahlung und Fortpflanzung).

Was auf die Vorzüglichkeit der Methode ein besonders helles Licht wirft, ist der Umstand, daß bei derselben möglichst wenig (resp. gar keine) Sauce gebildet wird — und daß das Stück entsprechend

wenig einschrumpft.

Es kommt dabei aber natürlicherweise auf die gute Ausführung an (Kap. 64, 65).

#### 408. Gewöhnliches Fleischsuppekochen.

Es ist dies eine der vorigen ganz entgegengesetzte Methode, die in Wasser geschieht: ganz feucht.

Das Fleisch wird in kaltes Wasser in das Kochgeschirr eingelegt. Allmählich werden beide Teile gleiehzeitig durchwärmt, bis zum Kochen,

was dann gleichmäßig und schwaeh erhalten wird.

Indem dabei das Wasser und die Wärme allmählich Sehicht für Schicht in das Fleisch eindringen, geht eine Auslaugung der wasserlöslichen Stoffe vor sich; eine gewisse Menge wasserlöslichen Eiweißes wird in das Kochwasser ausgezogen, erstarrt und steigt an die Oberfläche als "Schaum", der dann mit dem Schaumlöffel entfernt wird. Ferner werden Salze und Extraktivstoffe ausgezogen, Geschmackstoffe also und etwas Fett, welches die Augen auf der Suppe bildet, was auch später abgenommen wird. Damit geht Hand in Hand eine nach innen fortschreitende Umbildung von Bindegewebe in Leim, wovon sich etwas in der Suppe auflöst. Bei fortgesetztem Kochen, 3—4—5—6 Stunden, je nach Größe des Fleischstücks, dehnen diese Wirkungen sich aus auf das ganze Stück, mit um so stärkerer Schrumpfung, je längere Zeit das Kochen fortgesetzt wird.

In der Weise erhält man einerseits:

Fleisehsuppe oder Fleischauszug oder -abkochung, eine Flüssigkeit mit eigenem Wohlgeschmack und Wohlgeruch, der Hauptsache nach ein Reizmittel, besonders für die Magensaftabsonderung, ein Genußmittel, aber ein äußerst schwaches Nahrungsmittel — und

Suppenfleisch, bei dem die Nachteile ganz besonders hervortreten, nämlich: Auslaugung, Steifung, Schrumpfung (Wasserverlust) — mit einigen Vorteilen: vorgeschrittener Leinbildung mit entsprechender Lösung der Faserverbindung, Entwicklung eines besonderen Geschmackcharakters.

Alle andere Zubereitungsarten des Fleisches sind nun Abarten dieser beiden.

#### 409. Schnellkochen.

Das Schnellkochen wird so ausgeführt, daß ein Fleischstück (Schlachtfleisch, ganzer Vogel oder Fisch) in das Kochgeschirr in scharf kochendes Wasser eingelegt wird (so reichlich, daß es nicht ganz aus dem Kochen kommt). Ganz sacht wird das Kochen fortgesetzt (der wenige Schaum, der aufkommen kann, wird abgenommen — Salz hinzugesetzt), aber nur so lange, bis das Stück gerade durchgekocht ist (bis auf die Mitte gerade die rote Farbe verloren hat).

Bezeichnend ist hier: die schnelle Bildung einer dichtenden Kochkruste gleichmäßig ganz herum. Die Wirkung wird also einigermaßen der Wirkung des Röstens entsprechen, mit möglichst geringem Verlust an ursprünglichen Nährwert und natürlicher Leichtverdaulichkeit.

Kriterium der Güte: es gibt dabei nur sehr wenig, sehr dünne Suppe (Fleischauszug).

#### 410. Schnellkochen in Verbindung mit Fleischsuppekochen.

Dies läßt sieh auch machen. Aus der ganzen vorhandenen Fleischportion wird ein reelles, zusammenhängendes Stück ausgeschnitten. Das übrige mit Knoehen und Knorpel usw. wird zum gewöhnlichen Fleischsuppekochen verwendet (408), während das ausgeschnittene Stück erst später in die koehende Suppe gelegt wird, um nur gerade durchgekocht zu werden (409).

Ergebnis: Fleischsuppe und stark ausgekochtes Fleisch — daneben ein gutes Stück schnellgekochtes, möglichst wenig verringertes

Fleisch.

## 411. Kochen in Fett — "Friture" — "frying".

Diese Kochweise ist für gewöhnlich nur auf kleinere Stücke verwendbar — und wird ausgeführt, indem die Stücke schnell in stark erhitztes Fett versenkt werden. Das Besondere dabei wird sein die plötzliche, ganz herum völlig gleichmäßige Einwirkung eines hohen Hitzegrades (höher als der Kochpunkt des Wassers), so daß die Krustenbildung hier eine ganz besonders schnelle und stark dichtende werden muß — wenn der Hitzegrad des Fettes der rechte ist (vgl. Kap. 69). Es kommt dabei nur zu einem oberflächlichsten Eindringen von Fett bei dem gewöhnlichen Fleisch — zu einem tieferen bei dem Fischfleisch, welches nicht dieselbe Neigung zur Schorfbildung hat. Nach dem Kochen wird immer das überschüssige, anhängende Fett mögliehst zu entfernen sein, indem die Stücke auf ein Stück Löschpapier gelegt werden.

Friture in Panade, wo die Stücke vor dem Kochen in Ei und gestoßenem Zwieback umgekehrt werden, wird dagegen immer ein weniger glückliches Verfahren sein; denn es muß dabei unabwendbar zur Bildung einer mit Fett durchzogenen stärkehaltigen, äußeren

Schichte kommen.

#### 112. Kochen in Dampf

geht vor sich in einem dicht verschlossenen, mit Wasserdämpfen angefüllten Raum. Man hat dazu eigene Dampfkochgefäße ("Dampfkoeher"), die aus einem unteren, für das Wasser bestimmten Gefäß bestehen und einem darauf eingesetzten oberen Gefäß mit durchlöchertem Boden zur Aufnahme der Eßware (Fig. 1); oder man kann sieh auch eines gewöhnlichen Kochgeschirrs bedienen mit wenig Wasser am Boden, in welches ein auf Füßen stehender Korb (aus Drahtgeflecht) eingestellt wird, dessen Inhalt oberhalb des Wassers gehalten wird. Der Apparat wird auf Feuer gesetzt, mit dem Deckel versehlossen, bis das Wasser koeht und der übrige innere Raum mit den heißen Dämpfen angefüllt ist — dann wird die Eßware schnell auf ihren Platz gebracht, wo unter Einfluß der Wasserdämpfe (100° C) sich sehnell die dichtende Kruste bildet. Die Auslaugung wird dabei eine geringe, und das Koehen wird nur gerade bis zum Durchkochen fortgesetzt. Die Wirkung wird somit der des Schnellkochens ähnlich sein. Es wird auch nur wenige und dünne Suppe erhalten, bei mäßiger Sehrumpfung.

Das Koehen kleinerer Stücke in Dampf (einer Fleischschnitte, eines Fischstückes) läßt sich zwischen zwei Tellern machen, die genau aufeinander passen und auf ein Gefäß mit kochendem

Wasser gestellt werden.

#### 413. Dämpfen und Schmoren.

Im Prinzip bedeutet die Methode: Kochen im ganz dieht versehlossenen Raum bei Gegenwart einer sehr niedrigen Flüssigkeitssehieht; wird in der Weise auch eine Art von Kochen in Dampf — teilweise jedenfalls.

Es läßt sich zwischen Dämpfen und Schmoren in der Weise unter-

scheiden, daß beim

Dämpfen oder "Schmorkoehen" das Fleisehstück ohne besondere Vorbereitung in das mit ganz wenig, hauptsächlich wässeriger Flüssigkeit versehene Kochgeschirr gelegt wird, um dann bei diehtem Verschluß längere Zeit gekoeht zu werden. Das Stück kann dann zuletzt, nach Entfernung des Deckels, leicht gebräunt werden. Bei dem

Sehmoren oder "Schmorbraten" wird aber das Fleischstück gleich anfangs ringsherum braun angebraten, hierauf in das mit etwas fetthaltigerer Flüssigkeit versehene Gefäß gelegt, um dann auch bei

dichtestem Verschluß fertiggesehmort zu werden.

#### 414. Das Braten

geschieht in der Röhre (dem Bratofen) — im Topf — auf offener Pfanne.

Braten in der Röhre (im Bratofen) ist auf größere zusammenhängende Stücke anzuwenden nach folgenden allgemeinen Regeln: Es soll eine gut erhitzte Bratpfanne dazu und ein nach allen Seiten gleichmäßig wärmender Bratofen. Das Bratstück (welches vorher auf offener Pfanne ringsherum kann angebräunt worden sein) wird auf die Pfanne gelegt, schnell in den Ofen geschoben — und dieser ist anfangs sehr gut geschlossen zu halten (so daß bei guter erster Wärme eine möglichst dichte Bratkrustenbildung zustande kommt) — dann soll die Wärme gleichmäßig gut eingehalten werden (so daß der Braten weder anbrennt noch austrocknet) — bei wiederholtem Begießen des Bratens aus dem flüssigen Inhalt der Pfanne, nicht aber zu häufig (damit die Kruste nicht zu sehr aufgeweicht werde) — während doch die Ofentür möglichst wenig und möglichst kurz geöffnet wird. — Dann wird das Braten fortgesetzt, bis das Stück inwendig die gewünschte Farbe bekommt (rötlich, halbgebraten bei 60—63°C, grau, durchgebraten bei ca. 75°C). Gesalzen wird der Braten erst, nachdem er ringsherum gut angebräunt ist.

Durchschnittlich läßt sich für jedes  $^1/_2$  kg des Bratstücks eine Bratzeit von 15—20 Min. ansetzen — genau läßt sich die Zeit nur schwer feststellen, je nach den verschiedenen Ofenkonstruktionen

und verschiedenartiger Verwendung derselben.

Wo man reichliche Sauce haben will, oder wo der Ofen besonders austrocknend wirkt, kann ein reichliche res Begießen notwendig werden — mit verschiedener Flüssigkeit, kochender oder jedenfalls heißer — entweder Wasser (zu fetteren Braten) oder Milch oder Rahm (zu mageren Braten) — auch leichtes Bier wird gebraucht, oder Wein, roter oder weißer, mit Milch oder Rahm vermischt; letzterer besonders bei Wildbraten, Sauerbraten, auch bei Rinderbraten.

Bei solchem Braten in der Röhre (im Ofen) kann es niemals zur Bildung einer ganz ringsherum gleich mäßig guten und dichten Krustenbildung kommen, weil nämlich der Braten mit seinem untersten Teil in einer aufweichenden Flüssigkeit liegt und mit seinem oberen Umfang sich in einem Ofenraum befindet, der mit einer mit Dämpfen gesättigten Luft angefüllt ist. Besser wird es, je besser der Ofen ventiliert ist, verhältnismäßig am besten in den nach unten offenen Öfen mit innerer Heizung.

Eine nicht ganz geringe Auslaugung wird in allen Fällen zustande kommen müssen; es wird in der Regel auch sehr viel "schöne Sauce" erhalten, mit den damit verbundenen Nachteilen, Schrumpfung, Wasserverlust, Austrocknung (im ganzen bedeutenden Gewichtsverlust).

Das Braten im Topf wird schwerlich einen so guten Erfolg haben können wie das Braten im Ofen, weil dabei nur noch mehr Flüssigkeit verwendet, die Krustenbildung eine unvollkommenere wird — und dann auch in der Regel viel mehr Sauce gibt.

Das Braten größerer Stücke auf offener Pfanne bietet noch schlechtere Bedingungen für schnelle und vollkommene Bildung der dichten Bratkruste — und daher die höchsten Nachteile in Richtung auf Wasser-, Gewichtsverlust, bei reichlichster Bildung von Sauce.

Das Braten kleinerer Stücke auf offener Pfanne von Koteletten, Steak. Escalopes u. dgl., von kleineren Fischen und Vögeln, ist eine in unserer Küche sehr allgemein verwendete Zubereitungsart, die sich sehr versehieden gut durchführen läßt.

Die möglichst trockene Durchführung ist die beste. Die Pfanne soll vorher sehr gut erhitzt sein, wird mit ganz wenig Butter (Fett) oder nur mit etwas Salz (in einem kleinen Beutel) ausgestrichen. Die Bratzeit ist, während das Stück häufig umgekehrt wird, sehr genau abzumessen, bis es gerade durchgebraten ist (bis auf rötlich oder grau, nach Wunsch). In der Weise bekommt man am sehnellsten eine dichte, dünne (oberflächliche), möglichst wenig durchfettete Bratkruste — und bei bester Durchführung dürfte diese Methode dem Rösten auf dem Rost wesentlich gleichzustellen sein und könnte auch als Rösten auf der Pfanne bezeichnet werden. Zeichen der Güte: keine Bildung von Sauce, geringste Schrumpfung (günstigstenfalls kann das Stück sogar in der Mitte etwas dicker werden). Das Panieren des Stückes ist hier überhaupt nicht verwendbar.

Wird dagegen das Braten kleinerer Stücke auf der Pfanne in gewöhnlicher Weise ausgeführt, nämlich mit reichlicher Flüssigkeit (Butter, Fett, Wasser) auf der Pfanne, wird der Erfolg ein um so schlechterer, je feuchter und je längere Zeit gebraten wird — je mehr der "schönen Sauce" man erhält, je größer damit die Schrumpfung,

die Austrocknung.

Am schlechtesten wird es, wenn das Stück paniert wird, wobei eine lose, stark durchfettete — teilweise aus Stärke bestehende — Bratkruste zustande kommt.

Das Braten von Fischen auf der Pfanne bietet etwas eigenartige Umstände dar, weil das Fischfleisch so viel weniger Neigung hat, bei Hitzeeinwirkung eine äußerlich dichtende Schicht zu bilden. Das trockenste Braten bei höchster Anfangswärme ist hier daher besonders geboten — und das magerste, weil sonst sehr leicht eine tiefer gehende Durchfettung zustande kommt. Das Panieren wird auch hier wenig günstig sein.

#### 415. Die Bratensauce

wird somit nach dem, was nun über diese verschiedenen Zubereitungen des Fleisches mittels Wärme gesagt worden ist, ein bedeutungsvolles Zeichen sein von gut oder schlecht. Die reichliche Bildung derselben wird in der Regel als Verderbnis zu bezeichnen sein für die wirklich feine, die gute, die diätetisch beste Küche.

Wir wollen nun aber von dieser "schönen Sauce" am liebsten die Menge haben; wir bewegen uns für den Zweck in einem "eireulus vitiosus", einem verderblichen Ring, indem wir, um diese Sauce zu bekommen, unser Fleisch austrocknen, und weil wir unser Fleisch ausgetrocknet haben, ein so starkes Bedürfnis nach Sauce fühlen. Wir sollten unseren schlechten Gesehmack in der Richtung zu verändern

suchen, und uns zu dem gerösteten oder saftig gebratenen Fleiseh bekehren, wozu man keine Sauee nötig hat.

Man kann ja diese Erfahrung selber machen, wenn man aus der guten französischen oder englischen Küche ein Stück saftiges, mit ganz besonderem Wohlgeschmack ausgestattetes Fleisch auf seinen Teller bekommt — man denkt dann kaum daran, daß Sauce nötig sei — und wenn ein größerer Braten angeschnitten wird, strömt aus demselben genügender Saft ("gravy") — der bis dahin im Fleisch geblieben ist.

### 416. Aufwärmen des Fleisches, sehleehte Weise.

Wenn das Fleiseh erst einmal die Wärmeeinwirkung bekommen hat, die es haben soll (nach Gesehmaek rosa, braun, grau gebraten), und dann nach Erkalten wieder erwärmt wird, bis oder bis nahe zum Koehpunkt (des Wassers), wird die Austroeknung, die Sehrumpfung, die Verhärtung der Fasern in ungünstigster Weise noch mehr gesteigert — mit erhöhter Zähigkeit und Troekenheit und herabgesetzten Wohlgesehmaek.

Wenn dazu kommt, daß ein derartiges Aufbraten oder Aufkoehen gewöhnlich in fetter Materie vor sieh geht, in Fett, Butter, fetter Sauce, tritt noch ein ungünstiger Umstand hinzu, nämlich die Durchfettung.

#### 417. Aufwärmen des Fleisches in guter Weise

läßt sieh auch machen. Es wird ausgeführt in Bouillon (möglichst magerer Flüssigkeit) oder in Dampf (zwischen zwei flachen Tellern oder im eigenen Dampfkochgeschirr), am liebsten auf Wasserbad; ganz langsam, so daß genau abzumessen ist, daß die Erwärmung nicht den Erstarrungspunkt des Eiweißes erreicht.

## Die Fleischspeisen.

Klasse I.

## Rohe, halbrohe Zubereitungen.

## Kap. 37. Fleischsaft.

## 418 a. + Frisch, kalt ausgepreßter Fleischsaft (Hannemann).

Das ganz magere, sehr frisehe, feingehaekte oder durch die Fleisehmühle gedrehte Fleiseh (125 g) wird mit Salz (Prise) und Wasser (30 g) vermiseht und ½ Stunde kalt gestellt — mit einer Fleisehsaftpresse oder einem Leinentuehe wird der Saft abgepreßt und kalt gestellt — hält sieh nur 6 Stunden — kann versehiedentlich gereicht werden: gefroren als Pillen, gemiseht mit Gelbei, auch mit wenig Cognae — oder zu gleichen Teilen mit Wein oder Hafer- oder anderem Schleim.

#### 100

#### 418 b. + Fleischsaft auf andere Art (Hannemann).

Das Fleiseh (vorbereitet wie 418a) wird mit 2 Eßl. Wasser in einer Flasche ins Wasserbad gestellt (50°C), so lange, bis sich so viel Saft gebildet, daß er mit dem Fleisch gleich hoch steht. Der abgegossene Saft löffelweise genossen.

## Kap. 38. Fleischbrei.

#### 119. 4 Fleischbrei à la Fonssagrives.

Fleisch (von Rind oder anderes), mageres, mürbes, wird fein geschrappt, von allen häutigen Teilen befreit, im Mörser ganz fein zerstoßen — oder mit einem flachen Hammer auf einer Platte zermalmt — kann dann noch durch ein recht feines Drahtsieb getrieben werden — so daß eine gleichmäßig rahmartig weiche Masse erhalten wird, die sich in verschiedener Weise verwenden läßt — als:

Kakaobouletten, wozu die Masse zu Kügelchen ausgerollt, in Kakaopulver umgekehrt wird (um so mit etwas Wasser dazu ganz verschluckt zu werden);

auf gerösteten Brotschnitten, leicht gesalzen.

## 120. + Fleischbreicreme [ganze Portion ea. 130 (30) Cal.

Cal. Gr. Dotter, Rahm, Butter werden Fleischbrei (419) 1 Eßl. 25 25 100 weiß und schäumig gerührt 1 St. 15 54 Dotter — der Fleischbrei damit ge-2 Tl. 10 16 Rahm (gew.) 40

Butter 1 Tl. 5 40 nau verrührt — wird gereicht Salz 55 135 auf geröstetem Brot — oder in kleine Kuchen geformt,

mit Röstbrot — kann auch ganz oder teilweise aus geräuchertem rohen Schinken bereitet werden.

## 421. + Fleischbreikuchen in der Suppe (nach Jaworska).

Fleischbrei (419), leicht gesalzen, wird zu kleinen flachen Kuchen oder Klößen geformt, die in geschlagenem Eiweiß umgekehrt werden und danach in hartem, leicht getrocknetem und feingestoßenem Dotter — in warmer Fleischbrühe oder in einer Schleimsuppe anzurichten.

25

#### 422. Fleischbreisuppe

[ganze Portion ca. 75 (30) Cal.

100 Fleischbrei (419) 1 Eßl. 25 1000 Fleischbrühe <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. 250 Fleischbrei (von Rind- oder Kalbsfilet, Hühnerbrust),

 $\frac{7}{4}$  Int. 250 Botter 1 St. 15 54  $\frac{290}{79}$ 

leicht gesalzen, wird mit dem Dotter verrührt — und dann mit der heißen Fleischbrühe.

#### Fleischbreigerstensuppe

ebenso, mit durchgeseihter Gersten- (oder Reis-, Hafer-) Suppe.

### 123. Fleischbreiklöße in Suppe angewärmt.

Fleischbrei (nach 422 oder 424) wird in haselnußgroße Klößehen geformt, die auf einem Löffel so lange in kochender Suppe gehalten werden, bis sie oberflächlich grau geworden — mit der Suppe anzurichten.

#### 424. + Fleischbreisteak, gedämpft (nach Hannemann)

[ganze Portion ca. 170 (55) Cal.

|     |                   |        | Gr. | Car. |                                      |
|-----|-------------------|--------|-----|------|--------------------------------------|
| 100 | Fleischbrei (419) | 2 Eßl. | 50  | 50   | Der Fleischbrei wird mit sämt-       |
| 30  | Dotter            | 1 St.  | 15  | 54   | lichen Zutaten (Semmel in            |
| 20  | Rahm (gew.)       | 2 Tl.  | 10  | 16   | der Milch aufgeweicht) ver-          |
| 30  | Semmel            |        | 15  | 36   | mischt und zu einem $\frac{1}{2}$ cm |
| 60  | Mileh             | 2 Eßl. | 30  | 20   | dieken Brötchen geformt —            |
|     | Butter (wenig),   | Salz   | 120 | 176  | auf einen mit Butter leicht          |
|     | ( 8//             |        | 120 | 110  | bestrichenen Emailleteller ge-       |

legt, der mit einem anderen Teller bedeckt wird — auf ein Gefäß mit kochendem Wasser gestellt,  $1^1/_2$  Min. — nach Umdrehen des Brötehens noch  $1^1/_2$ —2 Min. — so mit Bouillon oder frisch zerlassener Butter gereicht.

#### Fleischbreisteak

ebenso, auf einer Pfanne leicht angebraten.

## 425. + Fleischbrei von rosagebratenem Fleisch.

Der Fleischbrei kann auch bereitet werden (nach 419) aus den inneren rosagebratenen Teilen eines Rinds- oder Kalbsfilet — und entsprechend verwendet werden (420—424).

## 426. Rohes Beefsteak "à la Tartare".

Frisches Fleisch wird geschrappt, von den Schnen und Häuten befreit (oder durch Maschine einmal getrieben) — mit Salz (Pfeffer?) gewürzt — zu flachen Kuchen geformt — auf der Oberfläche mit einem Messer kariert — in eine Vertiefung in der Mitte ein Dotter gelegt. — Kann auch mit etwas gehackter Zwiebel bestreut werden — oder kann mit verschiedenen Häufehen von gehackten Kapern oder Sardellen oder Kaviar oder saurer Gurke garniert werden.

#### Klasse II.

## Fleischauszüge für diätetische Verwendung.

#### 427. Flaschenbouillon.

Fleisch, gehackt, mit wenig Salz, wird in eine Flasche mit weiter Öffnung gebracht — die in einen Kochtopf mit kaltem Wasser gesetzt wird, um dann ½ Stunde gekocht zu werden, oder längere Zeit. Der Inhalt wird auf ein grobes Sieb gegeben, so daß der Saft bei leiehtem Umrühren abläuft (2—3% Eiweiß).

#### 128. Beeftea

[ganze Portion ca. 100 Cal.

Mageres, geschrapptes Fleisch (von Rind oder anderes) wird sehr fein gehackt, im Mörser zerstoßen — mit Wasser verrührt — 125 g Fleisch zu ½ Lit. Wasser — die Misehung wird in einer gut zugebundenen Kruke in einen mit Wasser halbangefüllten Kochtopf gestellt — nachdem das Koehen ca. 2 Stunden fortgesetzt ist (soll inwendig auf ea. 60° C Wärme kommen), während ab und zu umzurühren ist, wird der Inhalt auf ein recht feines Drahtsieb gegeben — und mit einem Löffel durchgestriehen, wobei das meiste in Gestalt eines bräunlich-grauen dünnen Breies mit feinen aufgeschwemmten Fleischteilehen durehgehen soll.

### 429. Beeftea (nach Rosenthal, Wien).

| Gr. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|---------------------------------------|
| 125 | Das Fleisch wird geschrappt und       |
| 60  | zerstoßen, die Kalbsmilch ebenso      |
|     | — werden mit dem Wasser aus-          |
| 45  | gerührt — bei 40° C 3 Stunden         |
|     | lang gehalten, ab und zu um-          |
|     | gerührt — durch ein Leinentuch        |
|     | 125<br>60                             |

geseiht — mit Zitronensaft und, nach Wunsch, mit Fleischextrakt vermischt — kann auch aus Fleisch allein bereitet werden.

## 430. Nutritious Chicken-Tea (nach Davies).

| Junges Huhn<br>Wasser<br>Brotrinde<br>Salz | $\frac{1 \text{ St.}}{\frac{1}{2} \text{ Lit.}} = \frac{250}{500}$ | C. Tarray                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muskatnuß<br>Selleri                       | 1 Schnitte                                                         | schwaelt gekocht, bis das Fleisch<br>sieh von den Knochen löst —<br>das Fleisch und die Rinde werden |

feingestoßen im Mörser, mit etwas der Suppe zu einem dieken glatten Brei angerührt — gut warm (mit Röstbrot u. dgl.) anzurichten.

### 431. Fleischpeptonsuppe (nach M. Jaworska).

Originalvorsehrift: Eine dickliche Suppe, etwas säuerlich, an Nährwert dem Fleisehe gleieh, dabei sehr leicht verdaulich. Bei den Krankheiten der Verdauungsorgane überall zu reiehen, wo Fleiseh in festem Zustand untersagt ist; leieht stuhlanregend, bei Diarrhöe nicht anwendbar — eignet sieh bei Magen-, Darm-, Bauehfellentzündungen. — ½ kg Fleiseh in Peptonbrühe um-

gewandelt, liefert 90 g Peptonsubstanzen.

Rind-, Kalb-, Hühnerfleiseh, rein, ½ kg, wird gut gehaekt, mit weiehem Wasser, 1 Lit., vermiseht, Salzsäure, 30—40 g, und Pepsin, 1 g, hinzugegeben — die Misehung 12 Stunden an warmen Ort hingestellt, von Zeit zu Zeit umgerührt — dann im porzellanenen Gefäß 1—2 Stunden vorsiehtig gekoeht, fortwährend umgerührt, bis gleiehmäßiger Brei gebildet. — Fett abgesehöpft — das übrige durch Sieb passiert, mit Sodalösung vorsiehtig neutralisiert, bis der saure Gesehmaek abgestumpft — zur Abwechslung Zusätze von entfettetem Bratenjus, Fleisehextrakt, braune Einbrenne usw. — muß alle 24 Stunden friseh bereitet werden.

#### 432. Schnelle Fleischpeptonbrühe.

Kräuter-Gemüsebrühe (nach Kap. 132),  $^1\!/_4$  Lit., gut warm, wird mit Fleisehpepton Liebig, 1 Tl., und mit Dotter, 1—2 St., abgerührt.

## 433. Peptonbouillon (nach Rosenthal, Wien).

|                |                            | Gr.         |                                    |
|----------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Rindfleiseh    | $^{-1}/_{4}   \mathrm{kg}$ | 250         | Fleisch und Briesehen, ganz fein   |
| Kalbsbries     | $^{-1}/_{10} \text{ kg}$   | 100         | gewiegt, wird in eine Flasehe ge-  |
| Wasser         | 6 Eßl.                     | 90          | geben mit dem Wasser — mit         |
| Salzsäure,     |                            |             | einem Wattetampon versehlos-       |
| verdünnte      | 1 Tl.                      | 5           | sen, in Wasserbad gestellt (60°C), |
| Pepsin         |                            | $^{1}/_{2}$ | 3 Stunden — die Masse durch        |
| Zitronensaft   | 1 Tl.                      | $\bar{5}$   | ein grobes Sieb (Steingut) ge-     |
|                |                            |             | striehen. — Pepsin-Salzsäure       |
| leaves alsiete | ·- · · · · · ·             | 1 .         | 1 1 1 1 1                          |

kann gleich von Anfang hinzugesetzt werden — zuletzt der Zitronensaft.

#### Klasse III.

# Fleischauszüge, Fleischabkochungen, Fleischbrühen, Grundsuppen, Grundsaucen.

I. Brühe (Suppe). II. Consommé. III. Jus. IV. Gelee.

## Kap. 40. I. Fleischbrühe (-suppe).

#### 434. Fleischbrühe (u. gewöhnliches Suppenfleisch).

|      |                                      |          |         | Gr.    |                                  |
|------|--------------------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------|
| 1000 | Rindfleisch                          | 1        | kg l    | [-000] | Das Fleisch wird abgewaschen,    |
| 2000 | Wasser                               | 2        | Lit. 2  | 2000   | in kaltem Wasser aufs Fener      |
| 25   | Salz                                 | 25       | g       | 25     | gesetzt bei schwachem Ko-        |
|      | Mohrrübe                             | 1        | St.     |        | chen, ca. 20 Min., wird der all- |
|      | Selleri                              | 1/2      | St.     |        | mählich emporsteigende Schaum    |
|      | Petersilie                           | ĺ        | St.     |        | abgeschöpft. — Die Gewürz-       |
|      | Tomate                               | 1        | St.     |        | und Suppengemüse werden ein-     |
|      | Porree (                             | e g 2    | St.     |        | gelegt — noch 3—4 Stunden        |
|      | Porree<br>Sellerigriin<br>Petersilie |          | Büschel |        | schwach gekocht — die Brühe      |
|      | Petersilie 1                         | g 34 1/9 | St.     |        | durch ein mit einem Tuch be-     |
|      |                                      | _        |         |        | decktes Sieb geseiht. — Das      |
|      |                                      |          |         |        |                                  |

Fleisch soll recht frisch sein — die Verwendung verschiedener Fleischsorten ist anzuempfehlen (eine Taube, ein Huhn dazwischen) und Beigabe von Knochen — etwas Zwiebel (mit Zukker angebräunt), etwas Butter kann mitgekocht werden. — Die Suppe soll gern am Tage vorher gekocht werden — dann wird das an der Oberfläche angesammelte, erstarrte Fett abgenommen — bevor die Suppe erwärmt und angerichtet wird.

#### 435. Klären der Fleischbrühe.

Eine unklare Brühe kann in folgender Weise geklärt werden: ein Eiweiß wird mit etwas der Brühe geschlagen und dann in die übrige heiße, nicht kochende Brühe gegossen — wird dann gekocht schwach, ca. ½ Stunde — und danach durch ein mit kaltem Wasser gewrungenes Tuch geseiht — wenn nicht klar geworden, muß das Klären wiederholt werden.

## 436. Gute Fleischbrühe und gutes gekochtes Fleisch auf einmal.

| 1000 | Rindfleisch | 1 kg   | 1000 | Wird gekocht nach 410 — mit    |
|------|-------------|--------|------|--------------------------------|
|      | Wasser      | 2 Lit. | 2000 | Gemüsen, Suppenkräutern usw.   |
| 2000 | 77 (03501   |        |      | — die Knochen können zerhackt. |

das Fleisch (mit Ausnahme des ganzen ausgeschnittenen Stückes) kann entzweigeschnitten werden.

# 437. Französisches Fleischbrühekochen, "Pot au feu", Seignobos.

 $1^{1/_{2}}$  kg Das Wasser wird kalt aufs Feuer 1500 Rindfleisch 1000 gestellt mit den gut gewaschenen 1000 1 kg Knochen 666 Knochen (der eine mit Mark, 3500  $3^{1}/_{9}$  Lit. Wasser 2330 in ein Stück weitmaschiges Zeug

eingebunden) — 15 Min. stark gekocht, während sorgfältig geschäumt wird — weitere 3 Stunden schwach gekocht — wieder stark aufgekocht, indem das Fleisch eingelegt wird — dann wieder eine Zeit geschäumt — und darnach wieder schwach gekocht ca. 3 Stunden (kann auch in eine Kochkiste gestellt werden, vgl. Kap. 90); in den letzten 2 Stunden werden die Kräuter und Wurzelgemüse (gelbe Wurzel, Porree, Selleri, Pastinak, Zwiebel, Tomate) mitgekocht — die Brühe wird zuletzt durch ein Tuch geseiht (soll ca.  $2^{1}/_{2}$  Lit. Suppe ergeben).

# 438. Schnelle Fleischbrühe.

| 1000 | Rindfleisch<br>oder Kalbfleisch | 200 | Das Fleisch (gehackt oder durch die Fleischmaschine getrieben)   |
|------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1250 | Wasser $\frac{1}{4}$ Lit.       | 250 | wird in kaltem Wasser aufs Feuer<br>gestellt — langsam erwärmt — |
|      |                                 |     | 15 Min. gekocht — geseiht.                                       |

#### 439. Knochenbrühe nach Hannemann.

| 1000 | Markknochen 2 kg         | 2000 | Die Knochen, klein gehauen,      |
|------|--------------------------|------|----------------------------------|
| 1250 | Wasser $2^{1}/_{2}$ Lit. | 2500 | werden mit der Butter etwas      |
| 30   | Butter                   | 60   | angeröstet, das kalte Wasser und |
|      | Suppengemüse             |      | die Suppengemüse dazugegeben     |
| 5    | Fleischextrakt Liebig    | 10   | — zwei Stunden langsam ge-       |
|      | (oder Maggigewürz,       |      | koclıt — geseiht — Fleisch-      |
|      | $1-1^{1}/_{2}$ Tl.)      |      | extrakt oder Maggiwürze hinzu-   |
|      | Salz                     |      | gefügt.                          |

# 440. Sparsuppe — zu weißen abgerührten Suppen.

Verschiedene gekochte oder gebratene Knochen (von Rind, Kalb, Lamm, Schwein), Sehnen, Fleischreste (gekochte. gebratene, rohe) werden mit Wasser gekocht, gut geschäumt (kann auch in der Kochkiste gekocht werden), Suppengemüse kann später zugesetzt werden.

# 441. Sparsuppe — zu braunen Suppen.

Etwas Rinderfett (oder Butter) wird im Kochtopf gebräunt, und geschnittene Zwiebel, Mohrrübe, Sellerie, Sehnen, Fleisch, Knochen, klein geschnitten oder gehackt, darin braun gebraten — allınählich Wasser darauf gegossen (oder etwas sehwache Fleischbrühe, wenn vorhanden) — wie 440 gekocht — Zusatz von etwas Tomatenpüree gibt guten Geschniack — Reste von braunen Saucen können auch mitgekocht werden (doch nicht, falls die Brühe zu Jus eingekocht werden soll).

#### 442. Kalbsbrühe.

1000 Kalbfleisch 1 kg 1000 Wie Rindfleischbrühe 434. 1500 Wasser  $1^{1}/_{2}$  Lit. 1500

#### 443. Hühnersuppe, französisch, "Poulet au pot", Seignobos.

1 St. 1000 Das Rindfleisch und die Knochen Huhn Rindfleiseh  $-1/_{2} \text{ kg}$ 500 werden in kaltem Wasser aufs 1000 Feuer gesetzt und ca. 2 Stunden Rinderknochen ½ kg 500 4 Lit. 4000 lang sehwach gekocht, bei sorg-Wasser 2000 fältigem Schäumen. — Das Suppengemüse, Salz Huhn (rund und fett — sorg-

fältig rein gemacht, mit zusammengebundenen Beinen, ohne Herz, Kropf, Leber) wird eingelegt, während einige Zeit etwas stärker gekocht wird — aufs neue geschäumt — in 2 Stunden wieder schwach gekocht, nachdem das Suppengemüse hinzugetan ist, und Salz — geseiht — angerichtet mit gebackenem Brot, Tabioka, Nudeln — das Gemüse, sehr warm, mit angerichtet.

#### 444. Taubenbrühe nach Hannemann.

Die gesäuberte Taube wird ganz ea. <sup>1</sup>/<sub>1</sub> kg 1St. 250 Taube 1000 fein gehackt, gesalzen, mit dem  $\frac{1}{2}$  Lit. 500 Wasser 2000 Wasser  $\frac{1}{1}$ — $\frac{1}{2}$  Stunde kalt gestellt — mit demselben Wasser 3 Salz Petersilienwurzel | kl. und den Wurzeln  $1^{1}/_{2}$  Stunde St. Karotte langsam gekocht — die Brühe bis auf 3/16 Lit. eingekocht, wird durch Filtrierpapier geseiht.

# 445. Wildflügelbrühe.

1000 Rebhuhn 1 St. 250 Der Vogel wird mit der Butter
2000 Wasser ½ Lit. 500 mürbe gebraten — die Brust wird
3 ausgeschnitten — das übrige gehackt und ins kalte Wasser gelegt — und gekocht — anfangs

geschäumt — mit Gemüse und Salz 2—3 Stunden lang, bis auf

zwei Drittel eingekocht:

anstatt Rebhuhn kann anderes Geflügel so gekocht werden: Fasan, Auerhahn, Schneehuhn, Krammetsvogel, Wildente usw.: das Gemüse kann vorher in etwas Butter bräunlich angebraten werden;

das Geflügel kann auch roh ins kalte Wasser gegeben werden, nachdem die Brust herausgeschnitten und das übrige feingehackt

ist — die Brust wird dann nur gerade durchgekocht;

das ausgeschnittene Fleisch kann in Streifen geschnitten, in der Suppe mit angerichtet werden. 446. Wildbrühe. Gr.

Rehfleisch 1 kg 1000 Das Fleisch wird gebräunt — ganz 2500 Wasser  $2^{1}/_{2}$  Lit. 2500 oder zerschnitten — mit dem Wasser gekocht — ganz wie in 445 — vom Fleisch kann ein

Drittel ganz belassen werden und später nach 445 verwendet werden.

447. Fischbrühe.

Fisch 1 kg 1000 Der Fisch wird gereinigt, die Filets ausgeschnitten, das übrige mit Kopf und Gräten mit kaltem Wasser aufs Feuer gesetzt —

1/2 Stunde langsam gekocht, während sorgsam geschäumt wird — dann die Filets eingelegt — langsam gekocht, bis mürbe, und dann gleich herausgenommen — Gemüse (mit einigen Kartoffelscheiben) eingelegt — das Kochen langsam fortgesetzt — die Brühe abgeseiht — kann mit Dotter abgerührt werden;

die Filets können teilweise zerschnitten, als Einlage in die Suppe verwendet werden, oder durchgestrichen, als Püree in die

Suppe gegeben werden;

verschiedene Fische, wie Dorsch, Butte, Steinbutt, auch

Hecht, sind verwendbar;

vom Fisch kann etwas in Stücken geschnitten und leicht angebraten, in der Suppe zu allerletzt mitgekocht werden.

448. Austernsuppe, "Oyster-Tea", nach Humphrey

[ganze Portion mit Austern ca. 140 (50) Cal.

Austern, 8 St., ohne Bart, ca. 90 g, werden feingehackt, mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. Wasser gekocht, langsam, 10—15 Min. — geseiht, gesalzen — warm anzurichten, mit den gehackten oder auch durchgestrichenen Austern als Einlage.

# Kap. 41. II. Kraftbrühe (Consommé).

Als Kraftbrühe ist gemeint eine Brühe, so zubereitet, daß sie ungefähr die zweifache Stärke erhalten hat.

#### 449. Weiße Kraftbrühe

in dreierlei Art herzustellen:

1. indem Fleischbrühe von gewöhnlicher Stärke bis auf die

Hälfte eingekocht wird;

2. indem beim Kochen der Brühe, nach Nr. 434, 437, 438, 442, 443, 444, 447, die doppelte Menge der dort angegebenen Fleisch-(Knochen-)mengen genommen wird (und außerdem in Stücke gehackt oder geschnitten werden kann) und das Kochen auch etwas längere Zeit fortgesetzt wird;

3. indem in denselben genannten Vorschriften zum Kochen anstatt Wasser, eine gewöhnliche entfettete Fleischbrühe ge-

nommen wird.

#### 450. Starke Rindfleischbonillon nach Heyl.

|      |             |                  | Gr.  |                                   |
|------|-------------|------------------|------|-----------------------------------|
| 1000 | Rindfleisch | $1  \mathrm{kg}$ | 1000 | Das Fleisch, in Würfel zerschnit- |
|      | (mager)     |                  |      | ten, wird mit ein Drittel des     |
| 1000 | Wasser      | l Lit.           | 1000 | Wassers an warmer Stelle (auf     |
|      | Mohrrüben,  | Sellerie         |      | den Herd usw.) 1 Stunde hin-      |
|      | Salz        |                  |      | gestellt — das Fleisch wird her-  |
|      |             |                  |      | ausgenommen und zerstoßen —       |
|      |             |                  |      |                                   |

ins Wasser zurückgebracht mit den Gewürzen, dem Salz und dem übrigen Wasser — wird langsam in ca. 4 Stunden gekocht — geseiht — kann in Tassen (auch mit einem Dotter) angerichtet werden.

#### 451. Kraftbrühe von Kalbfleisch.

1000 Kalbfleisch 1 kg 1000 Das Fleisch wird entzweigeschnit-1000 Ten, mit ein Drittel der Suppe de Gekocht, bis lichtbräunlich — die übrige Brühe wird daraufgegeben der Suppe de Schalter der S

— noch 1 Stunde langsam gekocht — geseiht.

#### 452. Kraftbrühe von Huhn.

1000 Huhn 1 St. ca. 1000 Wird wie 443 gekocht — die Brust 750 Wasser 3/4 Lit. 750 kann ausgeschnitten werden, die (-1000) (-1 Lit.) übrigen Teile des Huhns werden dann kleingeschnitten und ge-

kocht — die Brust kann dann (nur gerade mit durchgekocht) als Einlage in die Suppe oder anderweitige Verwendung finden.

# 453. Branne Kraftbrühe oder Consommé.

Dazu werden vorzugsweise die dunklen Fleischsorten genommen, auch etwas roher, geräucherter Schinken — und das Fleisch (mit Knochen) wird eigens vorbereitet, indem es kleingeschnitten (oder gehackt), auf der Pfanne in etwas Butter (oder Fett) lichtbraun gebraten wird. Man rechnet:

Rindfleisch, Kalbfleisch, Schinken zusammen 1 kg, 1000 auf Butter ca. 100 g und Fleischbrühe  $2^{1}/_{2}$  Lit., 2500 und Suppengemüse.

# 454. Kraftbriihe von Fisch nach Hannemann.

|      |                        | Gr.  |                                                         |
|------|------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1000 | Fisch $1^{1}/_{4}$ kg  | 1250 | Das Wasser wird mit Zwiebel,                            |
| 1600 | Wasser 2 Lit.          | 2000 | Gewürz, Sellerie, Petersilienwur-                       |
| 40   | Butter                 | 50   | zel und Salz aufgekocht, mit dem                        |
| 16   | Salz                   | 20   | Fischkopf <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Stunden gekocht — |
| 16   | Fleischextrakt (Liebig | ) 20 | dann der übrige Fisch hinzuge-                          |
|      | Zwiebel, Gewürz,       |      | fügt, den man 10 Min. langsam                           |
|      | Sellerie 1 St.         |      | ziehen läßt. Der herausgenom-                           |
|      | Petersiliewurzel 1 St. |      | mene Fisch wird entgrätet, die                          |
|      |                        |      | Gräten noch 10 Min. in der Brühe                        |

gekocht — geseiht — Fleischextrakt, Butter hinzugetan — nochmals aufgekocht — zuletzt das in Stücke zerlegte Fischfleisch hinzugefügt;

die Suppe kann von Anfang an gekocht werden mit Kartoffel-

sago, 50 g;

kann auch mit 2 Gelbeiern legiert werden (Sago kann dann fortgelassen werden);

kann verändert werden durch Hinzufügen verschiedener

Gemüse: Schotenkörner, Spargel, Blumenkohl;

als "Fisch" besonders Schellfisch geeignet.

# Kap. 42. III. Jus.

#### 455. Jus

bedeutet einen noch gehaltreicheren Fleischauszug als Consommé—reicher an Extraktivstoffen und Salzen, und besonders an gelatinierenden Bestandteilen, an Leimstoffen; weshalb sie bei Kaltwerden steif wird. Es wird dazu noch mehr Fleisch verwendet im Verhältnis zur Wassermenge — und es werden besonders stark leimgebende Gewebe genommen — jüngeres Kalbfleisch, Kalbsfüße, andere knorpelige Stücke, Schwarten u. dgl. — und das Kochen wird verhältnismäßig längere Zeit fortgesetzt, um stärkere Leimbildung zu erreichen. So erhält man:

helle Jus ohne besondere Vorbereitung, und

braune Jus, indem die Fleischware vor dem Kochen braungebraten wird (wie in 453).

#### 456. Helle Jus von Kalbsfüßen und Fleisch nach Jaworska.

| Kalbsfuß    | 1 St.  |      | Kalbsfuß, reingemacht, zerschnit-    |
|-------------|--------|------|--------------------------------------|
| Kalbfleisch |        | . 30 | ten gehackt mit dem Fleisch, wird    |
| Rindfleisch |        | 30   | mit Salz und einer gerösteten        |
| Wasser      | 1 Lit. | 1000 | Brotrinde im Wasser gekocht —        |
|             |        |      | bis auf die Hälfte oder zwei Drittel |

eingekocht — die Brühe abgeseiht — kann mit Zitronensaft und etwas Wein gewürzt werden — kann mit Fleischextrakt kräftiger gemacht werden.

#### 457. Braune Jus nach Heyl (für Suppen und Saucen).

| 1000 | Fleisch    | 1/2 kg   | 6r.<br>500 | Das Fleisch (cs können Abfälle |
|------|------------|----------|------------|--------------------------------|
| 100  | Fett       | 72 6     | 50         | sein mit Knorpel) wird ganz    |
| 1500 | Wasser     | 3/4 Lit. | 750        | fein geschnitten und gehackt,  |
|      | Suppengen  | rüse     |            | wird mit dem Suppengemüse in   |
|      | Zwiebel, S | alz      |            | Fett braungebraten — das Was-  |
|      |            |          |            | ser wird kalt daraufgegossen.  |

langsam erwärmt — lange gekocht — geseiht, gesalzen — kann mit Fleischextrakt kräftiger gemacht werden — wird geklärt — wicder geseiht — kann mit Gelatine steifer gemacht werden — kann ungeklärt zu braunen Suppen gebraucht werden: immer aber nur nach Abkühlung sorgfältig entfettet.

#### 458. Schnelle Jus

wird bereitet aus gewöhnlicher Fleischbrühe 1000, Fleischextrakt 2 Tl.. Gelatine ca. 10 Blätter, 20 g.

# Kap. 43. Gelee, Gelatine, Gallert, Aspik.

#### 459. Gelatine

wird hergestellt durch Auskoehen sehr stark leimgebender Gewebe (junges Fleisch, Kalbsfüße, Schweinebeine, Schwarten, Ohren, Gedärme, Fischgräten, Schwimmblase usw.), und zwar mittels sehr andauernden Kochens, 6—12 Stunden lang, und gern bei besonders hoher Temperatur, bei diehtestem Verschluß, entweder in gewöhnlichen Gefäßen oder in Papins Topf o. dgl. — um vollständigste Umbildung in Leim zu erreichen. Die abgeseihte Brühe wird beim Stehen und Erkalten sehr steif — wird später von Fett sorgfältig befreit.

Gelatine läßt sich auch herstellen durch starkes Einkochen leimstoffreicher Brühen bis auf ein Drittel bis ein Viertel, oder durch Kochen der stark leimgebenden Stoffe mit ganz wenig Flüssigkeit, gleiche

Mengen oder noch weniger Wasser.

Soll die Gelatine braun werden, verfährt man nach 453.

Die Gelatine wird fabrikmäßig dargestellt und ist in den betreffenden Geschäften käuflich, entweder weiß oder rot (wird häufig unrechterweise Hausenblase genannt). Erscheint in dünnen Blättern, das Blatt mit 2 g zu berechnen.

Man rechnet durchschnittlich 6 Blätter, 12 g Gelatine auf 1 Lit..

1000 Flüssigkeit.

Hausenblase, echte, ist die feinste Gelatineware\*), die aus der Schwimmblase des Störs hergestellt wird; 50 g davon zum Steifmachen von 1000 Flüssigkeit.

<sup>\*)</sup> Von den Salanganenestern abgesehen.

# 460. Fleischgallert für Kranke (weiß oder braun) nach Heyl.

|      | (Kalbshesse u.<br>Kalbsknorpel <sup>1</sup> / <sub>2</sub> kg                     | 6r.<br>500<br>250 | Der Schinken (Fett abgeschnitten)<br>und das Rindfleisch werden ge-<br>wiegt, Kalbshesse mit den Kno- |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Rindfleisch <sup>1</sup> / <sub>1</sub> kg<br>Schinken, mager,<br>gcräuchert, roh | 65                | chen (nach Abwaschen) möglichst<br>kleingeschlagen — die Karotte                                      |
|      | Mohrrübe 1 St. (Butter                                                            | 10)               | geputzt. Für braunes Gallert<br>bratet man Schinken in der But-                                       |
| 650  | Wasser $\frac{1}{2}$ Lit.                                                         | 500               | ter (für weißes nicht) — fügt das<br>Rind- und Kalbfleisch, nachdem                                   |

cs l Stunde mit  $^{1}/_{2}$  Lit. Wasser, kalt aufgesetzt, gezogen hat, mit der gewonnenen Bouillon dazu, verschließt den Topf fest, verklebt die Fuge von Deckel und Topf mit einem mit Mehl bestrichenen Papierstreifen — setzt denselben 4 Stunden einer ganz niedrigen Wärme aus — seiht die Bouillon ab, entfettet sie, nachdem erstarrt — löffelweise zur Stärkung gereicht — statt Rindfleisch auch Geflügel (kleingeschlagen) verwendbar.

# Kap. 44. Fleischextrakte des Handels.

Es gibt eine Menge verschiedener solcher — unter denen als allgemeiner bekannte zu nennen sind:

Liebigs (fest), Kemmerich (flüssig), Cibil (flüssig).

# 161. Liebigs Originalvorschrift zur Suppe aus seinem Fleischextrakt.

| 125  | Knochen       | $^{-1}/_{8} \mathrm{~kg}$ | Die Knochen (Wirbel-, Schenkelknochen,    |
|------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 20   | oder Mark     | 20 g                      | Kopf u. dgl.) oder das Mark werden mit    |
| 1000 | Wasser        | 1 Lit.                    | dem Wasser gekocht und mit Suppen-        |
| 20   | Fleischextrak | t 20 g                    | gemüse (Mohrrübe, Sellerie, Weißkohl-     |
|      | Suppengemüs   | se                        | blätter, etwas Zwiebel usw.) ca. 1 Stunde |
|      | Salz          |                           | — die Brühe abgeseiht, mit Fleisch-       |
|      |               |                           | extrakt und Salz versetzt — ähnlich       |
|      |               |                           | mit anderen Fleischextrakten.             |

# 462. Maggis Fleischpräparate.

Bouillonkapseln, nach Gebrauchsanweisung zu verwenden; Consommékapseln ebenso; gekörnter Bouillonextrakt wird in Dosen und kleinen Paketchen (jedes für 1 Portion Suppe) verkauft.

#### Klasse IV.

# Zusammengesetzte Fleischsuppen.

# Kap. 45. Klare Fleischsuppen mit Geschmackszusätzen und Einlagen.

# 463. Klare helle Fleischsuppe mit Wein.

In die Suppenschüssel wird Wein gegeben (auf 1 Lit. Suppe Xeres 2 Eßl., Rotwein 3-4 Eßl.) bevor die Suppe warm darübergegossen wird.

# Klare branne Fleischsuppe mit Wein

ebenso, mit genannten Weinen, auch mit Cognac I-11/2 Eßl. kann auch mit Maggigewürz und Selleriesalz gewürzt werden.

# 464. Helle Fleischsuppe mit Einlagen.

Klare Fleischsuppe, hell oder braun, kann mit den verschiedensten Einlagen angerichtet werden; mit

#### Fleiseh und Fleisehware:

gekochtes oder gebratenes Fleisch, in längliche Stücke ("Filets") oder Würfel kleingeschnitten, bis 100 g auf 1 Lit. Suppe;

Fleischklöße, Fischklöße;

Kalbsmilch, gekocht, in Würfelchen — bis 100 g auf 1000 Suppe: Mark, gekocht, in Scheiben;

# Eizubereitungen:

roher Dotter, pochiertes Ei (208), Rührei (228), Eierklöße (238 bis 241), Eierstich (216), Eieromelette in Streifchen;

# Mehl - Grützezubereitungen:

Weißbrot in Würfeln, weiches oder geröstetes; Makkaroni (weich gekocht), ca. 100 g zu 1000 Suppe. Gries, Grütze, ganz, in der Suppe weich gekocht, ca. 30 g pro 1000; Brot-, Mehl-, Griesklöße;

Kräuter, Gemüse, Schwämme:

Spinat, Kerbel, Salat, einzeln oder gemischt — weich gekocht. zerschnitten oder gehackt, ca. 50 zu 1000 Suppe.

Gemüse, verschiedenste, einzeln oder gemischt ("Julienne"), bis 100 zu 1000 Suppe;

Tomate, roh, in Scheiben (Inhalt entfernt);

Kastanien, gedämpfte:

Champignons, Cantarellen, Morcheln usw. — gekocht, ganz oder zerschnitten.

Die Einlagen können verschiedentlich vermischt werden, z. B.:

Fleisch in Streifen geschnitten, oder Fleisch-, Fischklöße mit grünem Gemüse, einzeln oder gemischt, und Champignons in Scheiben;

Eierstich und Artischockenböden oder Blumenkohl oder Spargel; Griesklöße oder Brotklöße mit Schotenkernen oder Julienne; Eierstich und Tabioka:

Makkaroni und Schinkenwürfel usw. usw.

Die Zusammenstellungen sind so zu wählen, daß die verschiedenen Sachen einander nach Geschmack und Farbe gut kleiden—etwas verschieden für helle und braune Suppe.

#### 465. Suppen mit gemischter Einlage

sind in den Kochbüchern sehr zahlreich unter verschiedensten Namen aufgeführt; beispielsweise:

Potage financière.

braune Suppe 1000, Rinderzunge 75—150, Champignons 75—100, Wein 30—60, Paprikagewürz — leicht legiert mit Sagomehl;

Potage Lamartine,

braune Suppe 1000, Klöße aus Hühnerfarce 100, Rosenkohl 25, Blumenkohl ebenso, Trüffel, einige Scheiben, Madeira 30;

Spanische Suppe,

helle Suppe 1000, Fischfarce in Klößen 100, Perlzwiebel 25 St. — mit etwas Butter abgerührt, mit Kerbel und Petersilie gekocht, wenig Zucker.

# 466. Soupe julienne.

Mohrrübe, weiße Rübe, Porree, Salat, Blumenkohl, Schotenkerne, Haricots verts usw., gemischt, feingeschnitten, werden mit etwas Butter leicht hellgebraten, gesalzen — mit der Suppe mürbe gekocht.

# 467. Frühlingssuppe nach Heyl.

Mohrrübe (Scheiben), Bohnen, Schoten (ausgehülst), ca. 15 von jeder Sorte, Blumenkohl ca. 20, Spargel ca. 20, in Stücken, alles weichgekocht (in Form geblieben), werden in der Suppenschüssel mit heißer Bouillon 1000 übergossen — es kann beliebig auch Eierstich, kleine Fleischklöße, Filets von Hühnern oder Kalbfleisch, auch Krebssehwänze hinzugefügt werden — im Winter Maccdoine oder Leipziger Allerlei (in Büchsen) verwendbar.

#### 468. Sommersuppe nach Heyl.

Von Gemüsen, wie Mohrrüben, Karotten, Sellerie, Kohlrabi, Porree, Kohl (Wirsing-, Rosen-, Weiß-), Kopfsalat, Sauerampfer und Kartoffeln, werden einige in gleichmäßige Streifen geschnitten und reingewaschen (im ganzen 125 g), mit Butter ½ Stunde gedämpft, Bouillon (¾ Lit.) und Wasser (¼ Lit.) dazugegeben, langsam gekocht, 1 Stunde — über geröstete Semmelscheiben angeriehtet — auch mit einigen Scheiben ausgewässertem Rindermark im letzten Augenblick in die Suppe getan.

# Kap. 46. Über das Abrühren, Sämigmachen oder Legieren von Suppen und Saucen.

- 469. Zum Abrühren, Sämigmachen, Legieren kann verwendet werden:
  - 1. + Milch, für Suppen ca. 60 auf 1000, für Sauce ebenso.
  - 2. + Rahm, fetter, für Suppen ca.  $^{1}/_{10}$  Lit., 90—100 auf 1000, für Saueen bis die Hälfte mehr.
  - 3. Butter, für Suppen ca. 40 auf 1000, für Saueen ca. das Zweifache.
  - 4. + Ei, besonders Dotter, für Suppen 3—4 St. (45—60) auf 1000, für Saueen bis zweimal soviel. (Der Dotter muß immer erst mit etwas der Flüssigkeit verrührt werden, bevor zu dem übrigen gegeben.)
  - 5. + Liaison ist eine Mischung von Ei, besonders Dotter, mit Milch oder Rahm für Suppen 1—2 St. mit Milch oder Rahm, 2 Eßl. auf 1000; für Saucen annähernd das Doppelte. (Der Dotter wird lange gerührt, bis weiß und dicklich, wird dann allmählich mit der heißen Suppe verrührt (oder Sauce). Die Mischung wird in das Kochgesehirr zurückgegeben, vorsichtig, auf Wasserbad erwärmt unter stetigem Umrühren soll nicht kochen (Ganzei nur mit äußerster Vorsicht verwendbar).
  - 6. Mehl: Weizenmehl, für Suppen ca. 40 auf 1000. für Saucen ca. 60 auf 1000.

Sagomehl | für Suppen bis 30 auf 1000, für Saucen Kartoffelmehl | bis 50 auf 1000.

(Das Mehl soll gern 1—2 Stunden vorher mit etwas kalter Flüssigkeit ganz glatt gerührt werden, um dann allmählich mit der Suppe oder Sauee verrührt zu werden — und dann wenigstens 20 Min. damit gekocht werden.)

7. + Zwiebaek ) für Suppen bis 100 auf 1000, für Saucen

Röstbrot | bis 125 auf 1000.

Das Brot oder der Zwieback werden einige Zeit in etwas Suppe aufgeweicht — damit unter Koehen ganz glatt gerührt. durch ein Stück Etamine (Gaze) geseiht, ein oder mehrere Male, bis die Masse völlig rahmartig gleichmäßig geworden —

wird dann mit der übrigen Suppe oder Sauce verrührt — noch einige Zeit ganz langsam (auf Wasserbad) gekocht (auch in der Kochkiste).

- 8. + Abkochung von Grützen; wird gekoeht mit Reis, Sago, Tabioka (150 g), mit Wasser, bis auf ca. 500 g (½ Lit.) durchgeschlagene Masse. Davon kann verwendet werden für Suppen bis ca. 200 auf 1000, für Saucen etwas mehr.
- 9. Mehl, gebräuntes, für Suppe ea. 40 auf 1000, für Sauce ea. 60 auf 1000 (wie gewöhnliches Mehl verarbeitet).
- 10. Mehl-oder Zwiebackgemisch mit Dotter kann verwendet werden — die halbe Menge von jedem.
- 11. Mehl mit Fettstoff wird sehr viel verwendet entweder: a) zusammengerührt; auf 1000 für

Suppe: Mehl 30 g Sauce: Mehl 60 g Butter 25 g Butter 55 g

Die Butter wird weieh gerührt, mit dem Mehl glatt verrührt und allmählich mit der heißen Flüssigkeit — wird 15—20 Min. langsam gekocht, oder längere Zeit, bei stetigem Umrühren — soll ein oder mehrere Male durchgestrichen werden;

b) abgebrannt mit Mehl und Butter in demselben Ver-

hältnis wie oben.

: Helle Einbrenne oder Mehlschwitze:

Die Butter wird gesehmolzen (ohne zu schäumen) — das Mehl eingerührt (auch mit etwas Flüssigkeit), wird bei leichter Wärme zusammen gekocht, ohne Färbung zu bekommen — wird allmählich mit koehender Flüssigkeit aufgegossen — auf schwacher Wärme (Wasserbad) weiter gekocht, wenigstens 15—20 Min. — sehr gern längere Zeit, bis 1—2 Stunden (wobei die Masse stark zusammenkocht, aber weit feiner wird) — Fett und Schaum wird sehr sorgfältig von der Oberfläche entfernt — soll ein oder mehrere Male durchgestrichen werden.

: Braune Einbrenne — "Roux" (wäre vielleicht besser, nur "rote" zu nennen). Die Butter wird geschmolzen, mit dem Mehl verrührt, gebraten bis auf mahagoni-gelbroter Färbung ("Acajou"), sonst wie bei der weißen Einbrenne.

Allgemeine Regeln: Das Kochgeschirr soll abgerundeten Boden haben, am besten aus Steingut — Holzlöffel zum Umrühren — fortwährend nur ganz leichte Wärme, so daß die Färbung unter genauester Kontrolle bleibt (niemals deutlich dunkler braun) — die Suppe zum Aufgießen soll sehr heiß sein.

- 12. Gelatine wird auch ausnahmsweise verwendet.
- 13. Gehirn ist als sämigmachendes Mittel in der Diabetesküche anempfohlen worden.

# Kap. 47. Suppen mit Milch, Rahm, Butter, Ei abgerührt.

170. Suppe (hell oder brann), abgerührt mit Milch, Rahm.

Cal. Milch oder Rahm (oder 1 Lit. 1000 Fleischbrühe 1000 1/<sub>16</sub>—2/<sub>16</sub> Lit. 60—90 Mischung davon) wird 40 60 Milch 60 90 in warmer Sehüssel 105 150 oder Rahm (gew... 1060 1090 mit der heißen Suppe süß oder sauer, in verrührt. Falle letzterem glatt geschlagen)

471. Suppe (hell oder brann) mit Ei legiert.

Der Dotter wird mit Wasser 1000 1 Lit. Fleischbrühe 1000 oder Wein (1 Tl.) glatt ge-2 St. 30 108 Dotter 30 schlagen — und dann mit oder etwas von der warmen Brühe, 90 110 Ganzei 2 St. 90 auf Teller oder in Suppen-Wein schüssel — darauf allmählich

mit der übrigen Brühe — Ganzei kann, sehr sorgfältig ausgerührt, auch verwendet werden.

472. Suppe (hell oder braun) mit Milch (Rahm) und Ei

ganze Portion ca. 145—240 Cal.

Fleischbrühe 1 Lit. 1000 Wie 471 zu bereiten.

Milch 1/16 Lit. 60 40
oder Rahm

(gew.) 1)<sub>16</sub> Lit. 105 30 Dotter 2 St. 30 108 (90 Ganzei 2 St. 90 110)

473. Abgerührte Suppen mit Geschmackszusätzen und Einlagen.

Nr. 470—472 wird mit den unter 464 angegebenen Zusätzen zurechtgemacht.

174. Suppe mit Ei abgerührt, mit Kalbskopf und Reis

[ganze Portion ea. 270 (115) Cal.

Der Reis (in 12 Stunden auf-1000 1 Lit. Brühe 1000 geweieht und gargekoeht) 125 125 Kalbskopf wird mit der Brühe auf-25 90 Reis 25 gekocht — der Dotter damit 15 1 St. 51 Dotter verrührt (der Reis soll ganz 1165 269 bleiben) — auf den ge-

kochten, gehackten, erwärmten Kalbskopf in die warme Suppenschüssel gegossen — anderes feingehacktes Fleisel auch verwendbar — Fischsuppe ebenso mit gehacktem Fisch.

| 475. | Italienische Makkaronisuppe          |                   | [g    | ganze Portion ca. 820 (95) Cal.  |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------|
|      | Fleischbrühe                         | Gr.               | Cal.  | Makkaroni, gargekocht oder       |
| 1000 | (hell) 1 Lit.                        | 1000              |       | gedämpft, in Stücke ge-          |
| ***  | Dotter 2 St.                         | 30                | 108   | schnitten, wird mit der ko-      |
| 30   | Rahm (gew.                           |                   |       | chenden Brühe übergossen         |
| 125  | oder fett) $\frac{1}{8}$ Lit.        | 125               | 210   | und mit dem, mit dem Käse        |
| 15   | Käse, gerieben 1 Eßl.                | 15                | 60    | verrührten. Dotter zusam-        |
| 125  | Makkaroni ca.                        | 125               | 146   | mengerührt — kann mit            |
| 120  | Butter (wenig)                       | $\overline{1295}$ | 824   | etwas Xeres gewürzt werden.      |
| 476. | Fleischsuppe, legiert, m             | it Spar           | gel   | [ganze Portion ea. 450 (65) Cal. |
| 1000 | Fleischbrühe 1 Lit.                  | 1000              |       | Der Dotter wird mit dem          |
| 125  | Rahm (gew.,                          |                   |       | Rahm geschlagen, dann all-       |
| 120  | sauer) ca. $\frac{1}{8}$ Lit.        | 125               | 210   | mählich mit der heißen Suppe     |
| 60   | Dotter 4 St.                         | 69                | 216   | — über den vorher in et-         |
| 125  | Spargel                              | 125               | 25    | was Wasser (und Butter) gar-     |
|      |                                      | 1310              | 451   | gekochten Spargel gegeben.       |
| 477. | Heilbuttensuppe, legier              | t                 | [ 8   | ganze Portion ca. 330 (29) Cal.  |
| 1000 | Fisch <sup>3</sup> / <sub>1</sub> kg | 750               |       | Der Fisch wird mit Lorbeer-      |
| 2000 | Wasser $1^{1}/_{2}$ Lit.             | 1500              |       | blättern, einigen Körnern        |
|      | Mohrrübe 2 St.                       |                   |       | Pfeffer, Salz, Essig im Wasser   |
|      | Lorbeerblätter 2 St.                 |                   |       | gekoeht, bis auf 1 Liter ein-    |
|      | Salz 1 Tl.                           | 5                 |       | gekocht — geschäumt, ge-         |
| 40   | Essig 2 Eßl.                         | 30                |       | seiht — die Wurzeln, in          |
| 40   | Butter                               | 30                | 225   | Scheiben, in etwas gebräun-      |
| 40   | Dotter 2 St.                         | 30                | 108   | ter Butter gedämpft, werden      |
| 40   | Wein 2 Eßl.                          | 30                |       | mit der Hälfte der Suppe         |
|      | Fischklöße                           |                   |       | weichgekocht — in der an-        |
|      |                                      |                   |       | deren Hälfte werden einige       |
|      | Fischklöße gekocht                   | beide             | Por   | tionen werden vereinigt — ge-    |
|      | seiht, mit den Dotter                | n abg             | erühi | rt und dem Wein — mit den        |
|      | Wurzeln und Klößen                   |                   |       |                                  |

# Kap. 48. Fleischsuppen mit mehligen Stoffen abgerührt.

# a) Einfach abgerührt (oder abgekocht):

# 178. Fleischsuppe mit Mehl abgerührt.

| 1000 | Fleischbrühe  | I Lit. | 100   | () |    | Das Mehl 1 Stunde vorher      |
|------|---------------|--------|-------|----|----|-------------------------------|
| 5    | Sago oder     |        |       |    |    | mit etwas kaltem Wasser       |
|      | Tabiokamehl   |        |       | 5  | 17 | (oder Wein oder Brühe) glatt  |
| 10   | Weizen-,      |        |       |    |    | gerührt — wird unter wieder-  |
|      | Gersten- oder |        |       |    |    | lioltem Umrühren 1/4 bis      |
|      | Hafermehl     |        | ca. 1 | () | 35 | 1/2 Stunde mit der Suppe ver- |
|      |               |        |       |    |    | kocht — kann mit 1 Dotter     |

und 1 Eßl. Rahm verrührt werden (dann mit nur halb soviel Mehl).

#### 479. Fleischsuppe mit Sago.

Sago (5 g) wird mit Brühe 1000 ganz verkocht — mit Liaison (Dotter 2 St., Rahm 2 Eßl.) abgerührt.

#### 480. Soupe Sarah Bernhardt, Villiers.

Tabioka wird mit Hühnerbrühe ganz ausgekocht, Trüffel, Spargel, Mark, vorher miteinander weichgekoeht, dazugegeben — und einige (mit Krebsbutter gefärbte) Hühnerfleischklöße.

# b) Mit Einbrenne (Mehl und Butter):

# 181. : Fleischsuppe mit heller Einbrenne

fganze Portion ca. 360 (10) Cal.

| 1000<br>30<br>25 | Fleischbrühe<br>Mehl<br>Butter | 1 Lit. | Gr.<br>1000<br>30<br>25<br>1055<br>Kochy | 100<br>262<br>362 | Mehl und Butter werden zu weißer Einbrenne gemacht (469, 11) — die unter stetigem Umrühren mit der heißen Suppe verrührt wird — um dann wenigstens ½ Stunde |
|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                |        |                                          |                   | zu kochen.                                                                                                                                                  |

Fischsuppe ganz ebenso.

# 482. – Fleischbrühe mit brauner Einbrenne.

Fleischbrühe, braune (1 Lit.), wird ganz wie 481 mit brauner Einbrenne zubereitet.

481 und 482 kann auch mit Dotter abgerührt werden; man nimmt dann auf Brühe 1000 Mehl 15 g, Butter 12 g (als Einbrenne), mit Dotter (2 St.) 30 g.

# 183. : Weiße oder branne Fleischsuppe mit Einbrenne und verschiedenen Zusätzen.

Die meisten kombinierten Fleischsuppen ("à la" so und so) werden meistens aus solehen Fleischsuppen mit Einbrenne hergestellt — mit verschiedensten Zusätzen und Einlagen:

Für helle abgebrannte Suppen eignet sieh besonders Weißwein als Gewürz; mit Austern. Muscheln, hellem Fleisch in Filets, Hühnerfleischklößen, Makkaroni, Reis — mageren Schinken in Würfeln — Blumenkohl, Schoten:

auch gekochte, geräucherte Zunge in Filets mit Champignons

in Scheiben oder Spargel.

Für braune abgebrannte Suppen besonders geeignet; als Geschmack: Xeres, Cognac, mit verschiedenen Einlagen von Ei, Kalbsmilch, dunklem Fleisch in Filets. Fleischklöße, Fischklöße, Spargel usw. (vgl. auch 464).

# 184. ; Fischsuppe mit Champignons [ganze Portion ca. 325 (20) Cal-

| 1000 |             | $^{1}/_{2}$ Lit. | Gr.<br>500 | Cal |
|------|-------------|------------------|------------|-----|
|      | weiß (440)  | 1/, Lit.         | 500        |     |
| 25   | Mehl        |                  | 25         | 87  |
| 25   | Butter      |                  | 25         | 187 |
| 100  | Champignons |                  | 100        |     |
| 15   | Dotter      | 1 St.            | 15         | 54  |
|      |             |                  | 1165       | 328 |

Die gemischten Suppen werden mit Suppengemüse, Mohrrübe, Sellerie gekocht — Mehl, Butter in heller Einbrenne damit verrührt — aufgekocht — mit etwas Wein, Zitronensaft, Petersilie (gehackt) zubereitet — zuletzt mit Dotter legiert — mit Fischklößen angerichtet.

#### 485. : Champignonsuppe, Nimb

[ganze Portion ca. 340 (20) Cal.

| 1000 | Kalbsbrühe   | 1 Lit. | 1000 |     |
|------|--------------|--------|------|-----|
| 30   | Mehl         |        | 30   | 105 |
| 25   | Butter       |        | 25   | 190 |
| 15   | Dotter       | 1 St.  | 15   | 54  |
| 250  | Champignons  |        | 250  |     |
|      | Rheinwein    | _      | 1320 | 349 |
|      | Zitronensaft |        |      |     |

Die Champignons werden mit wenig Wasser, Zitronensaft, Butter weich gedämpft — die davon abgeschäumteButter wird mit dem Mehl hell abgebrannt — mit der Brühe und der Champignonbrühe verrührt — mit Dotter und Wein zubereitet.

#### 486. Suppe mit Gemüsen

ganze Portion ca. 760 (35) Cal.

| 1000 | Kalbsbrühe  | 1 Lit.                 | 1000               |          | Gemüse (Spargel, Blumen-    |
|------|-------------|------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|
| 250  | Gemüse      | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 250                | ca. 85   | kohl, Mohrrübe, Kohlrabi,   |
| 30   | Mehl        |                        | 30                 | 105      | Schwarzwurzel, Erdarti-     |
| 70   | Butter      |                        | 70                 | 525      | schocke usw.) im Wasser     |
| 30   | Rahm (gew.) | ) 2 Eßl.               | 30                 | 50       | weichgekocht, in Stücke ge- |
|      |             |                        | $\bar{1}38\bar{0}$ | -<br>765 | schnitten — werden mit der  |
|      |             |                        |                    |          | Brühe aufgekocht — diese    |

wird abgerührt mit dem mit 30 g Butter abgebrannten Mehl wird zuletzt mit der übrigen Butter verrührt in kleinere Stückehen, und mit dem Rahm.

Suppe mit Blumenkohl kann mit etwas geriebenem Parmesankäse verrührt werden.

# 487. -: Rinderschwanzsuppe (braun).

|     |               | Gr.                 | Cal. |                              |
|-----|---------------|---------------------|------|------------------------------|
| 000 | Suppe, braui  | n 1 Lit. 1000       |      | Der Schwanz, zerschnitten    |
|     | Rinderschwa   | nz 1 St.            |      | (in den Gelenken), wird mit  |
| 30  | Butter        | 30                  | 225  | der Butter und der Mohr-     |
| 10  | Sagomehl      | 2 Tl. 10            | 35   | rübe (in Scheiben), den Ge-  |
|     | Sellerie      | 1/ <sub>4</sub> St. |      | würzen und Suppengemüse      |
|     | Porree        | i St.               |      | braun gebraten — mit etwas   |
|     | Mohrrübe      | 1 St.               |      | der Suppe mürbe gekocht —    |
|     | Zwiebel, roh  | 1 St.               |      | die Suppe abgeseiht — mit    |
|     | Pfeffer, ganz | 3 Körner            |      | der übrigen Suppe vermischt, |
|     | Thymian, we   | nig                 |      | aufgekocht — mit Sagomelil.  |
| 60  | Madeira       | **                  |      | im Wein ausgerührt, legiert  |
|     |               | . 10                |      | — wieder aufgekocht — auf    |

die Schwanzstücke in die Suppenschüssel gegeben. — Kann auch nach 482 bereitet werden, mit Madeira oder Xeres gewürzt, und mit, für sich weichgekochten, Schwanzstücken als Einlage.

#### 188. : Unechte Schildkrötensuppe.

| ca.  | (Kalbskopf   | 1/2 St.          | Der Kopf wird reingemacht, ½ Stunde      |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------|
| 2000 | Rindfleisch  | $\frac{3}{1}$ kg | in kaltes Wasser gestellt — blanchiert — |
| 2000 | Wasser       | 2 Lit.           | mit der Zunge in etwas gesalzenem        |
|      | Mohrrübe     | 2 St.            | Wasser gekocht, bis sieh das Fleisch     |
|      | Petersilien- |                  | von den Knochen löst — das Fleiseh       |
|      | wurzel       | 2 St.            | wird, noch warm, von den Knochen         |
|      | Zwiebel      | 45 St.           | abgenommen, in größere Würfel zer-       |
|      | Speck        | <b>4</b> 0 g     | schnitten — der Speck wird in einem      |
|      | Mehl         | 10 g             | Koehtopf mit dem kleingeschnittenen      |
|      | Butter       | 10 g             | Rindfleiseh und dem Wurzelwerk und       |
|      | Madeira      | 1/6 Lit.         | dem übrigen Wasser bis auf ca. 1 Lit.    |
|      | Cognac       | 2 Eßl.           | eingekocht — Butter mit Zwiebel, braun   |
|      | Zitronensaft | 2 Eßl.           | gebraten, wird mit dem Mehl verkocht.    |
|      | Paprika      |                  | und mit Gewürz (Paprika), und mit der    |
|      | 1            |                  | Suppe verkoeht — das Kopffleisch wird    |
|      |              |                  | M. Line (and Company mach Winnegh)       |

darin erwärmt — mit Madeira (und Cognae, nach Wunsch). Kann auch bereitet werden nach 482, mit Wein und Kalbskopfwürfeln als Einlage.

# c) Mit ausgekochter durchstrichener Grütze (Mehlpüree).

# 489. Fleischsuppe mit Grütze abgekocht

[ganze Portion ca. 500 (55) Cal.

|      | TO 1 11 "1 - 1 T.4     | Gr. Cal.<br>1000 | Die Grütze (Gersten-, Reis-, |
|------|------------------------|------------------|------------------------------|
| 1000 | Fleisehbrühe 1 Lit.    |                  |                              |
| 75   | Grütze                 | 75 - 260         | Hafer-, Mais-, Grünkern-,    |
|      | Ei [oder Dotter] 1 St. | 45 70            | Semouillegrütze) wird in     |
|      | Rahm (gew.) 1/16 Lit.  | 60 105           | Wasser aufgeweicht (nach     |
|      | Butter                 | 10 75            | Kap. 90) — mit der Brühe     |
|      |                        | 1190 510         | gekocht, mehrere Stunden     |
|      | (                      | Kochverlust)     | — durchgestrichen — auf-     |
|      | (-                     | Rochverrasie     | gekoeht — mit dem mit        |

Rahm verklepperten Ei (oder Dotter) abgerührt — kann zuletzt auch mit Butter abgerührt werden — auch mit Sago 40 g, Tabioka 35 g auf 1000 — kann mit verschiedenen Geschmackszusätzen versehen werden.

# d) Mit präparierten Mehlstoffen.

# 490. + Fleischbrühe mit Reisflocken abgekocht.

Wie 489 — mit Reis-(auch mit Mais-, Hafer-)flocken.

# 491. + Fleischbrühe mit gebräuntem Mehl.

Brühe (1 Lit., 1000 g) wird mit lichtgebräuntem Weizenmehl (1 Eßl., 10 g) abgerührt und gut verkoeht.

# 492. + Panadensuppe, franz., "Crôute ou pôt", Seignobos\*).

Fleischbrühe Brot, braun geröstet, oder Rinde 1000 1 Lit. (helle) wird einige Zeit mit etwas von der Suppe aufgeweicht - lang-Brot 150 150 g 375 sam 1 Stunde gekocht unter jeweiligem Umrühren, so daß die Masse ganz glatt wird — die übrige Suppe wird kochend damit gerührt — 10—15 Min. langsam gekocht, bei wiederholtem Umrühren — kann ein bis zwei Male durchgestrichen werden - kann mit Rahm oder mit Dotter legiert werden.

<sup>\*) ,.</sup>la scule recette de crôute au pôt."

# Kap. 49. Pürce-Fleischsuppen.

#### I. Mit Fisch oder Fleisch.

| 493. Fleischpüreesuppe [ganze Portion ca. 330 (100) C | Ca | ŀ. |
|-------------------------------------------------------|----|----|
|-------------------------------------------------------|----|----|

| 1000            | Fleischsuppe<br>Fleisch | 1 Lit.    | Gr.<br>1000<br>100 | (°a],             | Das Fleiselt, mager, mürbe, schier, gekocht, gedämpft   |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 100<br>50<br>60 | Brot<br>Rahm (gew.)     | 1/10 Lite | 50<br>60           | 100<br>125<br>105 | oder gebraten, wird mit dem 20 Min. in etwas Suppe auf- |
|                 | Traini (go)             | /16       | 1210               | 330               | geweichten und ausgekoch-<br>ten Brot zerstoßen und mit |

dem Rahm — wird durchgestrichen — mit der übrigen Suppe auf dem Feuer zusammengeschlagen — kann mit Dotter (1—2 St.) abgerührt werden — helles Fleisch wird zu heller Suppe, dunkles Fleisch zu brauner Suppe genommen — es kann mit Maggigewürz, Wein usw. gewürzt werden — kann mit Einlage von Ei, Klößen, geröstetem Brot angerichtet werden.

#### 494. Potage à la reine nach Seignobos

ganze Portion ca. 1000 (600) Cal.

| 1000 | Fleischbrühe | 11/, Lit.                | 1500        | Das Huhn wird leicht ge-     |
|------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
| 750  | Huhn (1 St.) | $\frac{3}{4}  \text{kg}$ | 750 ca. 660 | braten, kleingeschnitten,    |
| 60   | Reispüree    | 4 Eßl.                   |             | Brust und Flügel beiseite    |
|      | Rahm (gew.)  |                          | 60 105      | gelegt — das übrige wird     |
|      | Dotter       |                          | 60 216      | mit der Suppe gekocht, bis   |
|      |              |                          |             | auf 1 Lit. (ea. 2 Stunden) — |

alles Fleisch wird von den Knochen gepflückt, gehackt, gestoßen, durchgestrichen, mit dem Reispüree und dem Rahm und der heißen Brühe wieder durchgestrichen, zusammengekocht — mit den verklepperten Dottern verrührt und nach Bedarf mit Brühe verdünnt — mit dem Brust-Flügelfleisch in Filets geschnitten, angerichtet.

#### 495. Brieschenpüreesuppe.

1000 Rindfleischbrühe 1 Lit. 1000 Kap. 74) wird gewiegt, durch250 Kalbsbrieschen 1/4 kg 250 ca. 300 gestrichen — mit der kochenden Brühe verrührt — auf-

gekocht — kann mit Dotter legiert werden — wird mit gekochten Brieschen (in Würfeln) angerichtet.

# 496. Fischpüreesuppe, franz., nach Seignobos.

| 1000<br>2000 | Fisch 1 kg<br>Wasser 2 Lit.<br>Olivenöl<br>Kräuter, gemischte<br>Zwiebel<br>Makkaroni, Gewürz | Gr. Cal. 1000 ca. 850 Der Fisch (Dorsch, Butt 2000 Heilbutte, Hering, Aal usv gemischt), reingemacht, i Stücke zerschnitten — wir mit Olivenöl und Zwiebel e was gekoeht — Wasser daz gegossen, mit Salz, Pfeffe |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Kräuter, gemischte<br>Zwiebel                                                                 | Stücke zerschnitten — v<br>mit Olivenöl und Zwiebe                                                                                                                                                               |

Safran, Fenchel, Gewürznelken — langsam gekocht, bis das Fleisch ganz mürbe — wird dann durch das Sieb gestrichen mit Makkaroni und geriebenem Käse angeriehtet.

# 2. Mit Kräutern, Gemüsen (Wurzeln, Kohl usw.).

# 497. Gemischte Kräutersuppe

fganze Portion ea. 340 Cal.

| 1000 | Fleischbrühe 1 Lit. | 1000    |          | Die Kräuter, reingemacht,                                  |
|------|---------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|
| 30   | Sauerampfer         | 30      | 10       | werden zerschnitten, mit                                   |
| 30   | Kerbel              | 30      | 10       | wenig Butter weich gedämpft                                |
| 30   | Spinat              | 30      | 10       | — durchgestrichen. — Die                                   |
| 30   | Petersilienwurzel   | 30      | 12       | Suppe, mit dem Brot 15 Min.                                |
| 30   | Butter              | 30      | 225      | gekocht, wird mit dem                                      |
| 30   | Brot                | 30      | 75       | Kräuterpüree verrührt und                                  |
|      | c                   | a. 1180 | 342<br>W | verkocht — mit Petersilien-<br>urzel (weich gekocht) ange- |

richtet — kann mit Dotter und frischer kalter Butter abgerührt werden.

# Kerbelsuppe

ebeuso, mit Kerbel (50 g), Spinat (50 g) — mit Porrec und Spargel anzuriehten.

#### 198. Gemüsepüreesuppe

[ganze Portion ca. 290 Cal.

| 1000<br>250 | Fleischbrühe<br>Gemüse | 1 Lit.  | 1000<br>250 | 88        | Gemüse (Sehoten, enthülste,<br>Spargel, Blumenkohl) wer- |
|-------------|------------------------|---------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|             | Butter<br>Zucker       | /-1 1-5 | 20<br>15    | 150<br>58 | den weiehgekocht — durch-<br>gestrichen, mit der Suppe   |
|             | ·                      | ca      | . 1285      | 296       | und Butter aufgekocht —<br>mit Butter (kalt) abgcrührt   |

— mit versehiedenen Einlagen angerichtet (Reis, gekocht, ganz, Mohrrüben, gekocht, in Scheiben usw.).

# 199. Mohrriibenpiireesuppe, "Potage Crecy", nach Seignobos.

|      |           |                         | Gr.                  | cal. |                               |
|------|-----------|-------------------------|----------------------|------|-------------------------------|
| 1000 | Brühe     | 1 Lit.                  | 1000                 |      | Mohrrüben, zerschnitten, wer- |
| 250  | Mohrrüben | $^{-1}/_{4} \text{ kg}$ | 250 ca.              | 80   | den mit der Butter und dem    |
| 15   | Zucker    |                         | 15                   | 58   | Zucker langsam verkocht —     |
| 15   | Butter    |                         | 15                   | 112  | dann mit der Suppe 1 Stunde   |
|      |           |                         | $\frac{1}{1280}$ ca. | 250  | (oder längere Zeit) gekocht,  |
|      |           | ( -                     | Kochverl             | ust' | ) bis die Rüben ganz weich    |
|      |           | ( •                     |                      |      | sind — zuletzt mit etwas      |

roter Farbe — Fett wird abgeschäumt — die Wurzeln für sich durchgestrichen — mit der Suppe verkocht — Brot (25 g) kann mit den Wurzeln durchgestrichen werden.

Schwarzwurzelpiireesuppe Kohlrabipiireesuppe Erdartischockeupiireesuppe Selleriepiireesuppe

in gleicher Weise (ohne Farbe).

# 500. Französische Kartoffelsuppe, "Potage Parmentier", Villiers.

| 1000 | Briihe, stark | 1 Lit. | 1000 |     | Kartoffeln (mehlig) werden                             |
|------|---------------|--------|------|-----|--------------------------------------------------------|
| 250  | Kartoffeln.   |        |      |     | gekocht und mit etwas von                              |
|      | gekocht       | 1/4 kg | 250  | 225 | der Brühe durehgestrichen                              |
| 30   | Dotter        | 2 St.  | 30   | 162 | — Dotter werden mit dem                                |
| 60   | Rahm          | 4 Eßl. | 60   | 100 | Rahm in der Suppenschüssel                             |
| 25   | Kerbel,       | 1 Eßl. | 25   |     | verkleppert das Kartoffel-                             |
|      | gehackt       |        | 1365 | 487 | püree wird aufgekocht mit<br>Salz (Pfeffer) und Kerbel |

hinzugerührt — die übrige Suppe kochend, allmählich aufgegossen und damit verrührt — kann mit geröstetem Brot oder Fleischklößen angerichtet werden.

# 501. Grünkohlsuppe.

| 1000 | Brühe    | 1 Lit. | 1000 |     | Der Kohl (sorgfältig von grö- |
|------|----------|--------|------|-----|-------------------------------|
| 150  | Grünkohl |        | 150  | 100 | beren Rippen befreit) wird    |
| 30   | Mehl     |        | 30   | 100 | mit dem Mehl feingewiegt —    |
|      |          |        |      |     | mit etwas Suppe 2—3 Stun-     |

den gekocht — mit der übrigen Suppe unter starkem Umrühren vereinigt — 20 Min. gekocht — mit in Zucker und Butter glaeierten kleinen runden Kartoffeln angerichtet.

# Grünkohlsuppe mit Gerste.

Gerstengrütze (30 g zn 1000 Brühe) in 12 Stunden aufgeweicht, wird einige Stunden mit der Brühe gekocht und mit dem vorher weichgekochten und feingewiegten Kohl — nach Winsch mit etwas Kartoffelpüree. — Wird auch mit weißer Einbrenne zubereitet; auch mit durchgeseihtem Gersten- oder Haferschleim.

# Rosenkohlpüreesnppe ebenso.

#### 3 Mit Hülsenfrüchten.

Cal. ganze Portion ea. 640 (180) Cal. Linsenpüreesuppe 502.Gr. Die Linsen werden zu Püree Fleisehbrühe\*) 1 Lit. 1000 1000 verkoeht (Kap. 123), die 200 640 Linsen 200 heiße Suppe wird damit ver-Butter rührt und einige Zeit ge-Gewürz kocht - kann mit kleinen

Würstchen angerichtet werden oder mit geräuehertem, gekochtem Schinken (in Filets).

Pürcesuppe von weißen Bohnen ebenso.

# 503. Durchgestrichene Gelbeerbsensuppe.

| 250  | Gelbe Erbsen           | $^{1}/_{4} \mathrm{kg}$ | 250  |
|------|------------------------|-------------------------|------|
|      | (geschält)             | 2. 7.11                 | 1000 |
| 1000 | Wasser                 | 1 Lit.                  | 1000 |
|      | (Rindshesse)           | im                      |      |
| 500  | Speek<br>  Wurst (ganz | ganzen                  |      |
|      | l magere) J            | $^{1}/_{2} \text{ kg}$  | 500  |
|      | Pastinak               | 1 St.                   |      |
|      | Mohrrübe               | 1 St.                   |      |
|      | Sellerie               |                         |      |
|      | Zwiebel                | 1 St.                   |      |

Erbsen werden in 24 Stunden in kaltem Wasser aufgeweicht — weichgekocht (Kap. 123), durchgestriehen — Brühe mit dem Wasser und der angeführten Fleischware und Gemüsen gekocht und aufgegossen, bis auf 1 Lit. — wird wenigstens ½ Stunde mit dem Erbsenpüree gekocht — mit gerösteten Brotwürfeln oder kleinen Fleischklößen angeriehtet.

#### 4. Mit Früchten.

#### 504. Tomatenpüreesuppe nach Jensen.

| 1000 | Fleischbrühe    | I Lit.    | 1000   |     | Reis, weichgekocht (nach      |
|------|-----------------|-----------|--------|-----|-------------------------------|
| 200  | Tomate          |           | 200    | 44  | Kap. 90), wird mit den (mit   |
| 50   | Reis            |           | 50     | 175 | Zwiebel in etwas Brühe) gar-  |
|      | Porree          | 1 St.     |        |     | gekoehten Tomaten durch-      |
|      | Zwiebel         | 1/2 St.   |        |     | gestriehen, wird mit der      |
|      | Petersilie, ein |           |        |     | übrigen Brühe verkocht —      |
|      | Xeres ca        | a. 3 Eßl. |        |     | mit Wein (Paprika), Peter-    |
|      | Fleisehfarce    | ca        | ı. 100 |     | silie (feingewiegt) gewürzt — |
|      |                 |           |        |     | mit Scheiben weichgekochten   |

Porrees angeriehtet — mit kleinen Fisch- oder Fleischklößen — auch mit anderen Grützen (Tabioka usw.) zu bereiten.

# Tomatenpüree-Fischsuppe

ebenso — mit halb Fisch-, halb Fleisehbrühe — auch mit etwas Zitronensaft gewürzt — mit Fischklößen.

<sup>\*)</sup> Kann teilweise mit geräuchertem Schinken gekocht sein.

#### 505. + Kastanienpürcesuppe.

|      |                      | Gr.  | Cal. |                               |
|------|----------------------|------|------|-------------------------------|
| 1000 | Fleischbrühe 1 Lit.  | 1000 |      | – Kastanien werden (nach Kap. |
| 250  | Kastanien ½ kg       | 250  | 980  | 165) mit etwas Brühe, dem     |
|      | Butter               |      |      | Schinken und Zwiebel weich-   |
| 50   | Sehinken, geräuchert | 50   |      | gekocht und (ohne die Zwie-   |
|      | Zwiebel, Salz        |      |      | bel) durehgestrichen — das    |
|      | Zueker               |      |      | Püree wird mit der übrigen    |
|      |                      |      |      | Brühe ½, Stunde gekocht —     |

geschäumt — mit Brotwürfeln angerichtet — auch mit einigen halben (gekochten) Kastanien (die auch glaciert werden können) — kann mit etwas kalter Butter abgerührt werden.

#### Klasse V.

# Zusammengesetzte Saucen.

# Kap. 50. Etwas Allgemeines über aller Art Saucen.

Ein bekannter deutscher "Saucier" namens Hampel meint von der Sauce, daß sie eigentlich das Fundament wäre, auf welchem sich das Kulinarische aufbaut.

Es ist etwas sehr Wahres daran, wenngleich einigermaßen Über-

treibung.

Zu vielen verschiedenen Speisen hat man das Bedürfnis nach Sauce, und häufig ganz mit Recht, als die feuchte flüssige Zugabe zu dem Festen, Trocknen. Die Saucen können notwendig werden zu verschiedenen Fleisch-, Fischspeisen, zu Eierspeisen, Mehlspeisen, Fruchtspeisen, und werden in verschiedenster Art zubereitet als Mileh-, Rahm-, Butter-, Eier-, Fleisch-, Fischauszugs, Frucht-, Wein-, Gewürzsaucen — so wie sie in diesem Buehe an verschiedener Stelle beschrieben sind, überall im Anschluß an die Suppen, mit denen sie genau zusammengehören. Sauce ist ja nämlich nichts anderes als eine verhältnismäßig stärkere und dickere Suppe.

Die Sauce hat wirklich in nicht seltenen Fällen eine recht hohe kulinarische und dementsprechende hygienisch-diätetische Bedeutung — indem sie oftmals bei rechter Verwendung die Verdauung in gün-

stigster Weise beeinflussen kann.

Aber! bei Verwendung und Herstellung der Saucen soll, ganz besonders diätetischen Aufgaben gegenüber, Mäßigkeit geübt werden die Saucen sind immer möglichst einfach, in möglichst natürlicher Weise gewürzt, zuzubereiten.

# Fleisch- und Fisch-Auszugssaucen.

# Kap. 51. Etwas Allgemeines über diese Saucen.

Gewöhnlich werden zu diesen Saucen kräftigere Suppen, Kraftbrühen, Consommés verwendet, während man in der raffinierteren Küche außerdem noch mancherlei kräftigste und sehr verfeinerte Fleischauszüge in Verwendung zieht, so wie: "Fonds", "Fumets", "Essenzen", "Glace" usw., wobei oftmals sehr stark gewürzt wird —

mit Kräutern, Gemüsen, Schwämmen, Zusatzgewürzen usw.

Die "feine Küche", besonders die französische, hat eine Unmenge der verschiedensten Fleisch- und Fischsaucen erfunden — aber für die auf Gesundheit Rücksicht nehmende Küche soll es stark betont werden, daß die Fleisch- und Fischsaucen immer möglichst schwach und möglichst ungewürzt herzustellen sind, mit möglichst geringen Mehlzusätzen, und daß vor allem die Mehleinbrenne in sparsamster Weise zu verwenden ist (vgl. Kap. 56).

Der volle, weiche Wohlgeschmack ("saveur"), den die Saueen vor allem haben sollen, wird in einfachster und gesündester Weise dadurch zu erreichen sein, daß alle Ingredienzien feinster Art sind, besonders für diätetische Zwecke: beste, frische Butter, feinstes Mehl,

leichteste, feinste Gewürze.

# Kap. 52. Über einige besondere Suppen- und Saucengewürze und Speise-Farben.

506. Mirepoix.

Schinken oder fleischiger Speck, geräuchert (100 g), wird unter lebhaftem Schütteln und Umwenden mit etwas Butter, mit etwas Zwiebel, Mohrrübe (ca. 100 g), Porree (ca. 50 g), alle in Würfeln, hellbraun gebraten — auch ein "Bouquet" (508) kann hinzugetan werden — und zuletzt einige Eßlöffel Madeira — auch, nach Wunsch, verschiedenes andere Gewürz (Lorbeerblätter, Thymian, Gewürznelken, Pfeffer) — wird zugedeckt, für spätere Verwendung aufbewahrt (um mit den für Saucenbereitung bestimmten Kraftbrühen abgekocht zu werden usw. — in Menge nach Geschmack).

# 507. Duxelle oder "Fines herbes".

Zwiebel (2 St.), gehackt, werden mit 1 Eßl. einer Mischung von Butter und Öl gekocht und mit Champignonabfällen (4 Eßl.), bis alles Wässerige verdampft ist — wird mit etwas Pfeffer, Salz, Muskat, gehackter Petersilie gewürzt.

#### 508. Bouquet garni

ist ein kleines Bündelchen Petersilie (Blätter und Stiele)  $^8/_{10}$ , darin eingebunden Lorbeerblätter und Thymian,  $^1/_{10}$  von jedem = im ganzen ca. 30 g — mit den Grundsuppen (Saucen) zu verkochen.

#### 509. Unschuldige Speisefarben

verwendbar, um Saucen oder anderen Speisen eine bessere oder eigene Farbe zu verleihen:

Braune Farbe, von gewöhnlichem Karamelzucker, etwas verdünnt, oder Couleur, hergestellt aus Zucker (50 g), der mit  $\frac{1}{8}$  Lit. Malzbier  $\frac{11}{2}$  Stunden lang gekocht wird, auf Sirupkonsistenz.

Grüne Farbe, Spinatgrün. Die Blätter werden abgespült. zermalmt und durchgestrichen. Die Masse kann so als Färbemittel Verwendung finden; oder es kann der Saft daraus ausgepreßt werden, durch Auswringen in einem starken Leinentuch. Der abgepreßte Saft wird warm gestellt, wobei sich eine farbige Flüssigkeit ausscheidet, die als Farbemittel verwendbar ist.

Rote Farbe kann hergestellt werden aus Koschenille, gestoßen (40 g), welches mit Wasser (½ Lit.), Weingeist (½ Lit.), Pottasche (2 g) in 24 Stunden zieht, wonach die Flüssigkeit abgeseiht wird.

Gelbe Farbe. Safran (5 g) wird mit heißem Wasser (½ Lit.) ausgezogen, die Flüssigkeit abfiltriert — auch gewöhnliehe Butterfarbe verwendbar.

# Kap. 53. Klare Saucen mit Geschmackszusätzen und Einlagen.

# 510. Klare Sauce, gewürzt.

Kraftbrühe (nach Wunseh eingekocht). <sup>17</sup> Lit., wird abgeschmeckt mit Bearnaiseessenz bis 1 Tl., oder Maggigewürz bis <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tl., Lahmann-Nährsalz 1 Msp., Zitronensaft bis 1 Eßl., Scnf, franz., ca. <sup>17</sup> Tl., engl. Sauce <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Tl. — wird mit der warmen Brühe kurz vor Anrichten verrührt — einzeln oder mehreres gemischt.

# 511. Klare Sauce mit Madeira, Madeirajus (nach Nimb).

Jus, stark  $\frac{1}{4}$  Lit.  $\frac{Gr}{250}$  Werden zusammen gekocht, bis Madeira  $\frac{1}{16}$  Lit.  $\frac{60}{60}$  etwas dickflüssig — auch mit etwas Sagomehl sämig zu machen — anzuriehten mit darin aufgekochten:

Champignons. (gargekocht oder gedämpft). oder Oliven. 60 g ( ,, ,, ;, ).

#### Sauce financière

wird zubereitet aus Madeirajus mit gemischter Einlage von Hühner- oder Kalbfleisch, geräucherter Zunge, Champignons, Trüffeln, alles in feinen Filets.

#### Sance à la provençale

mit farcierten Oliven (12 St.), Kapern (1 Eßl.), Sardellenfilets (1 Eßl.), Krebsschwänze (12 St.) — wenig Paprika zu ½ Lit. Jus.

#### 512. Klare Sauce durch Abkochen gewürzt.

Kraftbrühe wird mit etwas Mirepoix (506), Duxelle (507), Bouquet (508), Lorbeerblätter, ganzen Pfeffer, Curry (einzeln oder gemischt) aufgekocht.

#### 513. Italienische Sauce (nach Beeton).

| 1000 | Kraftbrühe,          | 1/4 Lit.         | Gr.<br>250 |
|------|----------------------|------------------|------------|
|      | braun<br>Champignons | 4 St.            |            |
|      | Schalotten           | 3 St.            |            |
| 125  | Madeira              | 2 Eßl.           | 30         |
| 180  | Zitronensaft         | 3 Eßl.           | 45         |
| 20   | Zucker               | $^{1}/_{2}$ Eßl. | 5          |
|      | Petersilie,          |                  |            |
|      | gehackt              | $^{1}/_{2}$ Tl.  |            |

Die Kraftbrühe wird mit Champignons, Schalotten, Wein ½ St. langsam gekocht — das übrige wird kurz damit aufgekocht.

# 514. Klare Currysauce.

| 1000 | Bouillon      | 1/4 Lit. | 250 |
|------|---------------|----------|-----|
| 60   | Butter        |          | 15  |
|      | Schinken      |          | 10  |
| 20   | Curry ca.     | . 1 Tl.  | 5   |
|      | Thymian (wen  | ig)      |     |
|      | Knoblauch     | 1 Msp.   |     |
|      | Span. Zwiebel | 2 St.    |     |
|      |               |          |     |

Die Butter wird 10 Min. mit dem Schinken, Curry, Thymian, Zwiebel gedämpft — Bouillon aufgegossen, 20 Min. gekocht — durchgeseiht — mit Salz (und nach Wunsch mit engl. Sauce, <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Tl.) abgeschmeckt — kann mit etwas Sagomehl sämig gemacht werden

# 515. Klare Saucen mit Einlagen.

Kraftbrühe, klare, verschiedentlich gewürzt, ½ Lit., wird angerichtet nach Aufkochen mit Kapern (1 Eßl.), oder Champignons (bis 2 Eßl.), Trüffel (bis 2 Eßl.), Olive (bis 2 Eßl.), Kastanien (6—8 St.), alles mürbe gekocht, ganz oder zerschnitten oder gewiegt — einzeln oder gemischt.

# Kap. 54. Abgerührte Saucen mit Rahm, Butter, Ei.

#### a) Mit Rahm, Butter.

516. + Sance, abgerührt mit Butter oder Rahm.

| 1000<br>125 | Brühe<br>Rahm (fett) | ¹/ <sub>4</sub> Lit.<br>2 Eßl. | Gr.<br>250<br>30 | Rahm oder Butter wird mit der<br>heißen Suppe zusammengeschla- |
|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 80          | oder Butter          |                                | 20               | gen — auch halb Butter, halb<br>Rahm.                          |

# 517. + Sauce mit Rahm und Butter abgerührt

[1 Eß], 15 g, ca. 12 Cal.

| 1000 | Brühe, hell  | 1/4 Lit. | 250 | Kapern, gehaekt, werden 10 Min. |
|------|--------------|----------|-----|---------------------------------|
| 100  | Butter       |          | 25  | mit der Brühe gekoeht, die ab-  |
| 180  | Rahm, fett   | 3 Eßl.   | 45  | geseiht und mit dem Rahm (süß   |
|      | Zitronensaft | 2 Tl.    | 10  | oder sauer) glatt verrührt, ge- |
|      | Kapern       | 1 Eßl.   |     | schlagen und aufgekoeht wird —  |
|      | 11           |          |     | und geseiht — mit Zitronensaft  |
|      | 2 66 2       | 1 0      |     | " " mit dan Rutton              |

und Zueker nach Geschmack gewürzt — zuletzt mit der Butter (kalt) verrührt — kann mit den Kapern als Einlage gereicht werden.

# 518. Sauce à la Maitre d'Hôtel (Hampel) [1 Eßl. 15 g, ea. 34 Cal.

| 1000 | Jus          | 1/4 Lit.  | 250 | Jus wird gesehmolzen, mit der      |
|------|--------------|-----------|-----|------------------------------------|
| 500  | Butter       | / · · · · | 125 | Butter gesehlagen, die ganz all-   |
| 125  | Zitronensaft | 2 Eßl.    | 30  | mählieh hinzugefügt wird —         |
|      | Petersilie   | ı Eßl.    |     | Zitronensaft, Petersilie (gewiegt) |
|      |              |           |     | eingerührt — lauwarm anzu-         |
|      |              |           |     | riehten.                           |

#### Sauce Colbert

ebenso — außerdem mit Madeira (2 Eßl., 30 g) und Kayenne (1 Msp.).

# 519. Verschiedene mit Butter abgerührte Saucen

können zubereitet werden, indem die in 70 genannte, versehieden gerührte Butter mit heißer Fleisehbrühe aufgerührt wird (die dort angeführten Portionen werden für ungefähr ½ Lit. Brühe genommen).

# b) Abgerührt mit Ei, Rahm, Butter.

#### 520. Liaison

nennen wir die zum Abrühren von Saucen allgemein verwendete glatte Mischung von Dotter (1 St., 15 g) mit Rahm (1—2 Eßl., 15—30 g) — auf ca. ½ Lit. 250 Brühe.

| 521.       | + Sauce pou                 | lette           | 0          | [1 Eßl. 15 g, ca. 9 Cal.                                                  |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1000       |                             | 1/4 Lit.        | Gr.<br>250 | Die Brühe (Hühnerbrühe oder                                               |
| 125<br>250 | Dotter<br>Rahm, gew.        | 2 St.<br>4 Eßl. | 30<br>60   | andere) wird heiß mit Dotter,<br>Rahm gut verrührt, dann mit              |
| 60<br>60   | Zitronensaft<br>Petersilie, | 1 Eßl.          | 15         | Zitronensaft und Petersilie — auf<br>Wasserbad bis auf Kochpunkt          |
|            | gehackt<br>(Butter)         | 1 Eßl.          | 15         | gebracht — kann zuletzt mit<br>etwas frischer Butter abgerührt<br>werden. |

# 522. Helle Sauce, abgerührt mit Dotter, Rahm, Butter

[1 Eßl. 15 g, ca. 33 Cal.

| 1000 | ∫Kraftbrühe    | 1/8 Lit.   | 125       | Die Brühe wird auf Wasserbad      |
|------|----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 1000 | (Rahm, gew.    | 1/8 Lit.   | 125       | mit den Dottern abgerührt (man    |
| 250  | Dotter         | 4 St.      | 60        | kann auch weniger nehmen) und     |
| 160  | Butter         |            | 40        | mit dem Gewürz, bis sämig ge-     |
|      | Senf, Zitrone  | nsaft      |           | worden — wird durch feines        |
|      | Salz (Pfeffer) |            |           | Sieb geschlagen — mit Butter      |
|      |                |            |           | und Rahm verrührt — warm          |
|      | verwendet od   | ler auch k | alt ala S | alateano (fiir Floigal and Figal) |

verwendet, oder auch kalt als Salatsauce (für Fleisch und Fisch).

# 523. Fischsauce, abgerührt mit Dotter und Butter (Guldberg)

[1 Eßl. 15 g, ca. 19 Cal.

|                    |                                                                               |                                                                                                      |                            | 2,                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>125<br>180 | Fischbrühe Fleischbrühe Weißwein Butter Dotter Mehl Zitronensaft Muskatnuß, S | 1/ <sub>12</sub> Lit. 1/ <sub>12</sub> Lit. 1/ <sub>12</sub> Lit. 1/ <sub>12</sub> Lit. 3 St. 1 Msp. | 80<br>80<br>80<br>30<br>45 | Brühe und Wein werden mit Butter und Mehl gekocht — gewürzt — mit Zitronensaft gerührt — zuletzt mit Butter und Dotter (glatt gerührt).  Soyasaucc ebenso — mit japan. Soya (2 Eßl.) für Weißwein. |
|                    | / '-                                                                          |                                                                                                      | - /                        |                                                                                                                                                                                                    |

# 524. Sauce bearnaise

[1 Eßl. 15 g, ca. 50 Cal.

| 1000<br>720<br>1000<br>360 | Bouillon<br>Dotter<br>Butter<br>Weinessig<br>Charlotten | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit.<br>6 St.<br>3 Eßl.<br>6—8 St. | 125<br>90<br>125<br>45 | Die Charlottenzwiebeln, feingewiegt, werden mit dem Essig auf die Hälfte eingekocht (ca. 15 Min.) — abgekühlt, mit den Dottern verrührt, einen nach dem anderen, und mit der Butter allmählich in |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | kleinen Sti                                             | icken — wi                                                     | rd auf                 | und mit der Butter, allmählich in                                                                                                                                                                 |

kleinen Stücken — wird auf sehwachem Feuer geschlagen, bis dicklich geworden.

# Kap. 55. Saucen, abgerührt mit Mehl (mit Rahm, Butter, Ei). 1. Mit wenig Mehl.

525. + Klare Jussaucen mit Mehl.

Jus 1/1 Lit. 250 Das Mehl wird mit 1 Eßl. kalten Sagomehl 1 Tl. 5 Wassers glatt gerührt — mit dem geschmolzenen Jus (oder Kraftbrühe) abgerührt — durchgekocht — mit versehiedenem Gewürz kann Abwechslung geschafft werden (Sherry, Madeira, Tomatenessenz usw.).

526. + Weiße Sauce

[1 Eßl. 15 g, ea. 15 Cal.

Das Mehl wird mit dem Rahm 1/8 Lit. 125 (Kraftbrühe 1000 glatt gerührt — mit der Brühe Rahm, gew. 1/8 Lit. 125 verrührt — auf Wasserbad ea. iTI. 5 Mehl 20 20 Min. gekoeht — geseiht auch mit nur der halben Menge Rahm — auch mit etwas mehr Mehl — kann verschiedentlich gewürzt werden.

527. Burgundersauce (Guldberg).

 $^{-1}/_{6}$  Lit. 180 (Kraftbrühe Burgunder-1000 -ea.  $^{1}/_{12}$  Lit. 80 wein 1 Tl. 5 20 Speck, eine Scheibe Zwiebel 2 St. Gewürznelke 2-3 St. 2 Tl. Zitronensaft Kayenne (1 Msp.) Salz

Die Brühe wird langsam (bis 1 St.) mit dem, mit den Zwiebeln, Nelken und dem in Würfel geschmittenen Speek gerösteten. Mehl gekocht — durch feines Sieb getrieben — mit Wein, Zitronensaft, Salz (Pfeffer) gewürzt.

# 528. Sauce piquante.

Die Charlotten werden mit dem Jus, kräftig 1/4 Lit. 2501000 Essig und Paprika gekocht, bis Sagomehl, reichl. 1 Tl. 6 25 die Flüssigkeit verdampft ist — Charlotten 6-7 St. der geschmolzene Jus darauf-60)1/16 Lit. Essig (250) gegossen - mit dem Mehl legiert Spur Paprika - 2 Stunden ganz schwach ge-Wein, wenig koeht — mit wenig Wein — und nach Wunsch mit Zitronensaft und feinem Senf gewürzt.

#### 2. Mit reichlicher Mehl.

# 529. Sanerrahmsauce

[1 Eßl, 15 g, ca. 10 Cal.

| 5.00 | isteric retrieved |                   | Gr. |          |
|------|-------------------|-------------------|-----|----------|
|      | (Kraftbrühe       | 1/1 Lit.          | 250 | Mehl u   |
| 1000 | Rahm, gew.,       |                   |     | mitein   |
|      | sauer             | $^{-1}/_{8}$ Lit. | 125 | der Bi   |
| 50   | Mehl              | ž Eßl.            | 20  | rühren   |
|      |                   |                   |     | (Solv. ) |

Mehl und Rahm werden stark miteinander geschlagen — mit der Brühe unter stetigem Umrühren gekocht — gewürzt (Salz usw.).

# Sauerrahmsance mit Tomate

in derselben Weise, mit Tomatenpüree,  $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{8}$  Lit. (60—125).

# 530. + Braune Sauce (mit gebräuntem Mehl und Milch).

| 1000 | Fleischbrühe | $^{-1}/_{4}$ Lit. | 250 | Das Mehl, mit der Milch glatt ge- |
|------|--------------|-------------------|-----|-----------------------------------|
| 40   | Mehl, braun  | i Eßl.            | 10  | rührt, wird mit der Brühe und     |
| 125  | Milch        | 2 Eßl.            | 30  | Gewürz schwach gekocht — ca.      |
| 250  | Madeira      | 1/16 Lit.         | 60  | 1/2 Stunde — mit Wein ver-        |
|      |              | 10                |     | mischt — kann mit 1 Dotter ab-    |
|      |              |                   |     | gerührt werden.                   |

#### 531. Branne Sauce mit gebrauntem Zucker, Mehl, Butter

[1 Eßl. 15 g, ca. 10 Cal.

| 1000 | Fleischbrühe  | $^{-1}/_{1}$ Lit. | 250 | Die Brühe wird leise 1 Stunde ge-                                |
|------|---------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 60   | Mehl          |                   | 15  | kocht mit Gewürz (Champignons,                                   |
| 60   | Butter        |                   | 15  | Lorbeerblatt 1 St., Gewürznelke                                  |
| 40   | Zucker, gebr. |                   | 10  | 1 St., Zwiebel 2 St.), das abge-                                 |
| 125  | Champignons   |                   | 30  | seiht wird — die Brühe mit dem                                   |
| 125  | Madeira       | 2 Eßl.            | 30  | ausgerührten Mehl, Butter, Zucker<br>gekocht — mit dem Wein ver- |
|      |               |                   |     | setzt.                                                           |

# 532. Braune Sauce mit gebranntem Zncker, Mehl, Butter.

[1 Eßl. 15 g, ca. 18 Cal.

|      |              |                   |     | [1 23.01. 10 6, 00. 10 001.       |
|------|--------------|-------------------|-----|-----------------------------------|
|      | Jus          | $^{1}/_{8}$ Lit.  | 125 | Der Zucker wird braungekocht,     |
| 1000 | {Bier, bayr. | $^{1}/_{16}$ Lit. | 60  | mit Butter und Zwiebel (gehackt)  |
|      | Fruchtsaft   | 1/16 Lit.         | 60  | und mit dem geschmolzenen Jus     |
| 10   | Sagomehl     | 1 Eßl.            | 10  | verrührt — gewürzt — mit ver-     |
| 80   | Butter       |                   | 20  | schiedenen Einlagen versetzt (et- |
| 125  | Rotwein      | 2 Eßł.            | 30  | was saure Gurke in Scheiben usw.) |
|      | Zwiebel      |                   |     | mit Zucker und Salz gewürzt -     |
|      | Zucker       | 2 Tl.             |     | langsam 1 Stunde gekocht —        |
|      |              |                   |     | 1/. Stunde vor Anrichten mit      |

dem Mehl legiert — auch mit Einlage von Kastanien, Oliven u. dgl. — auch mit etwas gestoßenem Anchovis verrührt — für Speisen, wie Hachee, Ragout und zu Leber, verwendbar.

# 533. Fischsauce, abgerührt mit Mchl, Butter, Dotter (Hampel)

[1 Eßl. 15 g, ca. 33 Cal.

|      |              |                        |     | [                                 |
|------|--------------|------------------------|-----|-----------------------------------|
|      |              |                        | Gr. |                                   |
| 1000 | Fischbrühe   | $^{-1}/_{4}$ Lit.      | 250 | Die Dotter werden mit Butter,     |
| 10   | Melıl        | 1 Eßl.                 | 10  | Zitronensaft, Mehl, Salz geschla- |
| 400  | Butter       | $^{-1}/_{10} { m ~kg}$ | 100 | gen — zuletzt mit der Brühe —     |
| 250  | Dotter       | 4 Eßl.                 | 60  | auf Wasserbad unter starkem       |
| 250  | Zitronensaft | 4 Eßl.                 | 60  | Sehlagen erwärmt, bis stark       |
|      |              |                        |     | sehäumend — sofort anzurichten    |

- kann mit etwas Senf und Petersilie (gewiegt) versetzt werden.

# Kap. 56. : Saucen mit abgebranntem Mehl (mit Einbrenne oder Mehlschwitze).

#### 534. Grundsancen, "Sauces meres" oder "capitales".

Der größte Teil der am häufigsten in der Koehkunst verwendeten Saucen sind leider dieser Art. Gewisse Koehbüeher, darunter auch solche, die sieh diätetische nennen, kennen kaum andere. In den feineren französischen Kochbüchern findet man doch immerhin die bestimmte Forderung, daß man bei Bereitung der zusammengesetzten Saucen so zurückhaltend wie möglich zu sein hat mit der Verwendung der abgebrannten Grundsaucen.

#### 535. ÷ Sance velonté — helle abgebraunte Saucc

[1 Eß], 15 g, ca. 12 Cal.

| 1000 | Fleischbrühe $\frac{1}{4}$ Lit. | 250      | Mehl und Butter werden mit-       |
|------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 60   | Mehl (Weizen-)                  | 15       | einander auf der Pfanne geröstet  |
|      | Butter                          | 15       | (ohne braun zu werden, vgl.       |
|      |                                 |          | 469, 11b) — wird mit der Brühe    |
|      | aufgefüllt — aufgekoc           | cht und  | auf Wasserbad einige Zeit weiter- |
|      | gekocht — sorgfältig            | geschäm  | nt — ein oder mehrere Male durch  |
|      | Sigh gestrichen — es v          | cird and | h Hafermehl verwendet und Wasser  |
|      | Blen Seguirenci - co .          | The wife | Truler moni ver vi andre and      |

#### 536. Sauce Bechamel

anstatt Brühe (Seignobos).

[1 Eßl. 15 g, ca. 14 Cal.

1. : Gewöhnliche Vorsehrift (mit Mehl, Butter, Einbrenne und teilweise Fleischbrühe).

Mehl, Butter werden abgebrannt wie in 469, 11b: zum Aufgießen wird halb Milch, halb Fleischbrühe verwendet — auch so, daß eine Velouté nach 535 mit Milch oder Rahm (1/4 Lit.) statt Fleischbrühe verrührt und zur Hälfte eingekocht wird.

II. : Nach Seignobos (mit Milch oder Rahm).

Butter (50 g) und Hafermehl (10 g) werden miteinander auf der Pfanne weißgeröstet — mit kochender Milch begossen. allmählich, unter stetigem Umrühren — bei schwacher Wärme (Wasserbad) gut durchgekocht — gesalzen, durchgestrichen.

III. + Nach Hampel, mit Milch:

Weizenmehl  $^{1}/_{4}$  kg  $^{250}$  Mehl und Milch  $(^{3}/_{4}$  Lit.) werden Milch  $^{11}/_{4}$  Lit.  $^{1250}$  miteinander verrührt und unter stetigem Umrühren dickgekocht

— kochende Milch ( $^{1}/_{2}$  Lit.) wird daraufgegossen — noch 20 Min. gekocht mit 1 Bouquet (508), mit Mirepoix (506), 1 Eßl. und wenig Pfeffer — durch Haarsieb gestrichen\*).

537. : Sauce espagnole, brune — braun abgebrannte Sauce

[1 Eßl. 15 g, ca. 12 Cal.

Fleisehbrühe <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. 250 Mehl, Butter wird auf der Pfanne Mehl 15 braun (rot) geröstet (vgl. 469,11b)

Butter 15 und mit der Brühe gerührt und verkocht — es kann braune Brühe verwendet werden.

# Zusammengesetzte Saucen \*\*).

Regel für alle zusammengesetzte Saucen: sie sollen immer anf schwächster Wärme lange verkocht werden — sollen sehr sorgfältig geschäumt werden — auf gewünschte Dicke mit Brühe verdünnt werden — und werden vorteilhaft mehrere Male durchgestrichen — und zu allerletzt mit etwas (feiner) kalter Butter allmählich verrührt.

I. : Saucen mit Sauce Velouté (heller abgebrannter Sauce).

# 538. Sauce Velouté mit Einlagen:

Austernsauce, Velouté mit ganzen Austern aufgekocht; Krebssauce, mit Krebsschwänzen und Scheren aufgekocht oder mit Garnelen:

Kapernsauce, mit vorher gedämpften Kapern aufgekocht; Champignonsauce, ebenso mit Champignons;

Kräutersauce, mit Kräutern, Kerbel, Petersilie, Estragon (gemischt, gewiegt), verkocht.

Selleriesauce, mit gekochtem, in Würfel zerschnittenem Sellerie aufgekocht, mit Zitronensaft gewürzt.

#### 539. Sauce allemande.

Velouté, legiert mit Dottern (2—3 St. auf  $^{1}/_{4}$  Lit.) und mit Rahm (4—6 Eßl., 60—75 auf  $^{1}/_{4}$  Lit.) — und auf Wasserbad erwärmt.

\*\*) Aus der Ummenge versehiedener solcher Saueen werden einige Exempel anszuwählen sein.

<sup>\*)</sup> Diese Grundsauce gehört gewissermaßen, nämlich der Zusammensetzung und Bereitung nach, garnieht hierher — sondern eher ins Kap. 96 — als eine eigene Art von Mehl-milch-brei — ist aber ihrer Verwendung wegen hierher gestellt (hygienisch auch von den anderen abgebackenen Grundsaucen grundverschieden).

#### 540. Petersiliensauce (Frikasseesauce).

Velouté ( $^{1}/_{4}$  Lit.) wird mit gehackter Petersilie (1 Eßl., 20 g) gekocht — zuletzt mit etwas Butter verrührt — kann auch mit Dotter legiert werden — mit Bechamel ganz ebenso.

#### 541. Meerrettichsauce.

Velouté ( $^{1}/_{4}$  Lit.) wird mit geriebenem Meerrettieh (20 g) gekocht, mit wenig Zucker und Essig (oder Zitronensaft) abgeschmeckt — mit (vorher aufgeweichten und gedämpften) Korinthen aufgekocht.

#### 542. Chrrysauce.

Velouté ( $^{1}/_{4}$  Lit.) mit Curry ( $^{1}/_{2}$ —1 Tl.) verkocht (mit Fleischoder Fischsuppe, je nach Verwendung).

Senfsauce ebenso.

#### 543. Sance suprème.

Velouté ( $^{1}/_{4}$  Lit.) mit Hühnerbrühe bereitet, wird mit Rahm ( $^{1}/_{16}$  Lit.) verrührt — mit Butter (25 g) in kleinen Stücken allmählich verrührt — und mit wenig Zitronensaft.

#### 544. Sauce matelote normande (Seignobos).

Velouté ( $^{1}/_{4}$  Lit.) mit Weißwein abgerührt, wird mit Champignons aufgekocht, mit Anchovisbutter verrührt (15—20 g) und mit wenig kalter Butter und Kayenne.

#### Sauce Joinville

ebenso, mit Hummerbutter (100 g).

#### 545. Sauce soubise blonde.

Velouté (½ Lit.), Püree von spanischen Zwiebeln (60 g) werden miteinander verrührt und verkocht — kann mit Weißwein gewürzt werden — ebenso mit Bechamel — und braun mit Espagnole.

#### 546. Sauce Tomate.

Velouté wird mit  $1-2-3\,\mathrm{mal}$  soviel Tomatenpiiree gerührt und gekocht — mit kalter Butter abgerührt (Tomatenpiiree mit etwas Butter, Petersilie und Weißwein gekocht.)

# II. Saucen mit Sauce Beehamel.

(+ wenn mit Sauce, Bechamel 536 III. bereitet).

#### 547. Sauce Bechamel mit Einlagen:

Austernsauce, Bechamel mit Austern aufgekocht;

Sauce duchesse, Bechamel mit gekochtem, geränchertem, magerem Schinken in Würfeln;

Champignonsauce, Bechamel mit gedämpften Champignons in Scheiben, mit Rahm (Butter). Zitronensaft verrührt.

#### 548. Krebssauce.

Beehamel ( $^{1}/_{1}$  Lit.) auf Wasserbad verrührt, mit Rahm (2 Eßl., 30 g), Butter (30 g), Krebsbutter (30 g), etwas Champignonsaft.

#### 549. Sauce Maintenon (Hampel).

Beehamel ( $^{1}/_{4}$  Lit.) erwärmt, wird mit 4 Dottern legiert und auf Wasserbad dick gerührt — mit Parmesankäse (1 Eßl., 20 g), wenig Salz, Pfeffer, Muskatnuß, Spur von Kayenne und klein wenig Knoblauelı verrührt und mit Zwiebelpüree (1 Eßl., 20 g) — soll nieht durchgestrichen werden — soll recht dick sein.

#### 550. Sauce à l'aurore (Seignobos).

Beehamel (½ Lit.) wird verrührt und verkocht mit Tomatenpürce (½ Lit.) — und mit Butter abgerührt — mit Champignons in Würfeln vermischt.

III. - Saucen mit Sauce espagnole — braun abgebrannter Sauce.

#### 551. Sauce Espagnole mit Einlagen.

Oliven-, Champignon-, Trüffel-, Senfgurken-, Kürbissauee mit genannter Einlage aufgekocht und verschiedentlich gewürzt (Oliven, Trüffel mit Madeira, Cognac, Champignons mit Weißwein, Senfgurken, Kürbis mit Zitronensaft.

# 552. Sauce piquante brune (Hampel).

Espagnole mit etwas pulverisierter Muskatnuß gewürzt, wird mit kleinen Senfgurken, Champignons, Kapern gemischt, aufgekocht.

# 553. Sauce bordelaise (Gouffé).

Espagnole ( $^{1}/_{4}$  Lit.) wird mit  $^{1}/_{10}$  Lit. Bordeauxwein (rot), der mit einigen Charlotten und wenig Pfeffer auf die Hälfte eingedampft ist, in 5 Min. langsam gekoeht — mit gehackter Petersilie verrührt (1 Eßl.).

#### 554. Auchovissauce.

Espagnole ( $^1/_1$  Lit.) wird mit 1—2 Tl. (5—10) Anchovis (oder Sardellen-)butter verrührt und aufgekocht — und mit gehackter Petersilie — mit Einlage von Anchovis- (oder Sardellen-)filets.

# 555. Madeirasauce mit Trüffeln (Sauce perigeux).

Espagnole ( $^{1}/_{1}$  Lit.) wird mit Madeira ( $^{1}/_{12}$  Lit.) und wenig Cognac verrührt — mit Trüffelscheiben als Einlage — kann mit Trüffelessenz gewürzt werden,

#### 556. Sauce financière (Seignobos).

Espagnole wird mit Weißwein gerührt — mit Einlage von einer Mischung von Champignons, Trüffeln, Oliven, Schinkenwürfeln aufgekocht — mit Butter abgerührt.

#### 557. Sauce Genevoise (Seignobos).

Roter Bordeauxwein (½ Lit.) wird mit etwas geräuchertem Schinken, etwas Trüffel und Champignonsabfällen, einem Bouquet auf die Hälfte eingekocht — geseiht — mit dreimal soviel (recht dieker, recht heller) Espagnole verrührt — und mit etwas Fischbrühe durchgestrichen — auf Wasserbad mit etwas Krebsbutter, Kayenne, Anschovisessenz gerührt (zu Fisehen).

#### 558. Sauce matelote brune.

Sauce espagnole (mit einer mit Mirepoix abgekochten Brühe bereitet) wird mit Rotwein verrührt — und mit Sardellenbutter — mit Einlage von Champignons und kleinen Zwiebeln.

#### 559. Sauce Chambord.

Etwas Fisch (Karpfen, Aal u. dgl.) wird mit Butter, Mirepoix und etwas Madeira gebräunt — mit reichlich Bordeauxwein (rot) gekocht ( $^3/_4$  St.) — durchgeseiht — mit etwas Espagnole gerührt, eingekocht — gewürzt — kann mit etwas Sardellenbutter abgerührt werden.

# 560. Sauce Orly, braune Tomatensauce.

Espagnole wird mit gleicher Menge Tomatenpüree aufgekocht — mit Zitronensaft gewürzt.

# 561. Sance Robert (Gouffé).

Kleine Zwiebeln (3 St.) werden mit Butter (30 g) rot gebraten, mit weißem Bourgogne (½ Lit.) oder anderem Weißwein gerührt und ganz eingekocht — mit Espagnole (½ Lit.) vermischt — 20 Min. auf Wasserbad gekocht — gut abgeschäumt zuletzt mit etwas Kraftjus (30 g) und Senf (1 Eßl.) verrührt — mit Einlage von glacierten kleinen Zwiebeln.

# 562. Sauce chasseur (Seignobos).

Espagnole wird mit ein Viertel soviel starker Geflügelbrühe und Wein (rot oder weiß) vermischt — mit frischem Blut verrührt, (mit ungefähr halb soviel Essig versetzt) — durchgestrichen.

# Kap. 57. Püreesaucen.

Allgemeine Regel: Diese Saucen sollen, um möglichst glatt zu werden, ein oder mehrere Male durchgestriehen werden — und stark und lange auf Wasserbad gesehlagen werden.

563. + Sauce à la reine (Hühnerpüreesauce [1 Eßl. 15 g, ca. 17 Cal.

|      |              |                     | Gr. | Cal. |                              |
|------|--------------|---------------------|-----|------|------------------------------|
|      | (Kraftbrühe, |                     |     |      | Die Brühe, etwas eingekocht, |
| 1000 | helle        | 1/1 Lit.            | 250 |      | wird mit dem Rahm und        |
|      | Rahm, fett   | $\frac{1}{12}$ Lit. | 80  | 178  | dem sehr feingestoßenen      |
| 300  | Hühnerbrust  | 712                 |     | 100  | Hühnerfleisch gerührt und    |
| 90   | Dotter       | 2 St.               | 30  | 108  | mit den Dottern — sehr       |
|      | Butter       |                     | 10  | 75   | lange gerührt — durchge-     |
| -00  | 25 00 000    |                     |     |      | striehen — nach Erwärmen     |
|      |              |                     |     |      |                              |

mit etwas frischer (kalter) Butter abgerührt.

#### 564. Heringspüreesauce.

Die Brühe wird mit Wein, (Kraftbrühe  $^{1}/_{4}$  Lit. 250  $^{1}/_{12}$  Lit. 80 Zitronenschale und Scheiben ) Weißwein gekocht — mit dem (18 Stun-Hering 80 80 240 den ausgewässerten und fein Zitronenschale zerstoßenen) Hering verrührt Zitronenscheibe — durchgestrichen — auf-

gekocht — kann etwas gesüßt werden — kann zu Fischspeisen mit teilweise Fischbrühe zubereitet werden.

#### Sardellenpüreesauce ebenso.

# 565. + Brotpüreesauce [1 Eßl. 15 g, ca. 10 Cal. $^{1000}$ Kraftbrühc $^{1}/_{4}$ Lit. 250 Die Brühe, mit verschiedenem Suppengewürz abgekocht (Nr. 506—508), wird mit dem Brot nach 492 verkocht.

566. Kräuterpüreesauce — Sauce bachique [1 Eßl. 15 g, ca. 25 Cal. (Kraftbrühe  $^{1}/_{8}$  Lit. Die Brühe wird mit Wein, Öl 1251000 Weißwein  $^{1}/_{8}$  Lit. eingekocht — die gekochte (gedämpfte) und durchge-Salatöl 2 Eßl. 30 125 Kräuter, 200 strichene Kräutermischung gemischt\*) 50 damit aufgekocht — durchgestrichen — auf Wasserbad

lange gerührt — leicht gesalzen (wenig Pfeffer?).

<sup>\*)</sup> Die Kräuter können sein: Kresse, Petersilie, Kerbel, Estragonblätter, Charlotten, Sehnittlauch in gleiehen Mengen, Knoblaueh ganz wenig — auch in verschiedener anderer Misehung nach Geschmaek.

#### 567. + Artischockenpüreesauce.

| Kraftbrühe<br>Rahm<br>ca. 300 Artisehocken- | $\frac{1}{1}$ Lit. $\frac{1}{16}$ Lit. | Gr.<br>250<br>60 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| püree                                       |                                        | 150              |

Das Püree wird mit dem Rahm verrührt — und mit der Brühe — gut miteinander verkocht — gewürzt — grün gefärbt — stark gerührt — durchgestrichen.

Erdartischockenpüreesance ebenso,

Schotenkernpüreesauce ebenso. — mit Kalbsjus und etwas weniger Gemüsepüree.

#### 568. Mohrrübenpüreesauce und andere Wurzelpüreesaucen.

Nach 499 — nur mit etwas mehr Mohrrübe und etwas stärker gewürzt (mit Maggi, Zitronensaft, gehackter Petersilie (ca. 1 Eßl.).

#### 569. Gemischte Pürcesauce.

| 1000   | Kraftbrühe       | 1/ <sub>1</sub> Lit. | 250  |
|--------|------------------|----------------------|------|
| (84)45 | ∫Petersilienwur: | zel                  | 75   |
| 600    | Sellerie         |                      | 7!   |
|        | Champignons      | 4 St.                |      |
|        | Basilikum        | -1 Bou               | quet |
|        | Madeira          |                      | •    |
|        | Zitronensaft     |                      |      |
|        |                  |                      |      |

Die Wurzel (versehiedene Mischung), Champignons, Basilikum (oder Estragon) werden weichgekocht und durchgestrichen — in die Brühe gerührt — durchfeines Sieb gestrichen — aufgekocht — auf Wasserbad gut gerührt — mit Madeira und Zitronensaft nach Gesehmack gewürzt.

#### 570. Gourmetsauce.

| 1000 | Jus          | □/ <sub>4</sub> Lit. | -250 |
|------|--------------|----------------------|------|
| 320  | Tomatenpüree | 1/12 Lit.            | 80   |
| 100  | Krebsbutter  |                      | 25   |
|      | Zitronensaft |                      |      |
|      | Gewürz       |                      |      |

Der Jus wird gesehmolzen — mit dem Püree gekocht, — mit der Krebsbutter geschlagen, allmählich — durchgestrichen — gut gerührt — mit Zitronensaft usw. gewürzt.

# 571. Tomatempüreesauce nach Hannemann.

| 1000 | – Kraftbrühe – ¼ Lit. – | 250    | Die Suppe wird mit dem Puree.     |
|------|-------------------------|--------|-----------------------------------|
| 650  | Tomatenpüree 🎼 Lit.     | 160    | – dem Zwiebaek (gestoßen) und der |
| .10  | Zwieback I Eßl.         | 10     | Butter gekocht und durchge-       |
| 80   | Butter                  | 20     | striehen — gewürzt — auch ohne    |
|      |                         |        | Zwieback mit gleich viel Brühe    |
|      | and Piiros mit atw      | ne Ren | agnole abgerührt.                 |

572. + Kastanienpiireesanee Gr-Cal.

[Jus, hell 1/4 Lit. 250 Kastanien, geschält, werden

 $ho_{1000}$  Rahm, gew.  $ho_{1/8}$  Lit. 125 210 mit wenig Wasser weich ge- $ho_{666}$  Kastanien  $ho_{1/4}$  kg 250 980 dämpft — gestoßen, durchgestrichen — mit der Brühe

verrührt und dem Rahm — auf Wasserbad längere Zeit stetig gerührt — wieder durchgestrichen — gewürzt (zu Geflügel verwendbar u. dgl.).

#### Klasse VI.

# Fleisch- und Fischspeisen (frische).

# Kap. 58. Gekochtes Fleisch (Suppenfleisch usw.).

#### 573. Gekochtes Fleisch.

Rindfleisch von 434 und 437, Kalbfleisch von 442, verschiedene Geflügel von 443—445, Wild von 446 werden mit verschiedenen Saucen und Gemüsen angerichtet.

Schnellgekochtes Fleisch von 436 ebenso.

Dampfgekochtes Fleisch von 412 ebenso.

#### 574. Gedämpftes Fleisch mit Gemüsen.

Fleiseh (von Lamm, Kalb, Rinderbrust) in Stücke geschnitten, wird in wechselnden Schichten mit Gemüsen, eine Sorte, oder mehrere gemischt, in den Oberraum eines Dampfkochers (Fig. 1) gelegt und gekocht (412) — mit etwas zu Sauce bereiteter Brühe angerichtet (Kap. 54).

# Kap. 59. Gekochte Fische.

# 575. Schnellkochen von Fischen (s. gewöhnliches Kochen, vgl. 409).

#### Rundfische:

Dorsch, Schellfisch, Hecht, Lachs, Barsch, Hornhecht, Makrele, Karpfen, Schleie, Brassen.

#### Flachfische:

Goldbutte, Steinbutte, Heilbutte, Zunge.

Der Fisch, reingemacht, ganz oder zersehnitten, wird in recht stark gesalzenem Wasser, und am besten in kochendem Wasser aufs Feuer gesetzt (Salz ca. 15 g auf 1 Lit. Wasser und nach Wunsch etwas Essig, 2 Eßl.) — anfangs lebhaftes Kochen — später ganz langsames Ziehen — bis der Fisch eben durchgekocht ist (das Fleisch sich von den Gräten loslöst) — größere Rogen

und Leber müssen gewöhnlich etwas längere Zeit kochen — einige Fische werden nach Geschmack mit etwas Lorbeerblättern und Pfefferkörnern abgekocht.

Steinbutte wird nur abgesehrappt, keine Haut abgezogen, und mit der dunklen Seite nach oben angerichtet.

Als allgemeine Regel mag gelten, daß größere Fische in kaltem Wasser, Fische in Stücken und kleinere Fische in kochendem Wasser aufgesetzt werden — können mit verschiedenen Saucen und Gemüsen angerichtet werden.

#### 576. Dampfkochen von Fischen

wird in dem 412 genannten Kochgeschirr, im Dampfkocher oder Korb (Fig. I) oder zwischen zwei Tellern ausgeführt — besonders für letzteres geeignet: eine einzelne Scheibe Lachs, ein Stück von flachen Fischen, ein ganzer kleiner Fisch.

#### 577. Blaukochen von Fischen

findet besonders auf Forellen, Lachsforellen, Lachs, Karpfen, Hecht Verwendung — seltener auf Brassen, Sandart, Dorseh, Kabeljau. Der Fisch muß frisch geschlachtet sein, vorsichtig reingemacht werden, so daß der Schleim sitzen bleibt (Schuppenfische werden nicht abgeschuppt) — wird ganz oder zerschnitten mit verdünntem kochenden Essig übergossen — in kochendes Wasser gebracht und fertig gekocht (am besten auf einem Fischrost).

#### 578. Fische in Bier oder Wein gekocht.

Dorsch à la polonaise.

Dorsch, reingemacht, in Stücke zerlegt, gut abgespült (nicht in Wasser gelegen), wird im Kochgeschirr mit Braunbier übergossen, in welchem etwas geriebener Pfefferkuchen ausgerührt ist — mit wenig Zwiebel, gestoßenem Ingwer, Gewürznelken, etwas Butter, eine Zitronenscheibe, Salz — und darin fertig gekocht — mit der Brühe, (durchgestrichen) als Sauce angerichtet.

Karpfen in Rotwein,

entweder in Wein, rein, oder Wein und Bier zu gleiehen Teilen. ebenso.

# Kap. 60. Das Schmorkochen.

Vgl. allgemeine Regeln 413: Kochgeschirr mit dichtestem Verschluß — mit wenig Flüssigkeit — Einlegen in kochende Flüssigkeit — dauerndes Kochen bei schwächster Wärme.

#### 579. Rindfleisch schmorgekocht.

Das Fleisch (Brust oder Ähnliches), 1 kg, geklopft (umbunden), auch in kleinere Stücke zerlegt, wird mit Wasser gekocht (ea. ½ Lit.), etwas Suppengemüse, Salz, nach Wunsch etwas Butter oder Speck oder mageren rohen Schinken — bis durchgekocht. Die abgeseihte Brühe wird (nach Kap. 54) zu Sauce bereitet — mit verschiedenen gekochten Gemüsen anzurichten;

ebenso:

Kalbfleisch (Brust, Schulter oder Ähnliches), Hammelfleisch (Keule usw.), Truthahn (ganz), Huhn, alles Wildgeflügel.

# 580. Kalbs-, Lamm-, Hammelrücken gekocht.

Das Fleisch wird von den Knoca. 850 Rücken ca. 1 kg 1000 chen abgelöst, so daß die ca. 1/2 Lit. Wasser 500 Rückenhaut ganz bleibt Suppengemüse wird inwendig mit Salz, Kräu-Zwiebel tern bestreut, aufgerollt von Petersilie, beiden Seiten (Fig. 2) — um-2 Eßl. gehackt bunden — in kochendes Wasser 30 g in das Kochgeschirr gelegt — Kräuter, gemiseht nach 413 fertig gekocht —

nach Entfernung des Bindfadens mit versehiedenen Gemüsen angerichtet.

# 581. Fleisch schmorgekocht in Gemüsen nach Mangor.

Mit den Wurzeln in Scheiben, 1000 Fleisch 1 kg 850 dem Blumenkohl in kleinen Mohrrübe Kohlrabi Köpfen, gemischt, wird ein Petersilienw. 1 kgKochgeschirr hübsch und dicht 1000 350 Sellerie am Boden und an den Seiten Blumenkohl ausgelegt (mit den hübschesten Butter, Salz Stücken nach außen) — mit ca. 500 Bouillon oder dem Fleisch, in Stücke zerlegt, Wasser ca. <sup>1</sup>/<sub>9</sub> Lit. wird die übrige Höhlung dicht ausgefüllt, mit kleinen Stücken

Butter und Salz dazwischen — oben darauf noch eine dichte Lage von Gemüsen — die Suppe wird daraufgegossen — soviel wie das Gefäß noch fassen kann — unter diehtem Verschluß wird die Speise auf Wasserbad (auch im Ofen) gargekocht — auf eine Schüssel gestürzt, angerichtet — mit der Brühe zur Sauce bereitet — auch mit anderen Gemüsen, Spargel, Schoten usw. — Kalbs-, Lammfleisch verwendbar, auch Rind- oder Schweinefleisch.

Junges Huhn ebenso, mit Schoten allein (auch mit etwas Mohrriben).

# 582. Schweinskotelett gedünstet (Louise Stern bei Heyl)

|      |                  |            | -{ganz  | e Portion ca. 1700 (700) Cal.  |
|------|------------------|------------|---------|--------------------------------|
|      | 0.1              | Gr.        | Cal.    | , , ,                          |
| 1000 | Schweinskotelett | \          | 850     | In eine Kasserolle gibt man    |
| 20   | Suppengrün       | 20         | 9       | die Butter, legt eine Schicht  |
| 125  | Schoten          | 125        | 80      | von gemischtem Suppengrün      |
| 100  | Weißkohl         | 100        | 22      | in Streifchen, Zitronenschale, |
| 20   | Champignons      | 20         |         | Champignons, Erbsen und        |
| 100  | Butter           | 100        | 750     | Kohl darauf, und dann die      |
| 250  | Weißwein         | 250        |         | gut vorbereiteten Koteletts    |
| 1000 | Bouillon         | 1000       |         | — streut das übrige Suppen-    |
| 5    | Zitronenschale   | 5          |         | grün und Gemüße darüber —      |
|      |                  | 3620       | 1711    | läßt es mit dem Wein und       |
|      |                  | ( : Kochye | erlust) | Bouillon gut dünsten —         |
|      |                  |            |         | richtet alles zusammen an.     |

| 583. | Irish Stew    |                  | [ganze       | e Portion ca. 1750 (750) Cal. |
|------|---------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1000 | Hammelfleisch | $1  \mathrm{kg}$ | 1000 850     | Das Fleiseh (einzelne Kote-   |
| 1000 | Kartoffeln.   |                  |              | letts oder Stücke von der     |
|      | geschält      | $1  \mathrm{kg}$ | 1000 900     | Brust) wird in das Koch-      |
|      | Zwiebeln      |                  |              | gefäß gelegt, in wechselnden  |
| 500  | Wasser oder   |                  |              | Sehichten mit den Kartof-     |
|      | Bouillon      | $^{1}/_{2}$ Lit. | 500          | feln in Scheiben — bis das    |
|      | Pfeffer, Salz | -                | 2500 1750    | Gefäß gefüllt ist — das Ge-   |
|      |               | (: F             | Kochverlust) | würz dazwischen — Wasser      |
|      | Kümmel        | 2 EBI.           | ĺ            | oder Bouillon wird darauf-    |
|      |               |                  |              | gegossen — nach 413 fertig    |

gekocht. Auch mit Weißkohl allein, anstatt Kartoffeln, oder Weißkohl und Kartoffeln, gleiche Mengen, oder Weißkohl 3 Teile, Kartoffeln 2 Teile, Mohrrüben 1 Teil — kann auch mit Rindfleisch (fett) gemacht werden.

## 584. .. Kallops nach alter Art" (Hagdahl).

Rindfleisch in Scheiben von ea. 3 em Dieke werden mit einem hölzernen Schläger flach geschlagen — in die Kasserolle sehichtenweise gelegt, mit Butter und etwas Rinderfett bestreut (Salz, Allerlei, Lorbcerblätter, rote Zwiebeln, kleingemacht), bis das Gefäß voll ist — wird mit Wasser oder Bouillon aufgefüllt — in ca. 4 Stunden, dicht verschlossen, gekocht — mit gekochten Kartoffeln und Mohrrüben angerichtet (hierzu können minderwertige Stücke Schlachtfleisch Verwendung finden).

#### 585. Fleisch in Reis, "Pillaw".

Einige Zwiebelscheiben werden hellbraun gebraten, mit etwas Butter und Speckwürfeln — in ein Kochgeschirr gelegt mit Fleisch in kleinere Stücke zerschnitten (von Kalb, Hulm), mit Salz und etwas Paprika — mürbe gedünstet (nach 413), während

wiederholt darin umgerührt wird — darauf wird Reis hinzugefügt (ca. halb soviel wie Fleisch, halb gar gedämpft, ganz geblieben), etwas Bouillon und Salz — fertig gekocht bei dichtem Verschluß, bis der Reis ganz gar (aber immer ganz) — wird auf einer Schüssel angerichtet, gehäuft, mit der Brühe übergossen und mit geriebenem Parmesankäse reichlich bestreut.

#### 586. Barsch auf schwedische Art.

|      |               |                         | Gr. Can      |                               |
|------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1000 | Fisch         | 1 kg                    | 1000 ca. 850 | Die ausgenommenen Fische      |
| 100  | Butter        | $^{1}/_{10} \text{ kg}$ | 100 750      | werden außen und innen mit    |
| 8    | Mehl          |                         | 8 25         | einer Mischung von Essig      |
|      | Essig         |                         |              | und Salz abgerieben — der     |
|      | Petersilie,   |                         |              | Kochtopf mit der Butter       |
|      | gehackt       | 3 Eßl.                  |              | ausgelegt — die Fische dicht  |
|      | Dill, gehackt |                         |              | in Sehichten daringelegt, mit |
|      | Salz          | 2 Eßl.                  |              | Butter, Gewürz und Mehl       |
|      | Wasser        | 1/2 Eßl.                |              | dazwischen — zuletzt das      |
|      |               | _                       |              | Wasser daraufgegossen —       |

nach 413 gekocht — auf einer Schicht gekochter Mohrrüben

angerichtet, mit der Brühe übergossen.

Andere Fische, verschiedene Sorten, können in ähnlicher Weise gedünstet werden — auch mit Gemüse dazwischen (wie in 581) oder mit Reis (585).

# Kap. 61. Schmorbraten.

Ausführung vgl. 418.

# a) Größere Fleischstücke.

# 587. Schmorbraten, "Boeuf braisé, (Seignobos).

Ein ganzes Stück Fleisch (von Rind, Hammel, Lamm) von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2 kg (Brust, Kamm, Vorderschulter, Schwanzstück, Blume, auch die besten Stücke wie Keule, Filet usw.), naturell oder mariniert, gespickt oder ungespickt, wird in eine Kasserolle gelegt mit wenig Butter, Sehweinefett, einigen Scheiben fetten Speck — und wird bei dichtestem Verschluß gekocht bis 1/2 St., später wird hinzugetan: 1 Eßl. Cognae, 1/2 Gl. trockener Wein (Weißwein oder Madeira), wenig Pfeffer, ein Bouquet. Während das Fleisch ab und zu zu wenden ist, wird das Schmoren ca. 3 Stunden fortgesetzt — dann wird der Deckel abgenommen, so daß die Sauce einkochen kann und das Fleisch ringsherum, unter wiederholtem Umwenden, angebräunt (glaciert) wird. Die Sauce kann mit Tomate bereitet werden und mit etwas Espagnole - kann angerichtet werden mit Mischung von Champignons, Oliven, Trüffel, Hahnenkämmen und -nieren, kleinen Klößen, à la financière — mit verschiedenen Gemüsen, à la jardinière — mit Nudeln, Makkaroni, à l'italienne — mit Tomaten, à la portugaise usw.

# 588. Schmorbraten auf audere Art — franz.: à l'étuvée (Seignobos).

Das Fleisch (wie in 587) wird in offenem Kochgeschirr auf Feuer gesetzt, mit Butter, Schweinefett, und wird ringsherum angebräunt; allmählich wird zugesetzt: 1 Gl. Wasser, 1 Gl. Weißwein, Salz, magerer Schinken (150 g) in Würfeln — bei dichtem Verschluß wird das Stück fertig gesehmort — zu allerletzt der Deckel entfernt, damit das Fleisch glacieren kann — wie in 587 angerichtet.

#### 589. Boeuf à la mode (Seignobos).

Das Fleisch, ein ganzes Stück (Oberschale oder ähnlich: 1½ bis 2 kg), gewöhnlich von Rind, wird mit Speck und Schinken (100 g von jedem) tief gespickt — in den Schmortopf gelegt mit 1 Gl. Wasser, 1 Gl. Weißwein, 1 Eßl. Cognac, Salz, Pfeffer — auf lebhaftes Feuer gesetzt, geschäumt — Mohrrüben (ca. ¼ bis ⅓ kg) in Streifen, einige Zwiebel, ein Bouquet, Gewürznelken (auch andere Gemüse) dazugegeben — ca. 4 Stunden bei dichtestem Verschluß (unter mehrmaligem Umdrehen) geschmort — vor Anrichten wird die Sauce zubereitet durch Einkochen usw. — Das Fleisch kann vorher mariniert werden in Rotwein oder Bier oder Mischungen davon (nach Wunseh mit wenig Essig) — die Speckstreifen können vor Verwendung zum Spicken mit einem Gemisch von gestoßenen Gewürzen (Allerlei, Pfeffer usw.) bestreut werden.

#### 590. Sauerbraten nach Hannemann.

|      |                 |                         | Gr.  | Cal. |
|------|-----------------|-------------------------|------|------|
| 1000 | Fleisch, schier | $1^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 1500 | 1500 |
| 166  | Wasser          | $^{1}/_{4}$ Lit.        | 250  |      |
| 80   | Essig           | $^{-1}/_{8}$ Lit.       | 125  |      |
|      | (Estragon-)     |                         |      |      |
|      | Mehl            |                         | 30   |      |
|      | Butter          |                         | 80   |      |
|      | Pfefferkuchen,  | gerieben                | 40   |      |
|      | Zwiebel         | 1 Eßl.                  |      |      |
|      | Salbei          | 1 Blat                  | t    |      |
|      | Senf            | 1 Eßl.                  |      |      |
|      | Thymian         | 1/, Tl.                 |      |      |
|      | (gehackt)       |                         |      |      |
|      | Pfeffer, Salz   |                         |      |      |
|      |                 |                         |      |      |

Von den Zutaten, außer Pfefferkuchen, wird ein Brei gerührt, das Fleisch (von Rind) in einem engen irdenen Topf damit übergossen, zugebunden, 3—4 Tage kühl gestellt, alle Tage gewendet. Das Fleisch dann mit Butter gesehmort (oder in der Röhre gebraten). Die Flüssigkeit, in der es gelegen, nach und nach hinzugegossen mit dem geriebenen Pfefferkuchen — feiner mit Rotwein statt

Essig — das Fleisch kann auch 1—2 Tage in Buttermilch oder saurer Milch mariniert werden (dann wird die Milch hinzugegossen) — das Fleisch kann auch gespiekt werden.

# b) Kleinere Fleischstücke.

#### 591. Beefsteak à la Nelson nach Heyl

[ca 2 Portionen, à ca. 400 (100) Cal. Cal. Ein kleines Tiegelehen mit Filet  $^{1}/_{4} \text{ kg}$ 250 250 1000 passendem Deckel wird mit Kartoffeln  $1/_8$  kg 125 110 500 45 g Butter ausgestrichen, Butter 60 450 250 Zwiebeln und Kartoffeln, in 3 Eßl. 45 Jus 180 Würfeln abgebrüht und Zwiebel 25 trocken mit Salz und Pfeffer 505 810 vermischt, in den Tiegel ge-(÷ Bratverlust) lcgt — das geklopfte Filet

(in cin oder zwei Stücken), 1 Min. ringsherum in 20 g brauner Butter angebraten, daraufgelegt — Jus darübergefüllt — das Töpfchen 5 Min. auf starkes Feuer gestellt — dann langsam 20 Min. an der Seite geschmort — uneröffnet im Tiegel zu Tisch gebracht — anstatt Zwiebel können gewiegte Champignons oder Trüffeln oder Steinpilze oder Morcheln oder Mixed pickles verwendet werden.

Hammelkotelett in ähnlicher Weise.

Kalbsfilet ebenso — mit etwas Madeira und Champignonscheiben oder Tomate.

#### 592. Fricandeau von Kalb.

Das Fleisch, schier, von Sehnen und Häuten befreit, wird in 4—6 cm große Würfel zerlegt — geklopft, wieder zusammengedrückt — auf der einen Seite gespickt — mit Salz bestreut — in Mehl umgekehrt — in reichlich Bratfett helbraun gebraten, erst an der gespickten Seite (3—4 Min. an jeder Seite) — warme Milch oder Jus dazugegossen — bei dichtestem Verschluß fertig geschmort. Die Sauce wird mit etwas Rahm, Butter, Salz (Couleur) abgerührt, durchgekocht — die Fleischstücke damit übergossen.

# 593. Gulyas nach Hannemann, "echt ungarischer Gulasch".

|      |                |                                  |                   |              | 0                               |
|------|----------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 1000 | Rindfleisch    | $1^{1}/_{2} \text{ kg}$          | 1500              | 1500         | Das in Würfeln geschnittene     |
| 140  | Speck          | $\frac{1}{5}$ kg                 | 200               | <b>160</b> 0 | Fleisch, Speck (in ganz kleinen |
| 160  | Rahm, sauer    | 1/4 Lit.                         | 250               | 420          | Würfeln oder gekocht), Zwie-    |
| 10   | Mehl           |                                  | 15                | 42           | beln, Gewürz wird mit ko-       |
| 100  | Zwiebeln       |                                  | 150               |              | chendem Wasser (in dem der      |
| 160  | Wasser         | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | 250               |              | Fleischextrakt aufgelöst),      |
|      | Fleischextrakt | 5                                | 10                |              | fest zugedeckt, 1 Stunde ge-    |
|      | Paprika        | $^{1}/_{2}$ Tl.                  |                   |              | schmort — die Sahne hinzu-      |
|      | Salz           | 10 g                             |                   |              | gegossen — mit Paprika be-      |
|      | Pfeffer        |                                  | $\overline{2375}$ | 3562         | stäubt, gargeschmort — die      |
|      |                | (÷.                              |                   | verlust)     |                                 |
|      |                |                                  |                   |              |                                 |

sämiger gemacht werden.

Gulasch von Kalbfleisch ebenso, von Rindfleisch und Schweinefleisch zu gleichen Teilen — von Hammelfleisch (Pesther) — von gleichen Teilen Rind-, Schweine-, Hammel-, Kalbfleisch (Jägergulaseh).

#### 594. Rindescalopes, geschmort (nach Mangor).

Rindfleisch (von Oberschale oder ähnlich) wird in fingerdicke Scheiben geschnitten, stark geklopft, mit dem Messer oberflächlich gehackt — etwas Butter wird in eine Kasserolle gelegt, das Fleisch darauf, mit etwas geriebener Zwiebel, Salz, Pfeffer, Gewürznelkenpulver, einigen Lorbeerblättern bestreut, und etwas Butter usw., schichtenweise — unter dichtestem Verschluß wird geschmort, bis das Fleisch Saft abzugeben anfängt — dann wird nach und nach etwas kochendes Wasser daraufgegossen, bis das Fleisch kaum bedeckt ist — einige Stunden geschmort — die Sauce mit etwas Mehl abgerührt.

#### 595. Rouladen, "Paupiettes".

Das Fleisch, entweder Oberschale oder ähnlich von Rind, Kalbskeule oder Schweinefilet (oder ähnliches schieres Fleisch), wird in ganz dünne Scheiben geschnitten (ca.  $^{1}/_{2}$  cm), geklopft — kann auf der einen Seite leicht gespickt werden — auf die Scheiben legt man entweder

eine dünne Scheibe Speck (kann auch geräucherter sein),

oder eine gehackte Mischung von Speck, Zwiebeln, Pfeffer, Salz,

oder etwas Fleischfarce, pikant zubereitet, oder mit darin eingelegten kleinen Stücken geräuchertem Speck oder gekochter Mohrrübe, gewürzt,

oder — bei hellem Fleisch — ein Gemisch von Petersilie, gehackt, und Butter,

oder ein Gemisch von gekochtem ganzen Reis mit gehackten, gerösteten Zwicheln oder einem Speckstreifen.

Die Scheiben werden fest aufgerollt und umbunden — mit Mehl bestreut — in Butter braungebraten — dicht in eine Kasserolle gelegt — unter dichtestem Verschluß fertig geschmort, während sie einige Male umgekehrt werden und mit kochendem Wasser oder Bouillon nach und nach übergossen werden (höchstens halb bedeckt), oder mit Milch oder Rahm, oder Gemisch davon. Die Sauce wird geschäumt, nach Geschmack in verschiedener Weise sämig gemacht.

# 596. Fisch, geschmort, nach Hannemann.

Zander, Hecht, Barsch, Schellfisch, Scehecht, Nordscebarsch, Dorsch u. a.

|      |                |                         | OI.                 | 04111 |            |                |        |
|------|----------------|-------------------------|---------------------|-------|------------|----------------|--------|
| 1000 | Fisch          | $1^{1}/_{2} \text{ kg}$ | $1500~\mathrm{ca}.$ | 1175  | Die Fische | e (Schellfisch | und    |
| 80   | Butter         |                         | 120                 |       |            | etwas reichl   |        |
| 20   | Mehl           |                         | 30                  | 105   | werden ge  | ereinigt, in S | tücke  |
| 80   | Sahne, saure   | $^{-1}/_{8}$ Lit.       | 125                 | 210   |            | n, 1/2 Stunde  |        |
| 80   | Bouillon       | $\frac{1}{8}$ Lit.      |                     |       |            | Kräuter, Pfeff |        |
|      | Zwiebel, gehac |                         |                     |       | zwischen,  | hingestellt    | — in   |
|      | Petersilie, ,, | 1 Tl.                   |                     |       | einem Top  | of wird Butt   | er ge- |
|      | Salbei, ,,     | 1 Bl.                   |                     |       | bräunt, di | e mit Mehl bes | stäub- |
|      | Salz           |                         | 10                  |       |            | hineingetan,   |        |
|      |                | Priese                  | $19\bar{10}^{-}$    | 2385  | geschmort  | —die Brühe     | (kann  |
|      | ± 10114-       |                         | Koch verl           |       |            | eischextraktl  |        |
|      |                | (                       | LOOH VOIT           | 450)  | Liebig- o  | der Maggige    | würz-  |
|      |                |                         |                     |       |            |                |        |

lösung sein) wird daraufgegossen, mit 1 Tl. Mehl in Sahne verrührt — gargeschmort — statt Sahne auch Weißwein — auch ohne Mehl, dann Bechamelsauce zum Übergießen — auch mit gestoßenem Zwieback für Mehl — die Fischstücke können auch mit einem Gemisch von Senf, wenig Paprika, Petersilie, Salz eingerieben werden.

Karpfen in Burgunder

in ähnlicher Art — mit Wein für Bouillon und Rahm.

# Kap. 62. Braten auf der Pfanne im Ofen (in der Röhre). 597. Große Braten

werden auf der Pfanne im Ofen nach 414 gebraten; so:

Rinderbraten, ausgeschnittenes Filet, gespickt oder ungespickt, flaches, hohes Roastbeef, Fehlrippen u. Ähnl.;

Kalbsbraten, Rücken, Keule usw. (soll gut 12 Stunden in Milch liegen) — die Häute werden abgenommen, wird gewöhnlich auf der oberen Seite gespickt;

Kalbsnierenstück — kann mit Brot oder Fleischfarce gefüllt werden:

Hammelbraten, Rücken, Keulc — kann gespickt werden;

Lammbraten, Rücken, Keule, Hinterviertel — kann mit Petersilie gespickt werden;

Nierenstück von Lamm, gefüllt wie beim Kalb; Schweinebraten, Rücken, Keule, Rippenstück.

Die Keule wird nach Abwaschen mit Salz gut eingerieben — damit die Schwarte spröde wird — diese wird in Vierecken oder Streifen mit einem scharfen Messer geritzt. — Der Ofen soll sehr heiß sein. — Kann auch nach Entfernung der Schwarte und der äußeren Fettschicht gebraten werden — wird dann mit Ei bestrichen und mit gestoßenem Zwieback bestreut.

Das Schulterstück als Lammbraten; die Knochen werden herausgenommen, das Fleisch wird aufgerollt, umbunden,

mit Petersilie gespickt.

Rippenstück, gefüllt. Die Rippenknochen werden an mehreren Stellen (für je 6 em) durchgehauen - die Fläche wird mit zersehnittenen Äpfeln und Zwetsehen belegt - aufgerollt, umbunden, gebraten.

Saucenbereitung dazu vgl. 608. Anrichtungsweisen vgl. 611-612.

# 598. Zahmes Geflügel — im Ofen gebraten.

Zureehtmachen und Braten nach allgemeinen Regeln (414).

Huhn, Poularde, Kapaun, Junges Huhn, Truthahn, Taube,

Füllsel — für kleinere Vögel -- wird bereitet aus Petersilie mit einem eingelegten Stück Butter, zusammen mit Kropf, Herz und Leber, ganz.

Zusammengesetztes Füllsel für kleinere, besonders aber für größere Vögel wird bereitet aus: Kropf, Leber, Herz, die gekocht

werden, mit der halben Menge magerem Schweinefleisch, halben Menge Speck, halben Menge Semmel (abgeraspelt, in Milch und Wasser aufgeweicht, leicht ausgedrückt) - welches alles zusammengerührt wird mit etwas kleingehackter Zwiebel, Salz, Pfeffer — es kann auch etwas gekochte Champignons oder Trüffel eingemischt werden. Als Füllsel für kleinere Vögel kann auch Gänseleberpastete verwendet werden.

Gans werden gefüllt mit Äpfeln, geschält, zerschnitten, mit Ente | Zwetschen (für eine Gans ea. seehs mittlere Äpfel, 1/8 kg Zwetschen - für eine Ente ungefähr die Hälfte). Nach Einlage wird die Öffnung zugenäht.

Saucenbereitung vgl. 608.

Anrichtungsweisen vgl. 611-612.

# 599. Wild mid wilde Vögel — im Ofen gebraten.

Braten nach Regeln 414.

Rehrücken, Rehkeule, Renntierrücken, -keule, Hase, Rebhuhn, Regenpfeifer, Schnepfe, Bekassine. Krammetsvogel, Fasan, Wilde Ente, Haselhuhn, Schneehuhn, Wilde Gans, Krickente, Auerhahn usw.

Hier kann nach Wunsch eine eigene Bratweise zur Verwendung kommen. Das Stück wird (in der Regel gespickt) mit einem dicken Brei überzogen, bereitet aus Mehl und Butter. miteinander abgebacken und mit Rahm oder Milch oder Jus angerührt — und so fertig gebraten. Die Kruste wird dann abgenommen, mit der von der Pfanne abgeschöpften Sauce gerührt — mit etwas rohem Rahm eingekocht — zuletzt mit etwas kalter Butter und Johannisbeergelee oder -saft — etwas Farbe, wenn nötig — und Salz.

Kalbsbraten kann auch so gebraten werden.

Saucenbereitung vgl. 608.

Anrichtungsweisen vgl. 611-612.

# Kap. 63. Braten im Topf.

600. Das Bratstück wird in den Topf (eisernen Grapen) gelegt, nachdem dieser gut erwärmt ist, und darin etwas Fett schwach angebräunt worden ist; das Fleisch wird möglichst schnell ringsherum angebraten. Wasser oder Milch wird daraufgegossen — bis zur halben Höhe des Bratens. — Das Braten wird fortgesetzt, anfangs ohne, später unter Deckel (lebhaftes Feuer zum Bräunen, langsames zum Braten) — wird erst zu allerletzt gesalzen — für Wasser oder Milch kann auch genommen werden: teilweise leichtes Bier und etwas Branntwein.

In der Weise brät man:

Rinder-, Kalbs-, Hammel-, Lamm-, Schweinebraten, in etwas kleineren Stücken;

Zahmes Geflügel, kleineres, besonders junges Huhn, Kücken, Tauben;

Wildes Geflügel, kleineres.

Saueenbereitung vgl. 608.

Anrichtungsweisen vgl. 611-612.

Schweinefilet (Mürbebraten, Lummel) — in eigener Weise.

Das Filet wird erst in koehendes, gesalzenes Wasser getan
und 10 Min. gekocht — aufgenommen — abgetrocknet — ringsherum angebräunt — in gewöhnlicher Weise im Topf fertig
gebraten.

# Kap. 64. Rösten größerer Stücke (Rotissage — Roasting).

Wird in verschiedener Ausführung auf alle die in 597, 598, 599 genannten Fleischstücke angewendet.

601. Rösten mit Aufhängen vor offenem Feuer — die vorzugsweise in England geübte, ältere Methode (für größere Stücke).

Das Stück wird ganz leicht mit Mehl gestäubt — wird auf dem Haken des "Bottle jacks" (Fig. 3) vor einem klaren, lebhaften, offenen Feuer angebracht — anfangs nahe, später mehr entfernt, für sehwächere Hitze.

Durch die im obersten runden Gehäuse des Apparates augebrachte aufgezogene Feder wird das Fleischstück in fort-

während rotierender Bewegung gehalten. Für Aufnahme von abtropfendem Fett und Saft ist unterhalb des Fleisehstücks eine Schale angebracht (dripping-pau) mit Schöpflöffel für wiederholtes Übergießen ("basting") des Fleischstückes mit der abgetropften Jus ("dripping").

Zeitbestimmung: ca. 15-20 Min. für jedes ½ kg des

Fleischstückes.

Um die Hitze besser auf das Fleisehstück zu konzentrieren, kann ein eigener Schirm, ein "Meat screen" (Fig. 4), verwendet werden.

Es wird erst zu allerletzt gesalzen.

# 602 a). + Rösten am Spieß, vgl. auch 404—407.

Erste Art: Das Fleischstück, ein ganzer Vogel usw., wird auf dem Spieß angebracht, der Länge nach durchgestochen, wie auch ganzer Hase, eine Keule, während ein Rinderroastbeef quer durchstoehen wird; oder wird; im "cradle-spit" (Fig. 6) angebracht. Am Spieß wird das Stück entweder mittels an demselben angebrachten Querstücken festgehalten oder festgebunden. Der Spieß wird, vor der Wärmequelle auf die dafür bestimmten Böcke gelegt: entweder vor ein offenes, durchgebranntes, helles Feuer, oder einem Hafen mit ausgeglühten Kohlen, oder vor mehreren Reihen von Gasflammen — wird in stetiger Umdrehung erhalten. entweder manuell oder mittels eigener Uhr-Werke (Fig. 5 rechts und Fig. 7) — unten ist eine Schale angebracht für Aufnahme des Abschmelzenden oder Abtropfenden — womit das Fleischstück ab und zu übergossen wird.

Anfangs wird das Fleischstück ganz in die Nähe der Wärmequelle gebracht — später mehr entfernt. Man darf pro ½ kg 20—25 Min. rechnen, bei größeren Stücken (ca. 5 kg); verhältnismäßig kürzere Zeit für kleinere. Je kleiner das Stück, um so höher soll die Hitze anfangs sein. Die Zeit ist sehr sorgfältig abzumessen.

#### 602b). Zweite Art: am Spieß in der Muschel — vorzugsweise französische Methode.

Der Apparat wird nach Abbildung (Fig. 7) verständlich sein, auch in bezug auf die Verwendung. Der in Aussehnitten der Musehel ruhende Spieß (an welchem die Querstücke für Festhalten des Fleischstückes sichtlich) steht in Verbindung mit einem Uhrwerk. Die untere Höhlung der Muschel dient hier als Jusschale.

Ausführung übrigens nach 602 — mit der Öffnung der Musehel gegen die Wärmequelle.

Die Wirkung ist hier eine etwas schnellere als bei offener Hitze — anfangs soll die Wärmeeinwirkung besonders stark sein, besonders bei dunklen Fleischarten, und je kleiner das Stück ist. Umbinden des Fleischstückes mit Speckscheiben (Fig. 8) ist anzuempfehlen, besonders bei kleineren Vögeln (bei trocknerem Fleiseh).

# 602e). Dritte Art: Rösten auf Rost in der Pfanne.

Der dafür bestimmte Apparat ist (nach Fig. 9) eine Pfanne, in der ein Rost eingestellt ist, der sich von dem Boden abhebt — und wo also das Fleisehstück nieht in dem, in der Pfanne vorhandenen Saft zu liegen kommt. In der Ecke ein Ausschnitt, von wo mit dem Saft begossen werden kann.

## 602 d). Rösten im Röstofen.

Dazu hat man den (Fig. 10) abgebildeten Ofen "Lucullus"; ein ganz vorzüglich wirkender Apparat\*).

# Kap. 65. Braten und Rösten kleinerer Stücke: Steak — Kotelett (Karbonade) — Escalope u. dgl.

#### 603. Verschiedene Formen der Stücke.

- a) Steak (oder Steek) sind Fleischsehnitte, ea. 2—3 cm dick, mit seharfem Messer glatt abgeschnitten quer zu den Fasern geklopft wieder zusammengedrückt am besten vom Lummel oder Mürbebraten, oder Unterfilet, oder vom Oberfilet, oder Rumpsteak, oder von der Kugel oder Oberschale so: Rindsteak (Beefsteak), Kalbssteak, Hammelsteak,
- b) Chateaubriand ist ein Steak, dieker geschnitten und vom Lummel oder Unterfilet — 4 em diek — in der Regel geröstet.
- c) Tournedos sind kleine Steaks 1—2 cm dick und nur 5—8 cm groß in der Regel gebraten (sauté) auch geröstet. Grenadin sind ähnliche Stücke, gespiekt, 2 cm dick, in Birnenform ea. 8 cm groß und mehr in der Regel gebraten, paniert; oder naturell.
- d) Escalope oder Kallops oder Schnitzel ist eine dünne Fleischsehnitte, recht groß, bis Handfläche und mehr, ganz flach (ca. 1—1½ cm diek), in der Regel gebraten, paniert oder naturell.
- e) Entree ôte ist ein Rindskotelett wird geröstet oder gebraten, naturell.

<sup>\*)</sup> Deutsches Patent — leider viel zu teuer — von Bautz, Berlin, Leipzigerstraße 90.

f) Kotelett ist eine mit dem Wirbelstück und einer dazugehörigen Rippe ausgeschnittenes Fleischstück (vom Rücken), so daß beim

Kalbskotelett Schweinskotelett eine Rippe genommen wird.

Hammelkotelett gewöhnlich ebenso,

Lammkotelett gewöhnlich zwei, von welchen die eine weggeschnitten wird.

Von jeder Fleischschnitte wird das Wirbelstück abgehackt, die Rippe etwas gekürzt und das Fleisch von derselben abgelöst, bis zum runden Fleischteil — leicht geklopft — wieder zusammengedrückt — in hübsche Gestalt gebracht — geröstet oder gebraten; letzteres naturell oder paniert.

g) Karbonade nennt man gewöhnlich (NB. außerhalb der französischen Küche) eine Portion gehackter oder durch die Maschine getriebenes Fleiseh, zu einem Kuehen geformt und gebraten (allgemein paniert); so:

Kalbskarbonade.

Schweinekarbonade.

Gehacktes Beefsteak.

h) Schweinefilet wird von den Häuten und dem Fett befreit geklopft — zusammengedrückt — gebraten oder geröstet (kann gespickt werden).

#### 📑 Panieren 604.

wird gebraucht für Koteletts, Karbonaden, Escalopes (Schnitzel) und für Fische.

Das Fleischstück wird gesalzen, in geschlagenem Ei umgekehrt oder mit geschmolzener Butter bestrichen - dann in gestoßenem Zwieback oder Brotrinde umgekehrt — anstatt Zwieback wird auch Mehl verwendet — anstatt Ei und Zwieback auch nur Mehl.

# 605. Braten auf offener Pfanne -- "sauté" (vgl. 414d).

Butter wird auf der Pfanne geschmolzen (einer Sautierpfanne von Steingut oder emailliert) — das Fleischstück wird daraufgelegt — bei lebhaftem Feuer auf der einen Seite fertig gebraten — umgekehrt — auf der anderen Seite, etwas kürzere Zeit gebraten — dann gesalzen (und gepfeffert) — an Butter ca. 10 g auf 125 g Fleisch — weniger gut Margarine für Butter.

Die dafür notwendige Zeit läßt sich schwer genau angeben. — Ein gewöhnliches Steak, ca. 2-3 cm dick, gebraucht gewöhnlich 3—5 Min. auf jeder Seite; so:

Rindersteak | naturell; Kalbssteak, [

Kalbskotelett,
Lammkotelett,
Hammelkotelett,
Chateaubriand von Rind,
Tournedos von Rind,
Esealope von Kalb, Rind, Hammel usw.,
Kalbs-Schweinekarbonade,
gehacktes Beefsteak,
Saucen dazn nach 609.
Anrichtungsweisen nach 612.

# 606. + Rösten auf dem Rost, "Grillage" "Broiling" (vgl. 407).

Dazu werden eigene Roste verwendet, die über ausgeglühte Kohlen gestellt werden (Fig. 11, 12, 15), oder vor einem Feuer (Fig. 15), oder über Gasflammen (Fig. 13 und 14); Fig. 13 besonders für mageres Fleisch oder Fisch, Fig. 14 besonders für Fleisch mit Fett daran. Der Rost wird erhitzt, bevor das Fleischstück daraufgelegt wird (in verschiedenen Formen ausgeschnitten — nach 603 — das Fleisch soll von erster Güte sein, gut abgehangen) — frisch ausgeschnitten — naturell oder nur ganz leicht mit Öl oder geschmolzener Butter bestrichen.

÷ Panierte Fleischstücke sind für das Rösten auf Rost

weniger geeignet.

Die eine Seite wird erst ganz fertig geröstet, bis an der oberen Fläche Saftblasen erscheinen, 3—6 Min. nach Art des Fleisches, der Dicke des Fleischstückes und dem verwendeten Hitzegrad — dann auf der anderen Seite. Wird nicht mit einer Gabel, sondern mit einem flachen Messer umgekehrt.

Auf Gas pflegt das Rösten etwas langsamer zu gehen als auf Kohlen. Die Zeit ist mit äußerster Genauigkeit abzumessen — man soll dabei bleiben, denn das kleinste zuviel wird gleich viel zuviel. Auf jeder Seite wird erst zuletzt gesalzen; so:

Rindersteak (geröstet: "französisches Beefsteak"); Rumpsteak (geröstet: "englisches Beefsteak"); Entrecôte (geröstet: Rinderkotelett); Kotelett von Kalb, Lamm, Hammel; Chateaubriand. Saucenbereitung nach 609. Anriehtungsweisen nach 612.

# 607. Rösten auf trockener Pfanne (vgl. 414a).

Eine stark erhitzte Bratpfanne wird ganz leicht mit Butter bestrichen oder nur mit einem kleinen Beutel mit Salz; das Fleischstück (Steak, Kotelett usw. wie in 603) wird daraufgelegt und unter unablässig wiederholtem Umkehren, bei sehr lebhaftem Feuer, fertig geröstet (ohne anzubrennen).

# Kap. 66. Saucen zu gebratenem und geröstetem Fleisch.

# 608. Saucenbereitung bei größerem Braten (auf der Pfanne, im Topf).

Der flüssige Inhalt der Bratpfanne oder des Topfes ("Jus, Fond, Glace") wird mit den, von den Seiten des Gefäßes abgesehrappten, braunen Ansätzen durch ein feines Drahtsieb gestriehen. Das Durchgestrichene wird nach Abkühlung von der oberen Fettschicht sorgfältig befreit. Das auf dem Sieb zurückbleibende Braune kann später mit dem entfetteten Jus glatt gerührt werden — und dieser kann mit etwas Mehl und kalter Butter zu fertiger Sauee bereitet werden (Sagomehl das feinste).

Bei besonders fettem Braten (Gans, Ente usw.) wird mit ganz besonderer Sorgfalt entfettet — und es kann die Sauce

mit etwas gebranntem Zueker angerührt werden.

Bei gebratenen wilden Vögeln wird auch etwas gebrannter Zucker verwendet – und besonders hier liebt man es, mit etwas Rahm (und kalter Butter) abzurühren — auch mit etwas Frucht- (besonders Johannisbeer-)gelee.

# 609. Saucenbereitung bei kleineren gebratenen Stücken.

Die fertig gebratenen Stücke werden von der Pfanne entfernt und warm gehalten, während die Sauce in verschiedener Weise zubereitet wird:

- Für jede Einzelportion wird ca. 5 g Butter geschmolzen (ungern Margarine oder Palmin oder Ähnliches), mit dem Jus zusammen, und wird mit dem abgeschrappten, braun Angebratenen verrührt wenn nötig, mit etwas mehr Bouillon bei schwacher Wärme;
- außerdem kann etwas Rahm, pro Einzelportion ea. 3 Eßl., oder Milch eingerührt werden;
- und nach Wunsch etwas Fleischextrakt oder Maggigewürz oder Lahmanns Nährsalz;
- auch Mehl wird verwendet, mit gleicher Menge Butter und dann gewöhnlich verhältnismäßig mehr Flüssiges (Bouillon, Milch);
- nach dem Braten panierter Stücke sollen die braungebratenen Brotkrumen sorgfältig abgeseiht werden.

#### 610. Saucenbereitung zu gerösteten kleineren Stücken.

Indem es hier nicht zur Bildung von Sauee (Jus) kommt (sondern nur zur Abschmelzung von Fett) — wird hier eigene Sauce zu bereiten sein aus starker Fleischbrühe oder geschmolzenem Jus.

# Kap. 67. Anrichtungsweisen von gebratenem und geröstetem Fleisch.

# 611. + Einfachste Anrichtung

ist die englische; nur mit dem den Braten beim Zersehneiden entströmenden Saft ("Gravy"), mit einem Gemüse, naturell; oder mit Jussauce, ganz klar oder in einfachster Art bereitet (510—515, 525—526, 530), und ein einzelnes oder gemischtes Gemüse in ebenso einfacher Bereitung (Kap. 140).

Solehe einfaehe Anrichtung eignet sich ganz besonders für geröstetes Fleisch, entweder Schnitte aus größerem Braten oder kleinere

Stücke — wo die Sauee daringeblieben ist.

Kleine geröstete Fleischstücke — französisches Beefsteak ("Biftek") — werden mit Vorliebe angeriehtet mit einem daraufgelegten Stück kalter, mit gehackter Petersilie gemischter oder bestreuter Butter — auch nach Wunsch mit einigen Tropfen von Zitronensaft — à la maitre d'Hotel — oder mit anderer gerührter Butter (70).

#### 612. Zusammengesetzte Anrichtungen

sind in den Kochbüchern, besonders französischen, massenhaft angegeben, à la so oder so — nur einige derartige Zusammenstellungen sollen angeführt werden — besonders nach Escoffier:

- à la jardinière mit versehiedenen, gemisehten Gemüsen ("Maeedoine");
- à la printanière besonders mit Bohnen und Sehoten;
- à la bonne femme mit Mohrrüben, Rüben, Zwiebeln in brauner Sauce;
- à la belle Helène mit Spargel, Trüffeln;
- à la Bérichonne mit Kohl, Zwiebeln, Kastanien;
- à l'allemande mit versehiedenem Kohl;
- à la Niçoise mit Harieots verts, Kartoffeln, Tomaten;
- à la Chipolata mit Mohrrüben, Kartoffeln, Zwiebeln, kleinen Würsten, Speekwürfeln;
- à la Brohan—mit Artischockenböden, Trüffelscheiben, Blumenkohlköpfehen, Kartoffeln;
- à la Choron mit Artischoekenböden, mit Schoten darauf;
- à la Chatelaine mit Artischockenböden, Kastanienpüree, Kartoffeln;
- à l'italienne mit Makkaroni, Nudeln, Tomaten;
- à la milanaise mit Trüffeln, Schinkenwürfeln, Käse;
- à la Tayllerand mit Makkaroni und Käse, Trüffeln, Leberpastete in Scheiben;
- à l'indienne mit Reis in Curry;
- à la portugaise mit Tomaten und Zwiebeln;

- à la financière mit Champignons, Trüffel, Hahnenkämme, Klößen, Oliven usw.;
- à la Bordelaise mit Kapern, Tomaten, fines herbes;
- à la Godard mit Champignons, Trüffel, Hahnenkämme, Hahnennieren, Kalbsmilch;
- à demi-deuil mit Champignons und Trüffeln (in heller Sanee);
- à la Rossini mit Scheiben von Gänscleberpastete und Trüffel;
- à la Zingara mit Champignons, Trüffel, Schinken, Zunge und Julienne;
- à l'anglaise mit Pickles, Senfgurken in scharfer Sauce;
- alles in Verbindung mit entsprechenden verschiedenartigen Saucen.

# Kap. 68. Gebratener und gerösteter Fisch.

#### 613. - Gebratener Fisch.

Der Fisch (reingemacht, Schuppenfische sehr sorgfältig abgeschuppt) wird in passende Stücke zerschnitten, kleine Fische bleiben ganz — und werden nach allgemeinen Regeln (605) gebraten, naturell oder paniert (604); in der Weise wird bereitet:

Gebratener Goldbutt, quer zerschnitten, oder etwas kleinere Fische in der Mitte, der Länge nach, oder als ausgetrennte Filets, naturell oder paniert;

Gebratener Heilbutt, in Scheiben - auch als

Heilbuttensteak, gesalzen, leicht gepfeffert, mit gebräunten Zwiebeln;

Gebratener Hornhecht, gewöhnlich naturell — kann mit Petersilie gefüllt werden;

Gebratener Dorsch, kleine Fische ganz; von größeren besonders die Schwänze;

Gebratener Hering: der Fisch kann nach gewöhnlichem Reinmachen am Schwanz durchschnitten und zusammengedrückt werden, so daß das ganze Skelett sich zusammenhängend herausnehmen läßt — einige Querschnitte werden gemacht auf jeder Seite — gewöhnlich naturell gebraten — doch auch in Mehl umgekehrt oder paniert.

Kleinere Fische können auch vorbereitet werden, indem man Kopf und Schwanz abschneidet, den Fisch vom Rücken her durehschneidet, nur bis zur Bugfläche — wonach die Gräten ausgenommen werden — und der Fisch, in einer Fläche ausgebreitet, gebraten wird.

Saucen dazu werden hauptsächlich wie bei gebratenem Fleisch bereitet (609) — doch gewöhnlich mit etwas reichlicher Butter — und die Sauce kann durch eingekochte Fischbrühe verstärkt, mit Rahm, weniger mit Mehl, abgerührt werden. Anrichtungen meistens mit Kartoffeln — naturell oder verschieden zubereitet — auch mit verschiedenen anderen Gemüsen, einzeln oder gemischt.

## Beispiele gemischter Anrichtungen:

à l'indienne - mit Reis in Curry;

au grand Duc - mit Spargel, Krebssehwänzen, Trüffeln;

à la cancaloise — mit Austern, Krebsschwänzen in Sauce normande;

à la Trouvillaise - mit Muscheln, Krebsschwänzen, Trüffeln;

à la Nantua — mit Krebssehwänzen, Trüffeln, Krebssauce;

à la Joinville — mit Champignons, Trüffeln;

à la Regence — mit Fischklößen, Austern, Champignons, Trüffeln;

— alles mit verschiedenen Saucen.

#### 611. + Gerösteter Fisch.

Der Fisch, in gewöhnlicher Art reingemacht — kleiner Fisch ganz — bekommt einige schräge Einschnitte an jeder Seite — größere in Scheiben von 2—4 cm Dicke, werden leicht mit Öl bestrichen oder geschmolzener Butter; trockene Fische können mit Mehl bestäubt werden. Der Fisch kann vorher mariniert werden, bis 1 Stunde lang (in Milch oder einem Gemisch von Öl, Zitronensaft, gehackter Petersilie, Salz — nach Wunsch etwas Zwiebel in Würfeln). So vorbereitet, bereitet man:

Gerösteten Lachs, Scheiben 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2 cm dick — naturell;

Geröstete Forelle oder Lachsforelle, ganz — etwas größeren Fisch aufgeschnitten, flach oder in Hälften — die Gräten entfernt;

Gerösteten Heilbutt, Scheiben ca. 2 em dick, naturell;

Gerösteten Dorsch, Scheiben oder Filets, naturell;

Geröstete Makrele, flach, aufgeschnitten, naturell;

Gerösteten Hering, ganzer Fisch, vorbereitet wie 613 — gewöhnlich naturell;

Gerösteten Hecht, Scheiben oder Filets — gewöhnlich einige Stunden mariniert oder mit Salz, Pfeffer bestreut, in Mehl umgekehrt oder in geschmolzener Butter und gestoßenem Zwieback.

Angerichtet mit gerührter Butter (70) oder verschiedenen Saucen — und mit Kartoffeln, naturell, oder verschiedenen Gemüsen oder verschiedenen gemischter Garnituren.

# Kap. 69. Kochen in Fett. Friture (vgl. 411).

#### 615. Das Kochfett.

Rindernierentalg das verwendbarste. Es wird in Stücke zerschnitten aufs Feuer gesetzt mit Wasser (150 auf 1000 Talg), und wird gekocht, bis alles Wasser verdampft ist — und weiter, bis das Fett

klar geworden, während die Unreinheiten abgeschäumt werden. Wird etwas abgekühlt, geseiht.

Kalbsnierentalg auch verwendbar, aber nur teilweise.

Schweinefett ebenso (Hammeltalg aber nicht).

Butter verwendbar, gewöhnlich nur mit anderen Fettarten vermischt.

Öl — auch mit gleicher Menge Butter — verwendbar, wie verschiedene Pflanzenfette.

Mischungen werden gebraucht:

Rinder-Kalbsfett zu gleichen Teilen;

Rinderfett 2 Teile, Kalbsfett 1 Teil, Schweinefett 1 Teil oder Rinderfett 2 Teile, Butter 1 Teil, Schweinefett 2 Teile (letztere Mischung wird, nach Heyl, mit 2 Teilen Milch zusammengekocht — abgekühlt — vom Bodensatz befreit); auch Schweinefett, Rinderfett, Öl, (Gouffé);

Das Fett soll sehr rein und klar sein — ist um so besser, auf je höherem Wärmegrad es sich bringen läßt.

Gewöhnliche tierische Fettarten können erreichen:

```
135-140^{\circ} C — 1. Grad — ziemlich heiß,
```

Pflanzenfette (Kokos, Oliven) können 250—290° erreichen. Reine Butter erreicht 120—135° C — ist für größere Frituren unzureichend.

Um das Kochfett wieder verwenden zu können, muß es durch Aufkochen mit Wasser oder Milch gereinigt und der Bodensatz entfernt werden.

#### 616. Vorbereitung.

Fisch und Fleisch kann naturell gekocht werden, ohne mariniert oder paniert zu werden. Die Stücke sind gut abzutrocknen.

Zum Marinieren wird gebraucht:

- 1. Milch, in welche die Stücke kürzere Zeit gelegt werden;
- 2. Gemisch von Öl, Zitronensaft, Salz, etwas Petersilie (Zwiebel, Pfeffer.) Zum Panieren gebraucht man:
- 1. Milch, in welcher die Stücke umgekehrt werden und danach leicht mit Mehl bestäubt;
- 2. geschlagenes Ei, worin die Stücke umgekehrt werden und danach leicht mit Mehl bestäubt;
- 3. oder Mehl, geschlagenes Ei, zuletzt gestoßener Zwieback;
- 4. oder geschmolzene Butter oder Öl, danu gestoßener Zwiebaek:
- 5. oder Fritureteig (Kap. 114), womit die Stücke überzogen werden:
- 6. oder "à la Villeroy": die Stücke werden mit einer recht steifen Eier- oder Bechamelsauce überzogen, dann in gestoßenem Zwieback umgekehrt.

#### 617. Das Kochen.

Das Kochgeschirr — starkes Eisen- oder Kupfergeschirr — soll in einem Stück gemacht sein, mit geraden Seiten. Es gibt eigenes Friturengeschirr mit Drahtkorb (Fig. 16). Es wird nur halb gefüllt — und das Fleisch wird auf die gewünschte Temperatur erhitzt:

- Grad für gewöhnlichen Zweek besonders für naturelle und feuchtere Stücke (zur Prüfung: eine dünne Brotkruste soll nach 5—6 Sek. spröde und hellbraun werden);
- 2. Grad für panierte oder in Fritureteig gehüllte Stücke;
- 3. Grad für ganz kleine Stücke, besonders kleine Fische.

Die Stücke werden (nach Marinierung sehr gut abgetrocknet) sehnell in das Fett gelegt, einzeln oder löffelweise — oder im Friture-korb — und in so viel Fett, daß sie ganz untertauchen können und Platz zwischen den Stücken bleibt.

Die Stücke werden häufig umgekehrt, bis sie die gewünschte helle gelbbraune Farbe angenommen haben (nieht dunkler) — werden

herausgenommen und auf Löschpapier gelegt.

#### Friture von Fleisch:

#### 618. Größere Braten in Fett gekocht (schottische Art).

Ein größeres Bratenstück (Rinderroastbeef oder Ähnliches), 3—4 kg und mehr, gut abgetrocknet, wird mit Hilfe starker Fleischgabeln in ein entsprechend großes Koehgeschirr in das stark erhitzte Fett versenkt — so reichlich, daß es ganz bedeekt wird — gekocht, bis rosa inwendig (4 kg-Stück ca. 1½ Stunden).

#### 619. "Wiener Backhändl" nach Stössel.

Huhn, reingemacht, in 2—4 Stücke zerteilt, wird gesalzen, paniert nach 616 3., wird gekocht, nach 617 (2. Grad) — gelbbraun — mit etwas im Fett mitgerösteter Petersilie angerichtet.

Huhn in Friture auch mariniert nach 6162. und paniert

nach 616 2. — gekoeht nach 1. Grad.

Kalb, Lamm in Friture, paniert nach 616 6., "à la Villeroy" — gekocht nach 617, 2. Grad.

#### Friture von Fisch:

#### 620. Butte, Flunder — in Filets.

Der Fisch wird in vier Teilen von den Gräten glatt abgeschnitten — <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde gesalzen — abgetrocknet — paniert nach 616 2. — nach 617, 2. Grad, gekocht.

Zunge (Fisch-) in Filets oder ganz, und dann an der glatten Seite längs dem Rückgrat etwas eingeschnitten, 10 Min. in Milch gelegt, in Mehl umgekehrt — wird in recht heißem Fett hellgelbbräunlich gekocht — gesalzen — mit Petersilie und Zitronenstückehen angerichtet.

621. Hering wie 620 — oder in Fritureteig: der Hering wird einige Stunden in Mileh gelegt — in kaltem Wasser abgespült — gespalten, die Gräten ausgenommen — Fischfaree zwischen die beiden Hälften gelegt, die gut aneinandergedrückt werden — mit Fritureteig überzogen — in Fett gekocht.

#### 622. Barsch

wird entschuppt — an den Seiten eingesehnitten — nach 616 2. mariniert — abgetrocknet — mit Mehl bestäubt — gekocht (kleine Fische nach 3. Grad).

#### 623. Makrele à l'Orlys nach Gouffé.

Das von den Gräten abgeschnittene Fleisch wird der Länge nach in ca. 2 cm breite Streifen zerschnitten — nach 616 2. mariniert — abgetrocknet — mit Fritureteig überzogen — gekocht — mit Tomatensauce angerichtet.

#### 624. Austern.

Große Austern (Bart entfernt) werden in kochendem, gesalzenen Wasser blanchiert — abgetrocknet — in Fett gekocht, naturell oder in Fritureteig.

Austern à la mode de Hambourg (Urbain-Dubois) ebenso, in geriebenem Parmesankäse, Ei, Zwieback umgekehrt. Frösche in ähnlicher Art.

#### Klasse VII.

# Fleisch und Fisch — gesalzen, geräuchert.

# Kap. 70. Fleisch, Fisch gesalzen.

#### 625. Das Salzen.

Durch das Salzen bekommt die Speise einen eigenen Geschmaek — aber der Zweck des Salzens ist gewöhnlich die Haltbarmaehung der Rohware — indem man dieselbe ganz vom Salz durchdringen läßt. Der allgemein verwendete Zusatz von Salpeter hat den Zweck. dem Fleisch (welches ohnedies eine graue Färbung bekommen würde) eine hübsche rötliche Farbe zu verleihen.

Der häufig geübte Zusatz von Zucker geschicht wesentlich nur

aus Gesehmaeksrücksichten.

Während des Salzens werden Stoffe aus dem Fleisch ausgezogen, sowohl Wasser — so daß das Fleisch schrumpft, diehter und zäher wird — und Eiweißstoffe und Salze (besonders Phosphorsäure und Kali) — wodurch ein Verlust eintritt an Nährwert und Geschmackswerten. Das gesalzene Fleisch bekommt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem

gekoehten Fleisch (dem Suppenfleisch) — und wenn nun das gesalzene Fleisch, wie es allgemein der Fall ist, später noch in gewöhnlicher Art in reiehlich Wasser gekocht wird (und dazu oftmals in Wasser eingeweicht wird, um abgesalzen zu werden), entsteht noch mehr Stoffverlust.

Schnell gesalzenes, kurz gesalzenes Fleisch erleidet natürlicherweise entsprechend geringere Verluste. Durchgesalzenes Fleisch verliert verhältnismäßig weniger durch trockenes, wie durch nasses Salzen (in fertiger Lake).

# 626. Fleisch leicht, schnell gesalzen. Ente, Gans schnell gesalzen, gekocht.

Der Vogel wird reingemacht, außen und innen mit Salzmischung abgerieben — an kühlem Ort 1—2 Tage aufgehoben — ab und zu mit der Lake übergossen — abgewaschen — in kochendes Wasser gebracht — gargekocht — ca. 2 Stunden.

Für eine Gans ungefähr Salz 125 g Salpeter 25 g

Zucker 25 g

Für eine Ente entsprechend weniger (um so mehr Salpeter, je röter man das Fleisch zu haben wünseht).

Ebenso Lamm-, Kalb-, Rindfleisch, Schweine-,

Lämmerzunge.

Anrichtung: mit gekochten Gemüsen — und einfachen, hellen Bouillonsaucen.

# Gekochtes Fleisch, leicht gesalzen.

Ein Stück Suppenfleisch, oder in Dampf, oder in anderer Art gargekochtes Stück Fleisch (von Rind, Kalb, Hammel, Lamm) wird noch warm mit einem Gemisch von Salz, Salpeter, wenig Zucker eingericben.

#### 627. Stärkeres Salzen — trockenes.

Das Fleisch soll gern frisch sein.

Französische Vorschrift: Die Fleischstücke werden zweimal im Verlauf von 5—6 Stunden eingerieben mit einer Mischung von Salz 5 T. zu Salpeter 1 T. (und nach Wunsch Gewürze) — werden in ein Holz- oder Steingutgefäß gelegt, auf einer Schicht von grobem Küchensalz, und ganz in Salz eingebettet; eine Platte mit Gewicht wird daraufgelegt — 14 Tage an kühlen Ortgestellt.

Englische Vorschrift: Salz 1000, Salpeter 150, Zucker 600, schwarzer Pfeffer 100, Wacholderbeeren (pulverisiert) 500 zu ca. 10 kg Fleisch.

Für Schweineschinken: Salz 1000, Salpeter 120, Zueker 500 — zu 10 kg — oder Salz 1000, Salpeter 350, Zueker 1000 — zu 16 kg.

Deutsche Vorschrift:

1. für versehiedenes Fleisch: Salz 1000, Salpeter 30, Borsäure 20 (im Sommer), Salz 1000, Salpeter 30, Zucker 20 (im Winter);

II. für Sehinken: Salz 1000, Salpeter 30, Zucker 30 (zu ca. 15 kg Fleisch, 3 Wochen);

für Sehinken (westfälisch): Salz 1000, Salpeter 40, Zucker 600. Dänische Vorschrift: Salz 1000, Salpeter 80, Puderzucker 400 für 15 kg Fleisch; dieses wird in kochendem Wasser abgebrüht — noch warm erst mit Zucker und Salpeter eingerieben, dann mit dem Salz — täglich wird das Fleisch mit der sich bildenden Lake übergossen — und umgekehrt (ca. 2—3 Wochen).

Auf 5 kg Fleiseh durchschnittlich 1/2 kg Salz.

Die Dauer durchsehnittlich: Schinken von 5 kg ea. 14 Tage; Pferdefleisch ebenso; Hammel-, Renntierkeule von 5 kg ea. 12 Tage Rinderbrust (hamburgische) von 5 kg ea. 7 Tage; Schweinerücken, Rinderzunge, mageres schieres Rindfleisch von 5 kg 7—9 Tage; Lammfleisch etwas kürzere Zeit; Rollwürste von Rind ca. 4 kg ca. 8 Tage, vom Kalb ea. 3 kg ca. 5 Tage, vom Lamm ca. 2 kg ca. 4 Tage.

# 628. Stärkeres Salzen, naß und in fertiger Lake.

I. Dänische Vorschrift für verschiedenes Fleisch:

Salz 1000, Salpeter 40—50, Puderzucker 250, Wasser, kochendes,  $6^{1}/_{2}$  Lit. — worin erst das Salpeter aufgelöst wird, dann das übrige — für ungefähr 2 Schinken à 4 kg — ca. 3 Wochen.

II. Englische Vorschrift für verschiedenes Fleisch:

Salz 1000, Salpeter 30, Zueker 300, Wasser 3 Lit., wird gekoeht, abgesehäumt, abgekühlt — für einen Sehinken ca. 14 Tage, Stück Rindfleisch von 7 kg 12—15 Tage, eine Rinderzunge 10—14 Tage.

III. Deutsehe Vorsehrift für versehiedenes Schlachtfleisch:

Salz 1000, Salpeter 30—40, Zueker 20 (oder Borsäure 20), Wasser 4 Lit. — eigens für Rindfleiseh (1—1½ kg-Stücke): Salz 1000, Zucker 150, Salpeter 80, Pfeffer wenig, Wasser 4 Lit.

Es gibt auch eine gemischte Methode, nach der das Fleisch erst einige Tage, in Salzmischung troeken abgerieben, hingelegt wird, um dann in Lake gelegt zu werden.

Bei nassem Salzen soll die Lake oben über dem Fleisch stehen — das Gefäß soll knapp sein — ein Gewicht soll aufgelegt

Das Koehen gesalzenen Fleisehes:

Alles Fleiseh, welches mehr wie 8 Tage gesalzen worden ist. muß jedenfalls erst vor Koehen im Wasser abgesalzen werden — bis 24 Stunden, je nachdem — dann in kaltem Wasser aufs Feuer gestellt und schnell ins Kochen gebracht — Stücke von ea. 5 kg sollen ungefähr 4 St. haben — und entsprechend nach Größe.

#### 629. Salzhering.

Einfach: Die Heringe (80 St.), ganz, nicht ausgenommen, werden mit ½ kg Küchensalz in einen Holzkübel gelegt, in einigen Stunden ab und zu mit einem Stock darin umgerührt (so daß das Blut herauszieht) — werden herausgenommen, abgestrichen, in Schichten dicht aneinander, mit dem Rücken nach unten, niedergelegt, mit ½ kg Lüneburger Salz zwischen den Schichten — Salz oben darauf — mit einem beschwerten Deckel bedeckt, 4—6 Wochen hingestellt.

Gewürzt ("Gewürzhering"):

Die Heringe werden von den Kiemen Heringe (80 St.) befreit, nicht ausgenommen, gut ab- $1^{1}/_{2}$ —2 kg getrocknet, in gesalzenem Wasser ab-60 Allerlei gespült, schichtenweise mit dem Salz Gewürznelken 60 und Gewürzen in ein Gefäß dicht, mit Kubeben dem Rücken nach unten, eingelegt -Kolonialzucker 60 Salzschicht oben — Gewicht darauf — Lorbeerblätter, nach ca. 3 Wochen verwendbar. cinige

#### 630. Verwendungen von Salzheringen.

Werden wenigstens 12 Stunden — bis 18 Stunden — in

Wasser oder Milch ausgeweicht.

In Essig mariniert, einfach: Der Hering wird abgezogen, Kopf, Schwanz abgeschnitten — vom Rücken aufgeschnitten; die Eingeweide und Gräten ausgenommen — mit etwas Zucker und weißem Pfeffer bestreut — mit dünnen Zwiebelscheiben belegt — mit Essig übergossen — 3—4 Stunden hingestellt.

Gewürzt: Die wie oben zurechtgemachten Heringe (4 Stück) werden 1 Stunde in Marinade gelassen, aus Essig abgerührt mit drei harten, mit Senf (1 Eßl.) und Salatöl (3—4 Eßl.) glatt gerührten Dottern, ein wenig gehackten Zwiebeln und Petersilie

(sehr fein gewiegt).

Schlafrockhering: Der gut ausgeweichte und sonst wie oben vorbereitete Hering, innen mit etwas Zwiebel und Pfeffer bestreut und wieder zusammengelegt, wird in ein inwendig mit Butter gut bestrichenes Stück Papier eingepackt — mit Bindfaden umbunden — auf einer Pfanne in Butter gebraten — oder auf Rost geröstet, bis braun — im Papier, nach Entfernung der Umbindung, augerichtet.

# 631. Grablachs (schwedisch).

Der Lachs, reingemacht, aufgeschnitten, in Stücke zerteilt, wird mit einer Mischung von Salz und Zucker (auch ein wenig Salpeter) eingerieben — in ein Leinentuch eingewickelt — an kühler Stelle (im Keller oder so) in 12 Stunden liegen gelassen (in früheren Zeiten wurde der eingewickelte Fisch in die Erde vergraben, woher der Name) — mit Gemisch von Essig, Zucker, etwas Dill und Senf anzurichten.

#### 632. | Gesalzene und getrocknete Fische.

Klippfisch wird in Stücke geschnitten — die graue Haut abgeschrappt — die Flossen abgeschnitten — in 24 Stunden in kaltes Wasser gelegt (bei stärker gesalzenem Fisch muß das Wasser einige Male gewechselt werden), worin etwas doppelt-kohlensaures Natron aufgelöst; in kaltem Wasser aufs Feuer gesetzt — ca. ½ Stunde gekocht — bei sorgfältigem Schäumen — mit der häutigen Seite nach oben angeriehtet — mit gekochten Kartoffeln und Buttersauce (mit Senf oder Kapern).

Stockfisch. Wenn nicht ausgeweicht käuflich, muß das

Ausweiehen folgendermaßen gemacht werden:

Der Fisch wird gesehrappt — reingebürstet, nachdem er 1 Tag in Wasser gelegen — wird 2—3 Tage in einer neuen Portion Wasser hingestellt, bis es klar geworden ist — wird abgetropft — 2—3 Tage in eine Lauge von Buehenasehe gelegt (3 Liter Asehe auf 2 Eimer Wasser), die vorher 2—3 Tage gestanden hat, durch ein Stück dichtes Zeug geseiht und dann mit etwas pulverisiertem Kalk gerührt worden ist. In der Lauge wird der Fisch einige Male umgekehrt, abgespült, in kaltes Wasser gelegt, das in 24 Stunden dreimal geweehselt wird.

Der Fisch wird dann wieder abgeschrappt, in reichlichem Wasser aufs Feuer gestellt, schnell aufgekocht — abgesehäumt — ein wenig kaltes Wasser hinzugegossen — der Fisch noch einige Minuten im Wasser belassen — angerichtet mit Senfsauce,

Zwiebelsauce, gekoehten Kartoffeln.

# Kap. 71. Das Räuchern.

#### 633. Räuchern, echtes.

Es wird gewöhnlich an vorher gesalzenem Fleisch ausgeführt (nur schwächeres Salzen nötig) — und geschicht durch Aufhängen der Ware in Holzrauch — wobei das Fleisch mit brenzligen Ölen (Holzessig und Kreosot) durchzogen wird, wodurch eine Desinfektion zustande kommt, indem alle Fänlniswecker zerstört werden, das Fleisch damit haltbar wird — wozu es auch beiträgt, daß das Fleisch gleichzeitig eine Austroeknung erfährt (ea. ein Drittel Gewichtsverlust).

Echtes Räuchern wird auch mitunter ersetzt durch falsches Räu-

chern, auch Sehnelhräuchern genannt. Dies geschieht in zweierlei Art:

1. die Ware wird in Holzessig getaucht, mit teerhaltigem Holzessig

überstriehen und in Zugluft aufgehängt, oder

2. die Ware wird in eine schwaehe Koehsalzlösung gelegt und dann in eine Holzrußlauge gebraeht (aus ½ kg Ruß und 9 Lit. Wasser, auf die Hälfte eingekocht, abgekühlt, geseiht, mit 2—3 Handvoll Kochsalz versetzt), auf verschieden lange Zeit — ein ganzer Sehinken 12—16 Stunden, Würste (die vorher nieht gesalzen werden), größere ¾ 1—1 Stunde, kleinere ¼ bis ½ Stunde.

# 634. Das Kochen des geräucherten Schinkens.

#### I. Einfache Art:

Stärker (für längere Aufbewahrung) gesalzene Schinken sollen ca. 24 Stunden in Wasser gelegt werden; schwächer gesalzene, feinere, von York, Prag, Bayonne, Hamburg, Westfalen, deutsche im ganzen gewöhnlich nur 6 Stunden.

Der Schinken wird abgebürstet, der Knochen gekürzt, in reinem Wasser auf Feuer gestellt, zum ganz langsamen

Kochen.

Wenn kalt zu verwenden, läßt man ihn in der Suppe kalt werden.

Kochzeit ca. 20 Min. für  $^{1}/_{2}$  kg feinen Schinken, feinsten (Prag usw.) nur 15 Min., weniger feinen bis 25—30 Min.

Das Kochen von geräuchertem Schinken in der Kochkiste ist besonders anzuempfehlen, oder in Zeitungseinpackung (Nr. 801—809).

# II. Englische Vorschrift (Beeton: "to give an excellent flavour"):

Der Schinken wird einige Stunden in ein Gemisch von Wasser und Weinessig (ca. 1:10) gelegt — in kaltem Wasser aufgesetzt — wenn kochend, wird Gemüse hinzugefügt (Sellerie 2 St., Turnips 2 St., Zwiebeln 3 St. für einen Schinken von 7 kg) — langsam fertig gekocht, ca. 4 Stunden — die Schwarte abgenommen — mit gestoßenem Zwieback bestreut.

# III. Deutsche Vorschrift (nach Hannemann):

Der Schinken (sog. Landschinken, für das ganze Jahr gepökelt und geräuchert) wird 24 Stunden in kaltem Wasser gewässert, mit Weizenkleie abgerieben, gebürstet — in einem großen Topf mit Wasser, Zwiebeln, Suppengemüse, Majoran aufs Feuer gesetzt, schnell zum Kochen gebracht — dann 3—4 Stunden an der Seite ganz langsam gekocht.

# IV. Feinere deutsche Vorschrift (nach Heyl):

Der Schinken wie bei III. vorbereitet, wird in ein Tuch gebunden, mit kaltem, überstehendem Wasser aufgesetzt, das Wasser, wenn es kocht, abgegossen (um unangenehmen Rauchgeschmack zu entfernen) — nach Bedarf Wasser daraufgegossen, mit Zwiebeln, Suppengrün, Gewürz  $^{1}/_{2}$  Stunde langsam gekocht; dann an der Seite oder in einen Backofen (125°C) gestellt, um  $2^{1}/_{2}$ —3 Stunden zu ziehen. — Schwarte abgenommen, sauber beputzt — kann dann in einem Schmortopf in einer Flasche Burgunder oder Rotwein oder Madeira leise ziehen — auch kann man gut verkochte braune Grundsauce und 2 Eßl. Johannisbeergelee hinzufügen.

### V. Französische Vorschrift (nach Escoffier):

Der Schinken wird in Wasser halb gar gekocht — dann in einem dicht verschlossenen Geschirr ("braisière") mit ½ Fl. Madeira, Xeres oder Portwein gargekocht, 1 Stunde — zuletzt mit Jus oder mit einer Schicht karamelliertem Zucker glaciert.

VI. Dauerkoehen von Schinken ist bei allen diesen verschiedenen Kochweisen verwendbar — Vorkochen ca. 1 Stunde, Nachkochen 3—4 Stunden.

Die Schinken werden mit verschiedenen Saucen angerichtet, kräftigen Jussaucen (Madeira-, Champignon-, Trüffel-, Tomatensauce, Sauce financière); mit verschiedenen Gemüsen, einzeln oder gemischt, besonders mit Schoten, Kohl. Spinat, Spargel, Salat (gekocht).

#### 635. Geräucherter Schinken in Burgunder (nach Heyl).

|      |                |          | Gr.  |                                    |
|------|----------------|----------|------|------------------------------------|
| 1000 | Schinken       | 4 kg     | 4000 | Der Schinken, gewaschen, die       |
| 375  | Burgunder      | 2 Fl.    | 1500 | Schwarte abgenommen, Knochen       |
| 15   | Zwiebeln       |          | 60   | möglichst entfernt, wird 24 Stun-  |
| 15   | Charlotten     | 2 St.    | 60   | den in eine Marinade gelegt (von   |
| 30   | Trüffel        |          | 125  | Wein, Kräutern, Charlotten,        |
| 60   | braune Sauce   | 1/4 Lit. | 250  | Zwiebeln). Die Höhlung mit         |
| 60   | Madeira        | 1/8 Lit. | 125  | kräftigem, geleeartigem Jus und    |
|      | Thymian, Basil | likum,   |      | Trüffeln gefüllt — der Sehinken    |
|      | Majoran, 1 Z   |          |      | zu guter Form umwickelt — in       |
|      | von jedem      | Ü        |      | eine eingeweiehte, gereinigte, um- |
|      | Wasser         |          |      | gedrehte, abgetrockneteSchweins-   |
|      |                |          |      | blase wird der Schinken gesteckt,  |
|      |                |          |      |                                    |

die Blase mit der Marinade gefüllt — zugenäht, in ein Tuch gebunden, mit kaltem Wasser aufgesetzt; läßt ihn ca. 4 Stunden ziehen, bis weich. — 1 Stunde erkaltet, herausgenommen — die aufgefangene Flüssigkeit mit der Grundsauce und Madeira zu einer glänzenden Sauce eingekocht — die Fäden vom Schinken entfernt, der mit der fertigen Sauce glaciert wird — angerichtet mit Garnitur von Gemüsen, Makkaroni, Zwiebeln, Kastanien nsw.

# 636. Das Kochen von geräuchertem (und gesalzenem) Fleisch (nach Heyl).

Das gesalzene Fleisch wird 12—24 Stunden in Wasser gelegt — mit Suppengemüse in reinem Wasser gekocht — ganz langsam. bei dichtestem Verschluß (nach Kap. 90) — kann angerichtet werden, mit Bouillon übergossen; mit gehackten Kräutern oder Parmesankäse bestreut.

Das geräucherte Fleisch wird einige Stunden gewässert — im übrigen wie das gesalzene bereitet.

# 637. Das Kochen von geräucherter Rinderzunge.

Die Zunge wird eine Nacht hindurch entwässert — mit Wasser, Gemüse, Gewürz, Zwiebeln in 2—3 Stunden langsam gar gekocht — mit Gemüsen und verschiedener Sauce anzurichten.

# 638. Schinken in der Teighülle.

Der Schinken soll sehr gut gewässert oder schwach gesalzen sein.

- a) In Roggenbrotteig. Der Schinken wird ringsherum in eine ca. 1 cm dicke Schicht von Roggenbrotteig dicht eingeschlossen wird so in einem Backofen 3—4 Stunden nach Größe gebacken; am nächsten Tage wird, nach Abkühlung, die Kruste entfernt.
- b) Englische Vorschrift, in "common crust". Ein Teig (aus Weizenmehl 450, Butter 45, "Lard" 45, Wasser 250) wird um den gut abgetrockneten Schinken gelegt in mäßig warmem Ofen trocken gebacken nachdem die Kruste entfernt ist, mit gestoßenem Zwieback bestreut.
- c) Französische Vorschrift (Escoffier) in feinerem Teig (aus feinem Weizenmehl 1000, Butter 250, Salz 30, Wasser 400). Der Schinken wird halb gar gekocht, nachdem die Schwarte entfernt ist, glaciert in eine Schicht des Teiges eingeschlossen in einen heißen Ofen gesetzt (mit der Seite nach unten, wo die Teighülle zusammengelegt ist, während am oberen Umfang ein kleines Loch gemacht wird um die Dämpfe entweichen zu lassen) gargebacken, bis die Kruste trocken und schön braun gefärbt. Kurz vor Abschluß des Backens wird ein Glas Madeira, Xeres oder Portwein durch das obere Loch eingegossen, wonach dasselbe zugedrückt wird warm anzurichten.

# Kap. 72. Einlegen in Sauer, in Gelee u. dgl. von Fleisch und Fisch.

# 639. Bereitung von Gelee.

Eine kräftige, mit Gewürzen (Thymian, Estragon, Lorbeerblättern, Zwiebeln, Gewürznelken, ein wenig Pfeffer) gekochte Kraftbrühe (Consommé, Kap. 41) wird mit einigen Eiweißen — 2 St. auf 1 Lit. — Zitronensaft (von 1 Zitrone), etwas Essig und Wein und 9—10 Blättern Gelatine auf dem Feuer umgerührt, bis es kocht — sobald das Eiweiß auf die Oberfläche steigt und die Masse sich klärt, wird sie durch ein dichtes Tuch geseiht, in ein mit einer Serviette bedecktes Gefäß — wenn nicht ganz klar, noch einmal durchzugießen.

#### 640. Einlegen von Fleisch in Gelee.

Koteletts oder andere Stücke (von Schwein, Kalb, Lamm oder Ente, Gans), vorher gargekocht, werden in Gelce nach 639 gelegt; auch Leberpastete und Wild (letzteres mit Wildensommé).

#### 641. Einlegen von Fischen in Gelee

ebenso, in einem mit Fischconsommé bereiteten Gelee (Aal, Lachs, Makrele).

#### Klasse VIII.

# Eingeweide, Schlachtabfälle.

# Kap. 73. Zunge von Rind, Kalb, Hammel, Lamm usw.

#### 642. Gesalzene und geräucherte Zunge (vgl. 627, 633, 637).

Leicht gesalzene Zunge (vgl. 626),

dazu wird gewöhnlich vorher gargekochte Zunge genommen.

#### Frische Zunge

kann für sich oder zugleich mit anderem Fleisch beim Fleischsuppekochen verwendet werden — oder für sich in Wasser oder Bouillon mit Zugabe von Salz, Gewürz (Thymian), Wurzelwerk, Suppengrün eben durchkocht werden.

#### 643. Gedünstete Zunge.

Die Zunge (friseh) wird abgespült, in kochendem Wasser abgebrüht — die Häute entfernt — und übrigens nach 413 und Kap. 60 gekocht.

#### Geschmorte Zunge

ebenso — auch in halb Rotwein.

#### In Dampf gekochte Zunge

ebenso vorbereitet — nach 412 gekocht.

## 644. + Zunge am Spieß geröstet.

Die Zunge, wie in 643 vorbereitet, mit einer Speckscheibe umbunden, wird am Spieß gargeröstet (nach 602).

#### Zunge in Teighiille gebacken.

Die Zunge (größere) wie oben vorbereitet, wird mit einer ea. 2 cm dieken Teighülle überzogen (638) — im Ofen gebacken — nach Entfernung der Kruste und Haut angerichtet.

#### Zunge in Fett gekocht.

Größere Zunge in dicken Scheiben, kleinere der Länge nach halbiert, wird in Fett gekocht; naturell oder paniert nach Kap. 69 — wird mit verschiedenen Saucen gereicht: Oliven-, Tomaten-, Champignonsauce u. dgl. — mit verschiedenen Gemüsen, Makkaroni, Erbsen usw. — einzeln oder Gemische, ganze oder in Püree — auch mit Kastanienpüree.

#### 645. Zunge in Aspik.

Gekochte, frische oder gesalzene oder geräucherte, in Stücke zerschnitten, wird in Aspik gelegt (Kap. 72).

# Kap. 74. Bröschen (Kalbsmilch).

#### 646. Allgemeines.

Dies Organ ist eine in der Diätetik hochgeschätzte Fleischware — wegen des hohen Nährwertes, der Leichtverdaulichkeit, der Verwendbarkeit für verschiedene Zubercitungen, teilweise ganz einfache. Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß dies Organ unter die an Nucleinstoffen (Purinstoffen) reichen Nahrungsmittel eingereiht wird, also bei allen auf "harnsaure Diathese" zurückzuführenden Zuständen nur mit Vorsieht zu verwenden wäre.

Es wird hauptsächlich nur die Kalbsmilch verwendet — Bröschen vom Lamm weniger verwendbar.

# 647. Vorbereitung.

Die Kalbsmilch wird sorgfältig von Häuten und Gefäßen gereinigt — abgespült, mehreremal in kaltes Wasser gestellt, bis alles Blutige weg ist — abgebrüht — kann auch gespickt werden.

# 648. Zubereitung.

Wird in kaltem Wasser aufs Feuer gesetzt, gekocht, bis äußerlich fest geworden — in kaltem Wasser abgekühlt — gereinigt — dann noch ca. 20 Min. gekocht, bis gar — wird dann verwendet für:

# Kalbsmilch in Fleischsuppe.

Als Einlage in Würfel zerschnitten, oder als Püree durchgestrichen und mit der Brühe aufgekocht.

# Kalbsmilch, gestobt.

Die Kalbsmilch, vorbereitet (647) und gekocht oder gedämpft, wird in einer Sauce aufgekocht (verschiedene wie 516—17, 521—22, 525—26, 535—36 usw.) — mit geröstetem Brot, Gemüsen angeriehtet — auch in Tarteletten.

#### Kalbsmilchragout.

Die Kalbsmilch, gekocht oder gedämpft, wird mit verschiedenen Gemischen aufgekocht; in weißer Sauce mit Artischoekenböden und Champignons, à la financière mit Trüffeln, Champignons, Schinkenwürfeln.

#### Kalbsmilch, in Gratin.

Gekochte Kalbsmilch wird mit Trüffeln, Champignons auf Wasserbad in einer hellen Sauce erwärmt, in Muschelsehalen oder kleine Kasserollen gefüllt, mit gestoßenem Zwieback bestreut — kleines Stück Butter kann daraufgelegt werden — im Ofen gebacken.

Kalbsmilch mit Sauerampfer ("Riz de veau à l'oseille", traditionelle Vorsehrift der älteren französischen Küche).

Die mit Butter und Bouillon gargekochte Kalbsmilch — die Sauce mit etwas dickem Rahm abgerührt — wird auf einem Püree von Sauerampfer angerichtet — etwas geschmolzener Jus daraufgegossen.

#### 649. + Kalbsmilch, mit Gemüsen gedünstet.

Kalbsmilch, vorbereitet (647), wird nach 581 mit Gemüsen gekocht — ebenso mit Reis.

#### Kalbsmilch in Weißwein.

Eine Kalbsmilch, vorbereitet (647), in Würfeln, wird nach Kap. 60 gedünstet, mit etwas Butter, Weißwein und Bouillon, 3—4 Eßl. von jedem.

# 650. - Gebratene Kalbsmilch, "Riz de veau sauté".

Kalbsmilch, vorbereitet, wird in dieke Scheiben oder Viertel zerlegt — mit Mehl bestänbt — in Butter auf der Pfanne gebraten (ohne brann zu werden) — mit Zitronensaft oder einer Sauce (Tomaten-, Remouladensauce) angeriehtet — oder mit einer Mayonnaise.

#### 651. + Geröstete Kalbsmilch.

Kalbsmilch, vorbereitet, unter Gewicht abgekühlt, wird der Länge nach halbiert — gesalzen, mit Butter bestrichen — bei schwacher Hitze geröstet (606—607) — mit verschiedenen Garnituren (von Makkaroni, Gemüsen usw.) angerichtet.

## Kalbsmileh in Fett gekocht.

Kann nach Kap. 69. naturell oder paniert, bereitet werden.

# Kap. 75. Gehirn, Rückenmark.

#### 652. Allgemeines.

Es sind dies nährstoffreiche Organe mit loser Textur; werden für leichtverdaulich gehalten, obgleich sie recht fett sind. Verwendet wird:

Hammelgehirn, Lammgehirn - sehr fein,

Kalbsgehirn, Rindergehirn werden auch gebraucht,

Schweinegehirn weniger.

# Vorbereitung.

Das Gehirn wird gut abgespült — von Häuten und Gefäßen befreit — wieder mehreremal in Wasser ausgewaschen — in laues, mit etwas Essig gemischtes Wasser gelegt — in leicht gesalzenem Wasser 25 bis 30 Min. gekocht, bei sehr sorgfältiger Entfernung des sehr reichlich hervorkommenden Schaumes — kann auch in einer Court-Bouillon gekocht werden (Wasser 1000, Weinessig 50, Salz 12, Mohrrübe 100, Pfeffer 4, eine Stunde zusammen gekocht und geseiht) — dann abgetropft — und verschiedentlich verwendet.

# 653. Verschiedene Zubereitungen und Anrichtungen.

# Gehirnpüreesuppe.

Brühe wird mit einen Viertel der Menge Gehirn (vorher gekocht, durchgestrichen) aufgekocht — kann mit Rahm oder Dotter legiert werden.

# Gekochtes Gehirn

kann mit weißer oder brauner Sauce angeriehtet werden — auch mit Sauce 518.

# Gedämpftes Gehirn

ganz wie Kalbsmilch, in Weißwein (mit verschiedenen Kräutern). Gesehmortes Gehirn nach Kap. 61 (nur leicht gebräumt).

## Gebratenes Gehirn

nach 650 — mit Zitronenstückehen, Petersilienrahmsauce angerichtet oder à la printanière, mit Tomatenpüree, gekochtem Sauerampfer, Spinat.

# Gehirn in Fett gekocht.

Gehirn gekocht, abgekühlt (mariniert in Zitronensaft, Öl, Salz, ein wenig Zwiebel, Petersilie, Pfeffer, 1 Stunde), ganz oder in Stücken, wird in Fritureteig umgekehrt oder à la Villeroy (616,6) paniert — à l'italienne gekocht: halb Öl, halb Butter.

| Gehirnsouffle                           | é.    |                       | [ga                    | unze Portion ca. 230 (60) Cal.                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehirn<br>Bechamelsauce<br>Ei<br>Gewürz | 1 St. | 45                    | ca, 20<br>70           | geneent, when                                                                                                                            |
| Gehirnfarce (                           |       |                       |                        | anze Portion ea. 560 (65) Cal.                                                                                                           |
| Gehirn<br>Butter<br>Ei<br>Semmel        | 1 St. | 100<br>40<br>45<br>20 | 140<br>300<br>70<br>50 | Gehirn, gekocht, durchgestriehen, wird mit Butter und der in wenig Milch aufgeweichten Semmel gerührt — in Salzwasser zu Klößen gekoeht. |

## Kap. 76. Leber.

#### 654. Allgemeines.

Die Leber ist ein Organ von sehr dichter, harter Textur, sehr schwer kaubar (schwerer verdaulich) — bedarf sehr einfacher Zubereitungen, für welche sie sich aber weniger gut eignet.

#### Vorbereitung

geschieht, indem die Leber wenigstens 1 Stunde in Wasser gelegt wird, sehr sorgfältig von harten Teilen (Blutgefäßen usw.) befreit, geklopft (ganz oder in Scheiben) — verschieden verwendet. Kalbsleber besonders, auch Schweine-, Lammleber verwendbar.

| 655.              | Leberpiire               | esuppe          |                 |           | [1 Portion = $154$ (70) Cal.                                               |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 360<br>1000<br>60 | Leber<br>Brühe<br>Dotter | ½ Lit.<br>1 St. | 80<br>250<br>15 | 100<br>54 |                                                                            |
|                   | Petersilie<br>verrührt,  | aufgekocht,     | durche          | estric    | Petersilie gekocht (oder mit Zwiebel), wird mit der Supperhen, aufgekocht. |

#### 656. Gedünstete Leber — ganz.

à la bourgeoise (Seignobos): Die Leber wird mit wenig Butter, Schweinefett, Mohrrüben 11/2 Stunden gedünstet — etwas braune Sance wird hinzugesetzt — noch 1/2 Stunde gekocht mit Kapern und Gurkenscheiben in der Sauce angerichtet.

à la marinière (Seignobos): ebenso, mit Zusatz von etwas Bouillon und Rotwein (zu gleichen Teilen) - die Sauce mit Champignous und gebräunten Zwiebeln zubereitet.

# 657. Gedünstete Leber, in Scheiben, à la lyonnaise (Seignobos).

Die Leber wird in dünne Scheiben geschnitten, die einige Stunden in Öl gelegt werden — dann in ein Kochgeschirr in Schiehten, mit feingeschnittenen Champignons dazwischen, ein wenig Wasser und Bouillon — langsam gargedünstet — mit der Jus angerichtet (mit Weißwein gewürzt).

# 658. Gebratene Kalbsleber — ganz (nach Heyl).

| 1000<br>100<br>60<br>60 | Leber<br>Butter<br>Rahm<br>Speck<br>Kartoffelmeh | l kg<br><sup>1</sup> / <sub>16</sub> Lit.<br>l | Gr.<br>1000<br>100<br>60<br>60<br>5 | 1200<br>750<br>105 | Die Leber, enthäutet, wird<br>mit den in Salz und Pfeffer<br>umgewendeten Speckstreifen<br>gespickt — in Marinade ge-<br>legt, 12 Stunden — im Ofen |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                  |                                                |                                     |                    | (bei 125—138°C) mit der                                                                                                                             |

gebräunten Butter gebraten, unter häufigem Begießen und Hinzufügung der Marinade — in den letzten 5 Min. wird die Sahne und das Mehl hinzugegossen — die Leber mit der Sauce glaciert — man rührt die abgeschmeckte Sauce durch und richtet die Leber an, mit Petersilic garniert.

Marinade, gekocht, aus leichtem Weißwein (3/8 Lit.), Zwiebeln (3 St.), Mohrrübe (1 St.), Sellerie (1 Schnittchen),

Gewürz.

# 659. : Gebratene Leber in Scheiben (von Kalb, Hammel, Schwein, Lamm, Hase, Reh).

Die Leber wird in kaum  $1^{1}/_{2}$  cm dicke Scheiben geschnitten, diese werden gesalzen, mit Mehl bestäubt — auf der Pfanne gebraten, bei mehrmaligem Umwenden und Zugießen von etwas Bouillon und Wasser — etwas Tomate kann hinzugefügt werden — mit Zitronensaft und dem Jus angerichtet — kann mit gehackter Petersilie bestreut werden — die Scheiben können anfangs leicht gepfeffert werden — auch mit geschlagenem Ei und gestoßenem Zwiebaek paniert — können auch mit Zwiebeln gebraten werden — können à l'anglaise (Escoffier) angerichtet werden, mit gerösteten oder gebratenen Speckscheiben dazwischen.

# 660. Leber, am Spieße gebraten (Stössel).

Dünne Leberschnitte werden mit Salz und Pfeffer bestreut, in Kalbsnetz mit einem Salbeiblatt eingewickelt — dicht ancinander auf einen kleinen Spieß gestochen und braun geröstet, bei häufigem Übergießen mit Bouillon und Butter — werden, vom Spieß abgenommen, mit Parmesankäse bestreut, angerichtet — oder mit feingehackten Kapern und Zitronenschale.

#### 661. Leber, auf dem Rost geröstet.

Leberseheiben, mit Öl oder halbgeschmolzener Butter bestrichen, werden ca. 4 Min. an jeder Seite (606–607) bei schwacher Hitze geröstet — mit Kräuterbutter (70), mit etwas Senf abgerührt, angeriehtet.

#### 662. ELber, in Feft gekocht.

Leberseheiben, gesalzen, mit Mehl bestreut oder in gesehlagenem Ei und gestoßenem Zwieback umgewendet, werden in Fett gekocht (Kap. 69) — mit Kastanienpüree oder Salat angerichtet.

#### Leber à l'italienne (Seignobos).

Leber in Streifen von 1 em Dicke in Ei und Zwieback umgekehrt, werden in einer Mischung von Butter und Rinderfett gekocht — mit Zitronensaft angerichtet.

#### 663. Geflügelleber

werden ganz oder in Stücken oder Seheiben gesalzen, in einer Bouillonsauce 5—10 Min. gekocht — mit Kartoffeln (naturell) und Butterteigschnitten angerichtet — können auch am Spieß geröstet werden, dicht aneinander gesteckt, mit Champignonseheiben dazwischen — mit Butter bestrichen, mit Zwiebeln bestreut.

#### Gänseleber

- gedünstet, wird fein gespiekt, in Milch mariniert, mit etwas Butter gedünstet — mit Gemüsen angeriehtet — kann angerichtet werden als Gänseleberrisotto: Leber in Würfeln gekoeht, mit etwas Zwiebel und mit gedämpftem Reis vermischt — mit Parmesankäse;
- ; in Scheiben gebraten, in Eiweiß und Gemisch von Mehl, Zwieback, Salz, Pfeffer umgekehrt — unter wiederholtem Umwenden auf der Pfanne gebraten;
- : in Fett gekocht in dünnen Schnitten wie 662;
- in Gelee, mit Trüffelstreifen gespickt mit Weißwein gedünstet,  $^{1}/_{2}$  Stunde in Gelee gelegt.

## Leberteige oder Farcen.

664. Leberpastete, "Pain de foie de veau leger" (Escofficr) [ganze Portion ea. 3150 (120) Cal.

|      |            |                  | Gr.              | Cal. |                               |
|------|------------|------------------|------------------|------|-------------------------------|
| 1000 | Kalbsleber | $1  \mathrm{kg}$ | 1000             | 1240 | Die Leber (roh) wird zer-     |
| 250  | Brotkrume  | $^{1}/_{1}$ kg   | 250              | 625  | stoßen, durchgestrichen, mit  |
| 360  | Ei         | 8 St.            | 360              | 560  | dem, in etwas Rahm auf-       |
| 120  | Dotter     | 8 St.            | 120              | 430  | geweichten und ausgedrück-    |
| 500  | Milch      | 1/, Lit.         | 500              | 325  | ten Brot — mit den Ge-        |
|      | Rahm       |                  | $\frac{1}{2230}$ | 3180 | würzen vermischt (Salz, Pfef- |
|      | Zwiebel    | ( ÷ K            | ochverl          |      | fer) und mit den Eiern, den   |
|      |            | ( . 12           | 0011 ( 011       | ase, | Dottern und der mit Zwiebel   |

abgekochten Milch. — Der Teig wird in einer Form auf Wasserbad gekocht.

#### 665. + Leberpastete, fette (Escoffier)

[ganze Portion ca. 5500 (1040) Cal.

| 1000      | Leber<br>Speck  | l kg                            | 400 2 | 1240<br>2800 | Die Leber wird mit dem<br>Speck, dem in Rahm auf-                               |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 300       | Brotkrume<br>Ei | 4 St.                           |       | 750<br>280   | geweichten Brot und Zwiebel (in Butter gebräunt) ge-                            |
| 180       | Eiweiß          | 3 St.                           | 90    | 48           | stoßen — mit Ei, Salz, Ge-                                                      |
| 90<br>250 | Rahm, gew.      | $\frac{3}{1}$ <sub>4</sub> Lit. |       | 420          | würz (Salz, Muskat, Pfeffer)                                                    |
| 230       | Zwiebel         | 1 St.                           |       | 5538         | gerührt, durchgestrichen<br>(Haarsieb) — auf Eis mit<br>dem Eiweiß und dem Rahm |

zusammengearbeitet — in Form auf Wasserbad gekocht — gestürzt — kalt anzurichten, oder warm, mit einer braunen Sauce.

## 666. Leberklöße (nach Hannemann) [ganze Portion ca. 4950 (1040) Cal.

| 1000 | Kalbsleber                          | l kg                   | 1000            | 1240         | Leber und Speck wird dreimal                                                                                   |
|------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200  | Speck                               |                        | 200             | 1400         | durch die Maschine genom-                                                                                      |
| 150  | Semmel                              |                        | 150             | 375          | men — mit Eiern, Dottern,                                                                                      |
| 250  | Mehl                                | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 250             | 875          | Salz, Pfeffer, Gewürz gehörig                                                                                  |
| 80   | Butter                              |                        | 80              | 600          | verrührt — Semmel in Wür-                                                                                      |
| 180  | Ei                                  | 4 St.                  | 180             | 280          | feln (75 g), in Butter ge-                                                                                     |
| 60   | Dotter                              | 4 St.                  | 60              | 216          | röstet, werden mit dem Mehl                                                                                    |
|      | Majoran, Salz,<br>Salbei<br>(Milch) |                        | 1920<br>ochverl | 4986<br>ust) | hinzugerührt — in Klößen<br>10 Min. gekocht — mit ge-<br>riebener Semmel bestreut,<br>mit brauner Butter über- |

gossen — vorzüglich zu Sauerkohl, Schmorkohl, Schmorgurken, saurem Kartoffelgemüse und Kopfsalat. — Können auch weniger fett zubereitet werden — ohne Speck, mit mehr Ei, besonders Dotter und mehr Brot.

#### 667. Kalbslebersoufflee (nach Eseoffier)

[ganze Portion ca. 1500 (460) Cal.

|      |          |                        | Gr.     | Cal.   |                               |
|------|----------|------------------------|---------|--------|-------------------------------|
| 1000 | Leber    | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500     | 620    | Leber, frisch gekocht, wird   |
| 125  | Butter   |                        | 60      | 450    | mit der Butter zerstoßen,     |
| 400  | Beehamel | $^{2}/_{10}$ Lit.      | -200 ea | a. 125 | mit der (steifen) Beehamel-   |
| 125  | Rahm     | 4 Eß].                 | 60      | 100    | sauce verrührt — durch        |
| 270  | Eier     | 3 St.                  | -135    | 210    | feines Sieb gestrichen — mit  |
|      | Gewürz   | roh                    | 955     | 1505   | Dottern und Rahm (sehr        |
|      |          |                        |         |        | frischen), Salz, Pfeffer ver- |

rührt — zuletzt mit dem Eiweiß, sehr steif gesehlagen — in Form im Ofen gebacken oder auf Wasserbad gekocht.

## Kap. 77. Nieren, Herz, Lunge, Blut.

- 668. Niere von Kalb, Lamm, Hammel, Schwein (ausnahmsweise vom Rind).
  - Gekochte Niere, in brauner Sauce mit Champignons, wird als Füllsel für Omeletten oder Soufflés verwendet — kann auch für sieh gereicht werden (mit geröstetem Brot).
  - Gebratene Niere wird in dünnen Scheiben auf der Pfanne gebraten — angerichtet mit Butterteigschnitten und mit verschiedenen Saucen, mit Rotwein, Weißwein zubereitet — in weißer säuerlicher Sauce — in Currysauce mit Reis mit Tomaten.
  - Niere, auf Spieß geröstet (besonders Hammelniere) die Niere wird vom Rücken eingeschnitten und flachgelegt, auf Spieß gestochen mit Öl oder geschmolzener Butter bestrichen auf lebhaftem Feuer ca. 3 Min. auf jeder Seite geröstet angerichtet mit Sauce maitre d'Hôtel.

#### 669. Herz, Lunge.

#### Herz-Lungenpüree.

Eine Lämmerlunge, ein Herz, eine halbe Leber werden 2 Stunden in Wasser gestellt — reingemacht, feingehackt, jedes für sich — mit Butter gekocht (60 g), Mehl (1 Eßl.), Zwieback, gestoßen (1 St.), Essig (½ Lit.), geseihte Lungenbrühe (1 Lit.). Zucker, Salz — wird 1 Stunde gekocht — einige Korinthen können dazugetan werden — kann mit Kartoffelsalat angeriehtet werden.

#### 670. Rinder-Kalbsherz, gebraten.

Ein Rinderherz wird von allen Häuten, Sehnen, Gefäßen befreit — gut abgespült — mit getrockneten Äpfeln und Zwetschen (Tags vorher eingeweieht) gefüllt — zusammengenäht — ringsherum gebräunt — im Topf fertig gebraten,  $2^1/_2$ —3 Stunden, mit Salz und etwas koehendem Wasser zugegossen — die Brühe zur Sauce bereitet.

Kalbsherz ähnlich — mit Petersilic gefüllt und Butter (1 Stunde gebraten).

Können auch in Scheiben gebraten werden, wie Leber — können auch gedünstet werden — vorher in Milch mariniert, 8 Tage lang.

#### 671. Blut.

## Blutwurst mit Zunge und Schinken - Jaworska.

Das Blut (von Schwein, Rind, Kalb) wird auf Wasserbad gekocht, bis es steif geworden — davon wird  $^{1}/_{2}$  kg genommen; wird mit Rindermark ( $^{1}/_{8}$  kg), mit Brot, gerieben (60 g), Gewürz (Salz, Majoran) zusammen feingewiegt — mit Schinken (mageren) oder Zunge, in Würfeln, vermischt — in Därme gefüllt — gekoeht, bis fest geworden, ca. 1 Stunde. — Kann angebraten angeriehtet werden.

## 672. Blutwurst oder Blutpudding (nach B. Thörrestrup)

[ganze Portion ca. 4900 (1000) Cal.

|      |                |                   | Gr.        | Cal. |                              |
|------|----------------|-------------------|------------|------|------------------------------|
| 1000 | Blut           | 1 Lit.            | 1000       | 730  | Das Blut (geschlagen, de-    |
| 400  | Gerstengrütze  |                   | 400        | 1400 | fibriniert) wird mit der     |
| 250  | Roggenmehl     |                   | 250        | 875  | Grütze, dem Mehl und den     |
| 125  | Speckwürfel    |                   | 125        | 935  | Gewürzen genau zusammen-     |
| 100  | Kolonialzucker |                   | 100        | 390  | gerührt — die Masse bis      |
| 125  | Mileh          | $^{-1}/_{8}$ Lit. | 125        | 81   | auf den folgenden Tag hin-   |
| 250  | Rosinen        | $\frac{1}{4}$ kg  | 250        | 500  | gestellt — dann wird hinzu-  |
| 10   | Gewürznelken   |                   | 10         |      | gefügt: Milch, Rosinen (vor- |
| 10   | Allerlei       |                   | 10         |      | her gekocht), Salz, Speck-   |
|      | Salz           |                   |            |      | würfel. — Der Teig wird in   |
|      | Thymian, Zwic  | ebel 1 St         | 3 <b>.</b> |      | Därme gefüllt (nur halbvoll) |
|      |                |                   |            |      | diese werden zugebunden      |

— in reichlichem Wasser langsam gekocht, ca.  $1^{1}/_{2}$  Stunden — können so, oder angebraten, angerichtet werden, mit Äpfelmus, Kaneel, Zucker.

## Kap. 78. Leimstoffspeisen (Kaldaunen, Kopf, Beine).

#### 673. Kaldauneu

werden vom Kalb, besonders von Lämmern verwendet; werden erst mit grobem Salz tüchtig abgerieben — mehreremal mit Wasser gründlich abgespült, bis es ganz klar bleibt — werden 12 Stunden in mehrmals gewechseltem Wasser hingestellt — in vicreekige Stücke zerschnitten (ca. 2 em) — ebenso werden die dazugehörigen Fettdärme behandelt.

#### Kaldaunensuppe.

Einmal Kaldaunen werden in 1 Lit. Wasser (die Fettdärme etwas später hinzugesetzt) gargekocht (ca. 4—5 Stunden), mit Salz und Suppengemüse — die dadurch gewonnene Brühe wird mit kräftiger Kalbsbrühe (ca. 1 Lit.), mit Schoten und Mohrrüben (vorher gargekocht) aufgekocht — kann mit Rahm oder Dotter oder mit beiden verrührt werden.

#### Kaldaunen, gestobt.

Gargekochte Kaldaunen werden mit weißer oder brauner Sauee aufgekocht — mit Zitronensaft, Petersilie, Dotter zurechtgemacht.

#### Kaldaunen in Fett gekocht.

Gargekoehte Kaldaunen werden zerschnitten (viereekige Stücke ca. 2 cm groß), gesalzen — nach Wunsch leicht gepfeffert — in geschmolzene Butter getaucht, mit gehackter Petersilie bestreut — in geschlagenem Ei und gestoßenem Zwieback umgekehrt, oder in Fritureteig — in Fett oder Öl gekocht — mit verschiedenen Saucen (Tomaten-, Remouladen-, Tartaresauce) angerichtet.

## 674. Kopf — besonders Kalbskopf.

Der Kopf wird abgebrüht, halbiert, reingemacht, gründlich abgespült — 1—2 Stunden mit der Zunge in kaltes, gesalzenes Wasser gestellt — in 3—4 Stunden gekocht, bis sich das Fleisch von den Knochen löst und gut mürbe geworden ist. Knochen, Häute, Schnen, Zahnfleisch werden entfernt — die Zunge wird enthäutet und mit dem übrigen zum Erkalten hingestellt — in hübsehe Stücke zersehnitten.

Das Kochen geschieht entweder mit Aufsetzen in kaltem Wasser, oder als Dünsten mit ganz wenig Wasser (auch mit Dauerkochen), oder in Dampf.

## 675. Kalbskopf, naturell.

Die zugeschnittenen Stücke werden angerichtet einfach mit Bouillon, Jus, Zitronensaft, gehackter Petersilie, vermischt. Kalbskopf à la vinaigrette.

Die Stücke werden angerichtet in einer Sauce, bereitet aus Öl 100, Essig 40, Kapern 10, Petersilie, gehackt 10, Kerbel 10, Zwiebel 10, Salz, ganz wenig Pfeffer — mit gehacktem, hartgekochten Dotter oder Ganzei verrührt.

Kalbskopf, gestobt (Ragont).

Die Stücke werden aufgekocht in einer legierten weißen Saucc, mit Zitrone und Petersilie — oder in einer braunen Sauce mit Champignons, oder einer Tomatensauce — und mit verschiedenen Garnituren (Gemüse usw.).

Mockturtleragout

ist ein solches Ragout in kräftiger brauner Sance, mit Klößen (von Fleisch und Fisch) und mit hartgekochten Eiern angerichtet.

Kalbskopf in Friture nach Kap. 69.

#### 676. Lammkopf.

Der Kopf wird halbiert, das Gehirn herausgenommen — wenigstens I Stunde in kaltes Wasser gestellt — aufs Feuer gesetzt in kalten, gesalzenem Wasser (mit der Zunge) — gekocht, bis sich das Fleisch loszulösen anfängt — wird sorgfältig reingemacht (Augen, Ohren, Gaumen usw. entfernt) — die Zunge der Länge nach durchschnitten — mit den Kopfstücken mit Fett bestrichen, oder mit geschlagenem Ei und gestoßenem Zwieback (nach Wunsch mit etwas Pfeffer und gehackter Petersilie vermischt) — wird hübsch gelbbraun gebraten, in Butter, auf der Pfanne, oder im Ofen gebacken — mit Gemüsen angerichtet — das Gehirn bereitet nach 719, kann mitgereicht werden.

## 677. Schweinekopf.

## Preßkopf.

Der Kopf wird wie in 674 vorbereitet — wird 4—6 Stunden in reichlichem Wasser gekocht, bis sich die Weichteile von den Knochen ablösen. Ein flaches Tongefäß wird mit einer Schicht der abgelösten Schwarte ausgelegt — das Fleisch (mit den Fettteilen) wird in Scheiben zerschnitten — wird schichtenweise mit Gewürz dazwischen (Pfeffer, Salz, Allerlei, Gewürznelken, Thymian oder geriebene Zwiebel) daringelegt — die übrige Schwarte wird obenauf gelegt — eine Holzscheibe mit Gewicht wird darauf angebracht — die Scheiben, in denen die Weichteile zerschnitten werden, können auch recht lose in eine Schale gelegt und dann mit einem Gelee übergossen werden.

678. Füße — besonders Kalbsfüße, Schweinebeine.

Werden gekocht — die Knoehen können ausgenommen werden — zubereitet und angerichtet, hauptsächlich wie der Kopf. Schweinebeine — Eisbein in Gelee.

Schweinebeine werden mit Gemüsen gekocht, in ein säuerliches Gelee eingelegt.

#### Klasse IX.

# Fleisch-, Fisch-Teige oder Farcen zu Klößen, Frikandellen, Randformen, Puddings, Soufflees.

## Kap. 79. Allgemeines über Farcen.

#### 679. Bereitung von Farce.

Das Fleisch oder der Fisch soll frisch und saftig sein, wenn roh zu Fareen zu verwenden — wird in kleine Stiieke zerschnitten — sehr sorgfältig von Häuten und von sehnigen, fetten Teilen befreit — kann dann feingehackt oder durch die Fleischmaschine genommen werden, — wird danach ganz fein zerteilt, am besten in einem Mörser (aus Porzellan oder Stein) mit breiter Stoßkeule (Fig. 17), oder auf einer Platte von Stein oder hartem Holz mit einem flachen Fleischhammer, oder noch ein oder mehrere Male durch die Maschine genommen.

Dies ist so gründlich durehzuführen, daß keinerlei Stückehen oder gröbere Fasern mehr kenntlich sind — und nun kann mit dem Zusatz von Wasser begonnen werden, während die Masse dureh ein starkes Drahtsieb (Fig. 18 — mit verschieden diehten Böden Fig. 19, I—3) gepreßt wird, mit Hilfe eines starken Kochlöffels oder eigenem Stößel (Fig. 20) — wonach sie sorgfältig mit den Zutaten zusammengerührt, wieder dureh das Sieb gestriehen wird (mit Flüssigkeit, Mehlstoffen, Fettstoff, Gewürz), um dann zuletzt in einem Gefäß solange wie möglich gerührt zu werden (immer in einer Richtung), bei Zusatz von mehr Flüssigkeit nach Wunsch oder Notwendigkeit. Je länger gerührt wird, desto leichter wird die Farce, und um so mehr Flüssigkeit kann eingerührt werden.

Zwischen den verschiedenen Bearbeitungen wird es gut sein, die Farce immer einige Zeit ruhen zu lassen — soll aber jedesmal, wenn sie durchgestrichen werden soll, vorher wieder durchgerührt sein.

Die Eier sollen erst etwas später eingerührt werden, Eiweiß und Rahm als Schnee erst zu allerletzt.

Für die Leichtigkeit und Feinheit der Farcen ist vorzugsweise

das anhaltende Rühren derselben ausschlaggebend.

Durch Rühren allein, genügend lange Zeit fortgesetzt, läßt sich ohne jeglichen Zusatz, aus Fleiseh oder Fisch rein, sehr schöne Farce herstellen. Sobald in bezug auf Feinheit einer Farce nicht so hohe An-

sprüche gestellt werden, läßt sieh natürlicherweise die dargestellte Bereitungsart nach Umständen vereinfachen und abkürzen.

#### 680. Das Fleisch

wird gewöhnlich roh verwendet - kann aber in den meisten Vorschriften auch als gebraten oder gekocht Verwendung finden. Das Fleisch verschiedenster Tiere ist verwendbar, einzelne oder mehrere Sorten, gemischt, in verschiedenen Verhältnissen — besonders Rindfleisch (Kugel), Kalbfleisch (Kugel), Schweinefleisch (Filet).

Von Fisch wird vorzugsweise Heeht genommen (roh).

#### 681. Flüssigkeitszusatz

ist für die meisten Farcen nötig — auch wo es in den Vorsehriften nicht ausdrücklich angegeben ist — die Menge läßt sich nur sehwer angeben; sie richtet sieh nach der Trockenheit des verwendeten Fleisches, nach Größe des Eier- und Fettzusatzes - und nach der Zeit, in welcher gerührt wird. Je nach der Feinheit, die man haben will, wird verwendet: Wasser, Bouillon, Milch, Rahm. Rahmsehnee gibt besondere Leichtigkeit.

Rotwein wird besonders bei dunklem Fleiseh gebraucht.

#### 682. Eier

werden zu den meisten Fareen genommen und entweder ganz oder geteilt eingerührt, Dotter und Eiweiß für sieh. Letzteres, um der Farce größte Leichtigkeit zu verleihen, mit dem Eiweiß als sehr steifen Schnee.

Letztere soufflierte Farcen werden besonders für Puddings und Soufflés, auch zu Klößen verwendet.

#### 683. Mehlige Stoffe.

Brot oder Mehl, seltener gekochte Kartoffeln in Mus, werden in die Farcen gemischt — das Brot in der Regel geraspelt, in etwas der Flüssigkeit aufgeweicht und ausgedrückt - oder man verwendet Brot und Mehl, abgebrannt -- auch "Panade" genannt.

Es sind besonders die Farcen der französischen Küche, die mit solchem vorher eigens präparierten Mehlstoff bereitet werden.

A. + Brotpanade in Bouillon, ganz mager (Gouffé). Gr.

Das Brot, aufgeweicht, wird mit der Flüssigkeit 1000 abgebacken, bis es sich vom Löffel und Koeh-Bouillon, 750 Salz. geschirr löst — wird abgekühlt und zu verschiedenen Farcen verwendet.

B. + Brotpanade in Mileh, mager (Escoffier).

1000 Brotkrume, Wie A. — besonders für Fischfargen verwendet.

Mileh, 1000 Salz.

60

C. Mehlpanade mit fetterer Einbrenne (Escoffier) -- für versehiedene Farcen.

| 1000 | Mehl,   | Wasser, Salz, Butter werden zusammen gekocht — |
|------|---------|------------------------------------------------|
| 350  | Butter. | während es vom Feuer entfernt ist, wird das    |
| 30   | Salz,   | Mehl darin geschüttet — und weitergekocht, bis |
| 2000 | Wasser. | sieh die Masse abhebt — wird nach Abkühlung    |
|      |         | verwendet.                                     |

D. Mehl - Dotterpanade mit sehr fetter Einbrenne (Eseoffier) — besonders für Geflügel- und Fischfareen.

| 1000 | Mehl<br>(Weizen-), | Mehl und Dotter werden zusammengearbeitet — und mit der Butter (geschmolzen) und dem Ge-                                   |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700  | Butter,            | würz - wird nach und nach mit der Milch                                                                                    |
| 480  | Dotter,            | (koehend) verrührt — auf lebhaftem Feuer ge-                                                                               |
|      | Salz,              | backen, 5—6 Min. unter starkem Rühren —                                                                                    |
|      | Pfeffer,           | abgekühlt verwendet. —                                                                                                     |
|      | Muskat,            | Ähnliehe Panaden auch aus Reis und Kartoffel-                                                                              |
| 1000 | Mileh.             | mehl — für Farcen wird genommen: auf Fisch<br>oder Fleisch 1000, Panade 400—700, außer den<br>übrigen Zutaten, von Ei usw. |

#### 684. Fettzusatz

wird für die meisten Farcen verwendet - ist aber nicht notwendig - gesünder, je weniger Fett, und besonders je weniger abgebranntes Fett-Mehl (Einbrenne, Mehlschwitze).

Butter wird als das Feinste verwendet - aber auch Talg. Margarine und andere künstliehe Fette.

#### 685. Gewürz

ist immer nötig - jedenfalls Salz - und außerdem werden mancherlei Gewürze verwendet, für welche es schwer fällt, die Menge genauer anzugeben; es weehselt für:

| Fleiseh oder Fisch             | 1000 mit       |
|--------------------------------|----------------|
| Salz                           | 20—40          |
| Pfeffer                        | sehr wenig     |
| Muskat                         | ,, ,,          |
| Sardelle, Anchovis             | 40-80          |
| Zwiebel                        | 10-20          |
| Parmesankäse                   | 2550           |
| Kräuter, gehackte,             |                |
| Gemüse.                        | ach Geschmaek. |
| Schwämme (Trüffel, Champignon) |                |

## Kap. 80. Farcen.

## a) Rahmfarcen.

686. + Feine Hühnerfarce — zu feinen Klößen, Randformen, Soufflees u. dgl. [ganze Portion ca. 3250 (600) Cal.

Gr. Das Fleisch (die Brust von Hühnerfleisch 6/10 kg 600 600 1000 drei Hühnern) wird nach 679 250420  $^{-1}/_{a}$  Lit. Rahm (gew.) 400 bearbeitet, mit Rahm (gew.), Rahm(Schlag-) <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Lit. 750 2250 1200 Salz (Pfeffer) sehrlange (stun- $1/_1$  kg 250 Triiffel bis denweise) gerührt - die Trüf-Salz, Pfeffer 1850 3270 feln, ganz fein zerteilt, wer-(roh) den darin eingerührt - zu-

letzt der Schlagrahm zu steifem Schnee geschlagen — wird auf Wasserbad in einer Form ca. 1—1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde gekocht — oder als Klöße — auch von anderen hellen, feinen Fleischarten herstellbar.

687. + Feine Fischfarce — für Klöße, Randformen, Soufflees — nach Hannemann [ganze Portion ca. 1350 (500) Cal.

Fischfleisch  $^6/_{10}$  kg  $^{600}$  Goo Der Fisch (Hecht, Sandart usw.) wird nach  $^{679}$  besolz, Pfeffer Salz, Pfeffer zu steifem Schnec geschlagen,

zuletzt eingerührt — zu Klößen in Bouillon gekocht — oder in Form auf Wasserbad gebacken.

688. + Kalte Fleisch-Rahmfarce ("Mousse", Escoffier)

[ganze Portion ca. 1200 (420) Cal.

500 Das nach 679 hergestellte Fleischpüree  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 500 1000 Fleischpüree aus feinem hel-Rahm(Schlag-) <sup>1</sup>/<sub>5</sub> Lit. 200 400 len Fleisch (Huhn, Wild,  $^{1}/_{8}$  Lit. 125 Jus 250 geräuchertem Schinken, Velouté 1/5 Lit. 200 ca. 140 400 Fisch, auch Hummer, Krebsc) 1025 1240 wird mit dem geschmolzenen (roh) Jus und der Veloutésauce

(535) abgerührt — zuletzt mit dem Rahmschnee — in größere Form gefüllt, oder in mehrere kleinere (mit erstarrtem Gelee ausgekleidete) — sehr kalt gestellt — man kann entweder die Jus oder die Sauce weglassen.

## b) Rahm-Eiweißfarcen.

689. + Farce fine à la crême, "ou Mousseline", Escoffier<sup>1</sup>) — kalt verwendet — oder für Klöße zu Suppen und feinen Ragouts [ganze Portion ca. 2100 (510) Cal.

Gr. Fleischpüree  $^{1}/_{2}$  kg 1000 500 500 Das vollkommen feinverteilte Eiweiß 2 St. 120 60 Fleisch (verschiedene Sorten 32 3/4 Lit. Rahm, fett 1500 750 verwendbar) wird allmäh-1605 Salz. Pfeffer lich mit den Eiweißen ver-1310 2137 rührt — durehgestriehen — (roh) gewürzt — ganz glatt ge-

rührt — einige Stunden auf Eis gestellt — vorsiehtig auf Eis mit dem Rahm verrührt.

#### c) Ei-Butterfarce.

Fischfarce — für Klöße usw. 690. [ganze Portion ca. 750 (300) Cal. Fisch 1000 350 Wird nach 679 bereitet, mit 300 Butter 50 der Butter und den Eiern 140 Ei 2 St. 90 250 140 zuletzt — wird im Mörser zusammengerührt und zer-490 765 stoßen, bis 1 Stunde lang — (roh) durehgestrichen — zu Klö-Ben, in Randform gekocht.

Fleischfarce ebenso (auch souffliert).

## d) Farcen mit Brot.

691. Französische Fleischfarce (ohne Ei) nach Gouffé.

Fleisch 500 Fleisch (rein — vom Huhn  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 1000 500 Kalbseuter oder sonstiges helles) wird 30 30 60 nach 679 mit dem gekochten Panade  $(683)^{-1}/_{1}$  kg 250 500 Velouté und zerstoßenen Euterdurch-100 50 ca, 35 gerührt, dann mit der Panade und Sauce — durchgestrichen — für Velouté kann Wasser, Milch oder Sauce allemande verwendet werden.

692. + Fleisch-Brotfarce mit Eiweiß (ganze Portion ca. 850 (490) Cal.

| 1000 | Fleisch | 1/2 kg           | 500    | 500  | Das Fleisch (Rindfleiseh oder |
|------|---------|------------------|--------|------|-------------------------------|
| 250  | Brot    | 1/8  kg          | 125    | 310  | anderes) wird nach 679 zu     |
| 240  | Eiweiß  | 4 St.            | 120    | 64   | Farce bereitet — sehr lange   |
| 250  | Wasser  | $^{1}/_{8}$ Lit. | 125    |      | gerührt — zuletzt mit den     |
|      |         |                  | 870    | 87:1 | Eiweißen in steifem Schnee    |
|      |         |                  | (roh)  |      | — verwendbar für Klöße,       |
|      |         |                  | (1011) |      | Klops (Frikandellen) Pie's,   |
|      |         |                  |        |      | Soufflees.                    |

<sup>1)</sup> Typus einer Farce von unübertrefflicher "delicatesse".

693. + Schleswigsche Farce — Fleisch-Brot-Eierfarce

[ganze Portion ca. 850 (470) Cal.

Cal. Gr. 500 500  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ Fleisch 1000 100 250 Brot 200 90 140 2 St. Ei 180 (Wasser, Bouillon, 690 890 Milch) (roh)

Gewöhnlich wird diese Farce mit feingehacktem Fleisch nur recht kurze Zeit gerührt, mit Brot (vorher eingeweicht) und Ei — kann auch 679 gemäß bereitet werden —

auch mit ein wenig Butter oder Talg, mit dem Fleisch zusammen gehaekt.

694. Schwedische Fleischfarce (mit Dotter und Butter oder Speck — nach "Hemmets Kokbok").

Das Fleisch wird mit der Brot- $^{1}/_{2}$  kg 500 Fleisch 1000 panade (683) im Mörser zer-4 St. 60 216 Dotter 120 stoßen und durchgestrichen 1280 175 Butter 350 die Dotter werden all-250 1/4 kg Panade 500 mählich eingerührt - eine

Stunde bearbeitet — wenn nötig, mit Rahm — in Form auf Wasserbad gekocht — Speck verwendbar für Butter — auch mit Mehlpanade zu bereiten — auch mit weniger Dotter und mehr Butter.

695. Hasensteaks — Farce mit Dotter und Speek; nach Hannemann [ganze Portion ca. 1400 (540) Cal.

Fleisch und Speck wird drei-500 Fleiseh  $^{-1}/_{2} \text{ kg}$ 1000 mal durch die Maschine ge-100 Speek, fett <sup>1</sup>/<sub>10</sub> kg 750 200 dreht — mit dem Brot (vor-20 Semnielkrume 60 40 her aufgeweicht, nicht zu 2 St. 30 108 Dotter 60 sehr ausgedrückt und mit 650 1418 Gewürz ganz glatt gerührt) (roh) und dem Ei verrührt --100 750 Butter kleine Steaks davon geformt

— in Butter gebraten — mit jedem anderen dunklen Fleiseh ebenso.

696. + Magere Fleischfarce — mit Ei und Butter

[ganze Portion ca. 850 (450) Cal.

|      |         |                        |       | LO          |
|------|---------|------------------------|-------|-------------|
| 1000 | Fleisch | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500   | <b>5</b> 00 |
| 50   | Brot    |                        | 25    | 60          |
| 50   | Butter  |                        | 25    | 180         |
| 180  | Ei      | 2 St.                  | 90    | 140         |
|      |         |                        | 640   | 880         |
|      |         |                        | (roh) |             |
|      |         |                        |       |             |

Die Farce nach 679 bereitet — das Brot kann vorher aufgeweicht sein, kann auch vorher mit der Butter abgebrannt werden — Talg für Butter verwendbar — besonders für "unechten Hasenbraten".

## 697. Fettere Fleischfarce - mit Ei und Butter

[ganze Portion ca. 1850 (500) Cal.

| 1000 | Fleisch | 1/2 kg                      | Gr. Ci<br>500 50 |                                                   |
|------|---------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 200  | Brot    | $\frac{1}{10}  \mathrm{kg}$ | 100 25           |                                                   |
| 250  | Butter  | $^{1}/_{8} \mathrm{~kg}$    | 125 93           | mit weniger oder mehr But-                        |
| 270  | Ei      | 3 St.                       | 135 21           |                                                   |
|      | Gewürz  |                             | 860 189<br>(roh) | weniger Ei — für verschiedene Speisen verwendbar. |

## 698. : Fleischfarce mit abgebranntem Brøt (Butter) und Talg

[ganze Portion ea. 2200 (500) Cal.

| 1000 | Fleisch | 1/, kg         | 500 500                                  | Brot, Butter werden mitein-   |
|------|---------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 160  | Brot    |                | 80 200                                   | ander gebacken — mit der      |
| 80   | Butter  |                | 4() 300                                  | glatt gerührten Fleischmasse, |
| 360  | Ei      | 4 St.          | 180 - 280                                | dem Talg (gehaekt) und den    |
| 250  | Talg    | $^{1}/_{8}$ kg | 125 - 930                                | Eiern verrührt — verschie-    |
|      |         |                | $925 \begin{array}{cc} 2210 \end{array}$ | denes Fleisch kann genom-     |
|      |         |                | (roh)                                    | men werden [von Rind,         |
|      |         |                | ,                                        | Kalb, Schwein (mageres),      |

Geflügel, Fisch, Krebsen! — es kann auch weniger und mehr Talg genommen werden.

#### 699. Fleischfarce, recht fette, mit Ei und Talg

[ganze Portion ea. 1200 (310) Cal.

| 1000 | Fleisch<br>Brot       | $^{1}/_{2}$ kg          | $\begin{array}{cc} 500 & 500 \\ 50 & 125 \end{array}$ | Fleisch und Talg (oder Mark)<br>wird gehackt, gestoßen,          |
|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 200  | Talg                  | $^{1}/_{10} \text{ kg}$ | 100 750                                               | durchgestrichen — nach 679                                       |
| 180  | Ei                    | 2 St.                   | 90 140                                                | weiter verarbeitet — es kann                                     |
|      | Bouillon<br>Milch, Wa | sser                    | 740 1515<br>(roh)                                     | mehr oder auch weniger Brot<br>genommen werden — ebenso<br>Fett. |

## 700. Fleischfarce, fett, mit Speck [ganze Portion ca. 3200 (540) Cal.

| 1000 | Fleiseh | 1/2 kg             | 500   | 500  | Nach 679 bereitet — gekocht |
|------|---------|--------------------|-------|------|-----------------------------|
| 500  | Brot    | $\frac{1}{4}$ kg   | 250   | 620  | oder gebraten — auch mit    |
| 500  | Speck   | 1/4 kg             | 250   | 1875 | mehr Ei (bis zu 5 St.) —    |
|      | Ei      | $2  \mathrm{St}$ . | 135   | 210  | auch mit weniger Speek.     |
|      | (Milch, | Bouillon,          | 1135  | 3205 |                             |
|      | Wass    | er)                | (roh) |      |                             |

#### Wildfarce mit Speck (nach Nimb) 701. [ganze Portion ca. 2800 (480) Cal. Nach 679 zu bereiten — mit Cal. Gr. Fleisch von 1000 dem Brot (geraspelte Sem-500 500 $^{1}/_{2} \text{ kg}$ Wild mel oder anderes) in Rot-1/8 kg 125 310 Brot 250 wein eingeweicht - mit dem $^{1}/_{4} \text{ kg}$ 250 1875 Speckfett 500 Speck gehackt und den Eiern 2 St. 90 140 Ei 180 - nach und nach mit dem 965 2825 Rotwein, Milch Rotwein (oder Milch, Bouil-Bouillon (roh) lon) verrührt - auch aus anderem dunklen Fleisch. e) Farcen mit Mehl und Butter. 702. + Einfache Fleischfarce mit Mehl [ganze Portion ca. 750 (440) Cal. Noch 670 -- soll sehr grind-

| 1000 | Fleisch      | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500    | 500   | Nach 679 soil sent grund-       |
|------|--------------|------------------------|--------|-------|---------------------------------|
| 60   | Mehl         | 2 Eßl.                 | 30     | 100   | lich und lange Zeit gerührt     |
| 500  | Milch        | 1/1 Lit.               | 250    | 162   | werden.                         |
|      |              |                        | 780    | 762   |                                 |
|      |              |                        | (roh)  |       |                                 |
| 703. | Fleischfarce | mit Mehl               | fett   | t [ga | nze Portion ca. 2050 (515) Cal. |
| 1000 | Fleisch      | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500    | 500   | Nach 679 zu bereiten.           |
| 250  |              | $\frac{1}{8}$ kg       | 125    | 437   |                                 |
| 250  |              | $\frac{1}{8}$ kg       | 125    | 940   |                                 |
| 270  | Ei           | 3 St.                  | 135    | 210   |                                 |
|      |              |                        | 885    | 2087  |                                 |
|      |              |                        | (roh)  |       |                                 |
| 704. | Fischfarce   |                        |        | [gai  | nze Portion ca. 2600 (470) Cal. |
| 1000 | Fisch        | $1/_{2} \text{ kg}$    | 500    | 500   | Nach 679 zu bereiten.           |
| 150  | Mehl         | . 2                    | 75     | 260   |                                 |
| 250  | Butter       | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | 125    | 940   |                                 |
| 90   | Ei           | ı St.                  | 45     | 70    |                                 |
| 1000 | Rahm         | $^{1}/_{2}$ Lit.       | 500    | 840   |                                 |
|      |              |                        | 1245   | 2610  |                                 |
|      |              |                        | (roh)  |       |                                 |
|      |              |                        | (1011) |       |                                 |

: Fleischfarce — mit abgebranntem Mehl 705. [ganze Portion ca. 1450 (470) Cal. Mehl, Butter werden abge- $1/_2$  kg 500 Fleisch 1000 brannt — dann in die Farce Mehl 75 260 150 gerührt — nach 679. 75 Butter 564 150 90 Еi 2 St. 140 180 Wasser

740 1469

(roh)

Fischfarce ebenso.

Gewürz

## 706. : Fleischfarce mit abgebranntem Mehl; fetter.

| 1000 | Eleiseh | 1/2 kg | Gr.<br>500 | Cal.<br>500 | In die Panade mit Mehl und   |
|------|---------|--------|------------|-------------|------------------------------|
| 600  | Panade  |        | 300        |             | Butter gebacken nach 683b,   |
| 500  | Butter  |        | 250        | 1875        | wird die Butter und Eier     |
| 180  | Ei      | 2 St.  | 90         | 140         | eingerührt — nach 679 — soll |
|      |         |        |            |             | sehr lange gerührt werden    |
|      |         |        |            |             | — auch mit Dottern allein.   |

Fischfarce ebenso.

| 707. | Aubain  |                         |       | [gan | ze Portion ca. 2580 (650) Cal. |
|------|---------|-------------------------|-------|------|--------------------------------|
| 1000 | Fleisch | $^{1}/_{2} \mathrm{kg}$ | 500   | 500  | Mehl und Butter werden ab-     |
| 300  | Mehl    |                         | 150   | 525  | gebrannt — die Farce wird      |
| 300  | Butter  |                         | 150   | 1125 | (nicht besonders lange Zeit)   |
| 540  | Ei      | 6 St.                   | 270   | 420  | gerührt — mit dem Fleisch      |
| 1000 | Milch   | $^{1}/_{2}$ Lit. $^{-}$ | 500   | 324  | (gekocht oder gebraten, ge-    |
|      |         |                         | 1570  | 2894 | hackt) und den Dottern         |
|      |         |                         | (roh) |      | zuletzt mit dem Eiweiß als     |
|      |         |                         |       |      | steifer Schnee — und der       |

Milch — sofort in Form gebracht und gebacken — auch mit mehr Ei.

#### Fischgratinfarce

ebenso, mit gekochtem (gehacktem) Fisch.

## f) Farcen mit Mehl und Talg.

#### 708. Gewöhnliche dänische Fleischfarce

fganze Portion ca. 2200 (550) Cal.  $1/_2$  kg 1000 Fleisch 500 Das Fleisch (gehackt, mehr-500 1/8 kg Mehl 125 mals durch die Maschine ge-250 310 1/8 kg nommen) wird mit dem Talg Talg 125 250 930 2 St. Ei 90 und den Eiern nach 679 140 180 Milch  $^{1}/_{2}$  Lit. 500 gründlich bearbeitet — und 1000 325 ganz besonders lange gerührt, 1340 2205 während die Milch (oder (roh) Rahm) ganz allmählich hin-

zugefügt wird — um so mehr, je längere Zeit das Rühren fortgesetzt wird.

#### **Fischfarce**

in ganz derselben Weise — kann auch mit den Eiweißen zuletzt als Selmee bereitet werden.

## g) Kartoffelfarcen.

709. Farce zu Frikandellen (Escoffier) [ganze Portion ea. 750 (440) Cal.

|      |             |                  | Gr.   | Cal.    |
|------|-------------|------------------|-------|---------|
| 1000 | Fleisch     | 1/2 kg           | 500   | 500     |
| 400  | Kartoffeln  | $\frac{1}{5}$ kg | 200   | 180     |
| 90   | Ei          | ı St.            | 45    | 70      |
| .,,  | Zwiebeln    | 2 St.            |       |         |
|      | Petersilie, |                  | 745   | <br>750 |
|      | gehackt     |                  | (roh) |         |
|      |             |                  |       |         |

Das Fleisch (roh oder gekocht) wird gehackt, mit den Kartoffeln (gekocht und gemust), den Zwiebeln (gehaekt und leieht braun gebraten), mit Petersilie und den Eiern vermischt - in

flache Kuchen (Klops) geformt — auf der Pfanne in Butter (oder Fett) gebraten.

710. Geflügelbällchen nach Heyl [ganze Portion ca. 1050 (280) Cal.

| 1000 | Fleisch (gekocht oder                    |     |     | Das feingehackte Fleisch wird |
|------|------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|
| 1000 | gebraten) <sup>1</sup> / <sub>5</sub> kg | 200 | 200 | mit Kartoffeln (gekocht, ge-  |
| 500  | Kartoffeln 1/10 kg                       | 100 | 90  | rieben), Mandeln (siiße, ge-  |
| 100  | Butter                                   | 20  | 150 | rieben), Salz (5 g), Pfeffer  |
| 450  | Ei 2 St.                                 | 90  | 140 | (Prise), Nelken (1 St.) und   |
| 30   | Dotter 2 St.                             | 60  | 108 | der Butter (20 g) gut ver-    |
| 125  | Mandeln                                  | 25  | 167 | miseht — daraus kleine Bäll-  |
|      | Gewürz                                   |     |     | ehen geformt — in brauner     |
| 935  | Bouillon 3/16 Lit.                       | 180 |     | Butter (30 g) angebraten und  |
|      | Maggigewürz 1 Tl.                        |     |     | in einer irdenen Sehüssel im  |
|      |                                          |     |     | Ofen bei 100°C oder auf dem   |

Herd mit langsamer Zugabe von Bouillon und Maggi 20 Min. unter öfterem Begießen gedünstet.

## h) Überfettete Farcen - "Godiveau".

711. : Godiveau I — nach Gouffé [ganze Portion ea. 5100 (510) Cal.

| hr             |
|----------------|
|                |
| $\mathbf{n}$ : |
| elı -          |
| im             |
| en             |
| en             |
| tet            |
| as-            |
|                |

gebreitet, bis folgenden Tag auf Eis gestellt — dann (in kaltem Mörser) allmählich mit dem Rahm verrührt — zu Klößen in Bouillon gekocht (für Ragouts u. dgl.).

#### 712. - Godiyeau H

ebenso, mit Fleisch 1000, Talg 1500, Ei 8 St., 360, Milch 3/10 Lit. (sehr kalt zu bearbeiten).

# Kap. 81. Verwendung und Zurichtungsweisen der Fleisch- und Fischfarcen.

#### 713. Klöße.

Dazu sind verschiedenste Farcen verwendbar — besonders feine wie 686—89 usw.; im ganzen die weniger fetten — auch die abgebrannten — und Mehlfarcen vor Brotfarcen (doch auch die ganz fetten).

Die Farcen dazu können recht locker (weich) sein — (an Mehlzusatz wird  $^3/_4$  Weizen,  $^1/_3$  Kartoffelmehl eine hübsche blanke Farce zu Klößen geben).

Die Klöße werden mit einem warmen und angefeuchteten Löffel abgestochen — oder werden zwischen zwei Löffeln geformt.

Die Klöße werden gekocht durch Einlegen in reichlicher Flüssigkeit, die nach lebhaftem Kochen eben vom Feuer genommen ist — wonach, wenn alle Klöße abgestochen sind, wieder aufs Feuer gesetzt wird — um bei sachter Wärme die Klöße (5—6 Min.) garzukochen — dann können sie einen Augenblick in kaltes Wasser gelegt werden, um dann auf einem Sieb abzutropfen und weiter verwendet zu werden (in Suppen, Ragouts usw.).

#### 714. Farcen in Puddings- und Ringformen.

Dafür sind verschiedene, steifere Farcen geeignet — etwas steifer für Puddings (die gestürzt werden sollen) — wozu auch die abgebrannten Teige sich besonders eignen.

Die Form wird sorgfältig mit geschmolzener Butter ausgestrichen und kann auch mit gestoßenem Zwieback ausgestreut werden — sie wird  $^3/_4$  voll gefüllt — mit nicht zu dicht schließendem Deckel im Wasserbad aufs Feuer gestellt (das Wasser nur bis zur halben Höhe der Form und nach Bedarf aufzufüllen) — die Form vom Boden des unteren Gefäßes abgehoben.

Eine Ringform kocht in ca. 20 Min. fertig; Pudding von ca. 1 kg in ca. 1 Stunde — und mehr nach Größe.

Der Pudding wird auf eine erwärmte Schüssel gestürzt (nachdem er einige Minuten mit der Form über sich gestanden) — und angerichtet.

Puddings usw. können auch in ein Gefäß mit Wasser gestellt, im Ofen gebacken (gekocht) werden. Puddings mit Gemüse vgl. Kap. 152.

## 715. Falscher Hase u. dgl.

Dazu sind sehr steife Farcen zu nehmen — und solche, die meistens aus Fleisch bestehen — verschiedene Fleischsorten vermischt — und mit geringeren Zusätzen von Brot und Ei — und auch mit Würfelehen aus geräuchertem Speck, oder auch feingehacktem Speck. Die Faree wird in Brotform gebracht — kann gespickt werden — wird ringsherum braun angebraten — mit Rahm betröpfelt (worin etwas Fleischextrakt und wenig Couleur aufgelöst werden kann) — auch mit etwas kalter Butter belegt — im Ofen fertig gebacken oder auf der Pfanne fertig gebraten —

mit der Sauce übergossen, angerichtet.

Auch gedünstet: die Faree wird zu einem großen Kloß geformt, etwas kleiner als das für denselben bestimmte Koehgefäß — der Boden des Gefäßes wird mit in Stücke gesehnittenem Gemüse bedeckt, oder mit einem recht steifen Tomatenpüree. Der Kloß wird daraufgelegt — der übrige Raum mit gleichem Gemüse oder Tomatenpüree oder Kartoffelpüree ausgefüllt — unter diehtem Versehluß nach 413 gedünstet — Dauerkochen nach Kap. 90 würde hierbei besonders geeignet sein.

## 716. Frikandellen (oder Klops)

werden aus Fareen von mittlerer Festigkeit geformt; Brotfareen besonders geeignet. Die Faree wird mit einem großen Löffel ausgestochen, auf der Pfanne in gebräunter Butter (oder Fett) braun gebraten — auch (sehr zweekmäßig) auf einer nur ganz leicht mit Butter ausgestrichenen Pfanne.

#### 717. Aubain.

Dazu werden mit Eiern stärker versetzte Fareen verwendet — und besonders soufflierte Fareen — in einer Auflaufform im Ofen zu backen, bis braun gebacken.

Gratin.

Dazu wird die Faree an der Oberfläche mit gestoßenem Zwieback bestreut; auch mit etwas kalter Butter belegt — in den Ofen gestellt.

#### 718. Soufflee.

Dazu werden mit Vorliebe Fareen aus hellen feineren Fleischsorten (Huhn, Sehweinefilet, bestes Kalbfleisch u. dgl.) verwendet — und die Fareen sollen besonders gründlich verarbeitet (gestoßen, durchgestriehen, gerührt) werden — und immer werden erst nur die Dotter, ganz zuletzt das Eiweiß in steifstem Sehnee eingerührt — auch Fareen mit Einbrenne werden vielfach verwendet.

## 719. Farcen, kalt anzurichten ("Mousses", "Mousselines").

Dazu sind nur ganz besonders feine und leichte Farcen verwendbar.

#### 720. Farcen als Füllsel in Braten.

Dazu sind recht weiche (lose) Fleiseh-Brotfareen mit verhältnismäßig viel Ei und Brot besonders verwendbar.

## Kap. 82. Würste.

#### 721. Allgemeines.

Die Wurstmasse ist eine Art von Farce oder Teig, dessen ganz überwiegender Hauptbestandteil Fleisch ist, mageres oder mehr oder weniger fettes, zerteilt — gewöhnlich nur feingehackt mit Hackmesser oder eigenen Maschinen (in der Regel aber nicht feiner zerteilt, wie gewöhnliche Farcen) — und dann mit Flüssigkeit, Wasser, Bouillon, seltener Milch, zusammengeknetet — am häufigsten mit verschiedener Menge von Fetteilen vermischt, entweder in der Masse mehr gleichmäßig verteilt oder in Würfeln verschiedener Größe — und mit schr verschiedenen Gewürzen und besonderen Gewürzmischungen — oftmals mit recht viel Gewürz.

Ausnahmsweise wird auch mehliger Stoff hinzugesetzt, entweder Mehl oder Brot.

Die fertige Wurstmasse wird in sehr gut zu reinigende Därme gefüllt — die dann zugebunden oder gesehnürt werden — um endlich frisch oder gesalzen, oder gesalzen und geräuchert zur Verwendung zu kommen.

## 722. + Magere Fleischwurst — znm Kochen.

|      |                |                        | Gr. |                                    |
|------|----------------|------------------------|-----|------------------------------------|
| 1000 | Schweinefleise | eh,                    |     | Das Fleisch, fein geschrappt, wird |
|      | mageres        | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 | mit dem übrigen verknetet, ea.     |
| 20   | Mehl           |                        | 10  | 1 Stunde — kann bis zum folgen-    |
|      | Salz           |                        | 5   | den Tag ruhen, um dann noch        |
|      | Salpeter       | 1 Msp.                 |     | 1 Stunde bearbeitet zu werden      |
|      | Suppe oder     | Î                      |     | — wird in die Därme gefüllt —      |
| 125  | Wasser         | $^{1}/_{16}$ Lit.      | 60  | kann auch mit zwei geschlagenen    |
|      |                |                        |     | Eiweiß abgerührt werden — kann     |
|      |                |                        |     |                                    |

mit etwas Pfeffer, Allerlei, Nelkon, Zwiebeln gewürzt werden — kann aus Hammel-. Rind-, Kalbfleisch bereitet werden.

## + Augsburger Wurst.

Rindfleisch 1000, Wasser 800, Salz 30 — gehackt — geknetet — geräuchert (3—4 Tage).

## 723. + Bratwurst, magere, nach Hannemann.

Schweinefleisch (durchwachsenes) 1000, Brühe (½ Lit.) 250, Arrak 2 Eßl., Gewürz (Wurstkräuter, Gewürze, Salz, etwas gedämpfte Zwiebel, 1 Tl. gestoßener Kümmel). — Das Fleisch zweimal durch die Fleischmaschine; mit den Zutaten vermischt — in Dünndärme gefüllt — in koehendem Wasser ½ Stunde ziehen, nicht koehen — oder nur abgebrüht und gebraten — auch mit Semmel 100, Weißwein 100 (für Arrak).

#### 724. Zervelatwurst.

#### Braunschweiger.

Fleisch 1000 (mageres Rindfleisch 400, Schweinefleisch 600), Speck 150 (in Würfeln), Salz, Salpeter, Pfeffer (grob gestoßen), Nelke, Muskatblüte, Rum.

Schlackwurst, fett, nach Hannemann.

Fleisch 1000 (Schweinefleisch 900, Rindfleisch 100), Speck 500, Salz 50, Salpeter 4, Zucker 6, Pfeffer (gestoßen) 1, weißer Pfeffer 2—3 Körner (grob gestoßen) — gehackt, gut verrührt — kann auch mit mehr Rindfleisch bereitet werden.

#### Frankfurter Wurst

ebenso, mit Wein 50 — nicht feiner gehackt, als daß kleine Fettstücke kenntlich bleiben — und mit eigener Gewürzmischung — geräuchert, gekocht.

#### 725. Mettwurst (nach Heyl).

Fleisch 1000 (²/₃ Schweine-, ¹/₃ Rindfleisch), Flumfett 220, Pfefferkörner (weiße) 4 St., weißer Pfeffer (gestoßen) 5 g, Salz 40, Salpeter 3, Kümmel ein wenig — das Fleisch zweimal durch Maschine — mit dcm Fett (ausgelassen) und übrigen Zutaten tüchtig durchgearbeitet — gestopft usw.

#### 726. Schweinefleischwurst zum Braten.

Mageres Schweinefleisch, sehr fein gewiegt, wird mit wenig gestoßenem weißen Pfeffer und warmer Brühe durchgearbeitet — in Därme gefüllt — einige Minuten auf der Pfanne in wenig Wasser gekocht, das Wasser abgegossen — die Wurst in gebräunter Butter fertig gebraten.

## 727. Bratwurst, fette — nach Naumann.

- I. Fleisch 1000 ( $^{1}/_{2}$  Kalb- oder Rind-,  $^{1}/_{2}$  mageres Schweinefleisch), Speek 350, Gewürz;
- II. Schweinefleisch 1000, Speck 333, Gewürz, gehackt und gut durchgearbeitet.

## 728. Mortadella (italienisch).

Fleisch 1000 (½ Kalbfleisch, ½ mageres Schweinefleisch, ½ gesalzener, gekochter Schweinekamm), Speck 150, Sardelle 50, Gewürz, Schweinezunge (1 St.) in Stücke zerschnitten — die Fleischbestandteile fein gewiegt — der Speck in Würfeln — gekocht — es kann dazu Kapern 20, Pistazien 20 genommen werden.

#### 729. Salami,

Fleisch 1000 (Rindfleisch 600, mageres Schweinefleisch 400), Speck 400, Salz 40, Pfeffer (gestoßen) 15, Kardamome 10. Das Fleisch fein gewiegt, der Speck grob gehackt — miteinander vermischt.

#### 730. Geräucherte Wurst.

I. Fleisch 1000 (Rindfleisch 600, mageres Schweinefleisch 400), fetter Speek 200, Salpeter, Salz, Nelke, Pfeffer. Das Fleisch fein gewiegt, der Speek in Würfeln.

#### II. fetter, nach Hagdahl.

Fleisch 1000 (halb Rind-, halb Schweinefleisch), Speek 500, Pfeffer, Nelke (zusammen gestoßen) 10, Salz 50, Salpeter 2, Bier 150). Das Fleisch, fein gewiegt, wird mit dem Bier tüchtig durchgearbeitet — dann der Speek, in Würfeln, eingeknetet und die Gewürze — gesalzen, geräuchert — auch mit Schweinefleisch allein — auch mit Rotwein ganz oder teilweise mit Bier.

#### Klasse X.

## Fleisch- und Fischspeisen in Sauce. Salate (Mayonnaisen) — Frikassee — Ragout.

## Kap. 83. Mayonnaisen — Kalte Ragouts — Fleisch-Fischsalate.

#### 731. Allgemeines.

Diese Speisch werden bereitet aus gekochtem, oder gebratenem Fleiseh und Fisch, in kleinere Stücke zerteilt (sehr sorgfältig von Häuten, Schnen, Knochen, Gräten befreit): mit einer dafür geeigneten kalten Sauee vermiseht.

Fleiseh, besonders aber Fisch, wird dazu oftmals mariniert — 1/2 Stunde in einer Mischung von Öl, Zitronensaft (Essig), Salz, ein

wenig Pfeffer gelassen.

Kann angerichtet werden in einer Schüssel, bedeckt mit, oder auf Salatblättern, und kann mit Anchovis in Streifen, Kapern, Oliven, Ei (hartgekocht, in Scheiben) verziert werden, hübsch angeordnet.

Die Mischung mit der Sauce darf erst kurz vor dem Anrichten

geschehen.

## 732. Fleischsalate — Mayonnaisen.

Salat von Huhn, Truthahn, Kalbfleisch (und anderem hellen Fleisch).

Das Fleisch — vorbereitet nach 731 — auch mit Zusatz von blanchierten Austern, wird mit einer Rahmsauce 40 oder 43 angerührt — oder mit holländischer Sauce 80 und 81. Mayonnaise (cehte oder nuechte) 90, 95, Eiersauce 284, 288, 292, 293 oder Sauce 522 u. ähnl.

Salat von Wild

wird gerührt mit einer verhältnismäßig dünnen kalten Sauce, Velouté (535) oder Beehamel (536), oder eine der Saucen 539, 546, 566, kalt (dünn zubereitet).

Das Fleisch wird in längliche Stücke (Streifen) geschnitten — gekochte Kastanien können hinzugegeben werden — und dann mit einer stärker gewürzten Sauce (Remoulade, Ravigote).

Salat von Kalbsmileh, gekochte Kalbsmileh ebenso zubereitet — auf 1000 Fleisch ea. 250 Sauce.

#### 733. Fischsalate.

Heringssalat.

Gesalzener Hering (gut gewässert), Äpfel (roh, gesehält), saure Gurken, Fleiseh (gekoeht oder gebraten), Kartoffeln (gekocht, gesehält), rote Rübe (gekoeht) zu ungefähr gleich großen Teilen, werden zersehnitten, zusammengerührt mit einer Mayonnaise oder gewöhnlich mit einer eigenen Sauce — verrührt aus: harten Dottern, Essig oder Zitronensaft, Gewürz (Salz, Senf, Zwiebel, wenig Zueker) — oder in einer Rahmsauce oder Eiersauce — in ähnlicher Weise gewürzt — oder in einer abgebrannten Sauce (mit Mehl, Butter und Dotter).

Mayonnaise von Lachs, Hecht, Hummer.

Der Fisch, gekocht, zerpflückt, in Stücken oder Blättern, mariniert oder nicht — wird mit einer Mayonnaisensauce angerührt — auch mit anderer Salatsauce — mit verschiedenen anderen Fischen ebenso.

## Kap. 84. Warme Ragouts.

## 731. Allgemeines über 1. weiße Ragouts oder Frikassees, 2. braune Ragouts.

Überall, wo hygienisch-diätetische Rücksiehten zu nehmen sind, bleiben die Ragouts zweifelhafte Saehen, ihres gewöhnlich schrigemischten Charakters wegen — und weil sie mit Saucen verschiedenster Art zubereitet werden. Unter solchen Rücksichten sollen sie immer möglichst einfach, mit möglichst wenig Mehl, besonders abgebranntem Mehl, bereitet werden.

Die Saucen, die dabei zur Verwendung kommen, haben immer den Zweck, den betreffenden Speisen einen glatten, weichen Charakter zu verleihen — sie sind aber doch möglichst leicht zu halten — man darf, wie Seignobos es ausdrückt, "das Mehl in ihnen nicht merken können".

Unter den Ragouts, den weißen wie braunen, sind zu unterscheiden:

Hachees — mit dem Fleisch und den übrigen Zutaten recht fein zerteilt (grob gehackt), aber nie ganz fein gewiegt.

Salpieon — alle Bestandteile kleinwürfelig (ea.  $^{1}/_{2}$  em) geschnitten.

Größeres Ragout — in größere Würfel oder Stücke geschnitten.

Große Ragouts — mit großen Stücken — ganzen Seheiben Fleisch, Fisch, Zunge usw.

Die großen Ragouts sind gewöhnlich die am einfaelisten zusammengesetzten; die Salpicons die am meisten gemischten Ragouts.

Es macht in der Zubereitung einen Unterschied, ob das Fleisch oder der Fisch roh oder vorher gekocht oder gebraten verwendet wird.

Bei Verwendung von gekochtem oder gebratenem Fleisch soll Rücksicht genommen werden auf die in 416 und 417 gemachten Bemerkungen über gutes und schlechtes Aufwärmen des Fleisches — indem dieses, nachdem es einmal auf Kochtemperatur gebracht worden ist, immer nur wieder auf eine bedeutend niedrigere Temperatur erwärmt werden darf — und in den Ragouts also nur sehr vorsichtig, sehr langsam (am besten auf Wasserbad) bis dahin aufgewärmt werden darf.

Vom haushälterischen Gesichtspunkte aus mag die Resterverwendung etwas sehr Zweckmäßiges bleiben, und kann auch, wenn obige Rücksichten genommen werden, hygienisch erlaubt bleiben.

Kleinere Stücke, die etwas eingetrocknete Kanten bekommen haben, müssen entweder abgeschnitten oder vorher einige Zeit in

kalte Bouillon gelegt werden.

Bei Verwendung von rohem Fleisch oder Fisch gibt es zwei verschiedene Zubereitungen — entweder 1. die Stücke werden in wenig Wasser gargekocht (gedämpft) — herausgenommen — warm gestellt — während aus der Brühe Sauce bereitet wird (Velouté, Bechamel, Espagnole) — wonach die Stücke wieder in die Sauce gelegt, um dann nur kurz aufgekocht zu werden; erst nachdem das Ragout vom Feuer genommen, kann dann die Sauce mit Liaison zurechtgemacht werden — oder 2. mit einer Brühe wird erst eine Sauce fertig gemacht (NB. ohne Ei) und in derselben werden die rohen Stücke Fleisch oder Fisch gelegt und gargekocht (was hygienisch weniger gut ist).

Man versteht nach alledem, daß das Dünsten (413) eine Art von Frikasseekochen, das Schmoren (Schmorbraten) eine Art von

Brauen-Ragoutkochen ist.

## Frikassee — helles Ragout.

- Frikassee von Lamm, Kalb, Huhn (oder anderem hellen Fleisch). 735. - Großes helles Ragout - Blanquette.
  - 1. Art; nach Seignobos, "à l'ancienne".

Das Fleisch, in größere Stücke zerteilt, wird in Wasser mit etwas Butter, Mohrrüben oder Lorbeerblättern, Petersilie, einem kleinen Stück Speck gargekocht; die in ein anderes Geschirr abgeseihte Brühe wird zu weißer, mehlabgerührter Sauce zurechtgemacht — durchgestrichen — aufs Feuer zurückgestellt.

Die Garnitur (Champignons, Zwiebel, Mohrrübe, Schoten usw. gargekocht) wird mit den Fleischstücken in die Sauce gegeben aufgekocht — auf Wasserbad mit Dotter und Rahm abgerührt nach Wunsch etwas Weinessig oder Zitronensaft hinzugesetzt.

2. Art; nach Seignobos, "à la sauce poulette".

In einem Kochgefäß wird eine weiße abgebrannte Sauce bereitet — darin werden die Fleischstücke gargekocht — zusammen mit den vorher halb gar gekochten verschiedenen Gemüsen, Erbsen, Spargel, Schwarzwurzeln, Artischockenböden, Rüben usw. und etwas gehackter Petersilie — zuletzt kann mit Dotter und Rahm legiert werden.

+ 3. Art; nach Seignobos, "à la crême, dite Normande".

Das Fleisch wird nach der 1. Art gekocht - und die abgeseihte Suppe wird auf ca. die Hälfte eingekocht, dann mit guter Milch oder Rahm aufgegossen — aufgekocht und durchgestrichen — in dieser Sauce werden die Fleischstücke ganz vorsichtig erwärmt - zuletzt wird etwas frischer fetter Rahm dazugerührt.

## Altdeutsches Hühnerfrikassee nach Heyl.

|               |                        | Gr.         | vai.        |                   |
|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Huhn          | 1 St.ca.               | 1000 c      | a. 850      | Das Huhn wird g   |
| Kalbsmilch    | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | <b>25</b> 0 | <b>30</b> 0 | kühlt, zerlegt —  |
| Kalbszunge    | 1/8 kg                 | 125         | 125         | Zunge ebenso —    |
| Spargel       | $\frac{1}{4}$ kg       | 250         | 50          | kocht, wie auch d |
| Morcheln      | 1/4  kg                | 250         | 60          | das Krebsfleisch  |
| Champignons   | 1/8  kg                | 125         | 30          | Scheren und Be    |
| Krebsc        | 15 St.                 |             |             | Butter zu Krebs   |
| Butter        |                        | 50          | 375         | kocht — alle Zut  |
| Kapern        | 1 Eßl.                 |             |             | Hälfte der Sauce  |
| Fischklöße    | 1 Port.                |             |             | bade heiß gest    |
| Frikasseesauc | e 2 Port.              | 500 c       | a. 325      | Frikassee, bergfe |
|               |                        |             |             | richtet, mit etay |

gekocht, gc-Kalbsmilch, Gemüse gelie Krebse h ausgelöst, eine mit der sbutter vertaten mit der e im Wasscrtellt — das örmig angerichtet, mit etwas der übri-

gen (dicken) Sauce überfüllt — übrige Sauce verdünnt dancben angerichtet.

Kalbsfrikassee ebenso (aus Kalbsbrust).

#### 737. Salpicon, hell; Ragout royal.

|      |                 |                                | Urr.    | Cai. |
|------|-----------------|--------------------------------|---------|------|
| 1000 | Fleisch, schier | $^{-1}/_{2} \text{ kg}$        | 500 ca. | 1000 |
| 750  | Gänseleber      |                                | 375     | 750  |
| 750  | Kalbsmilch      |                                | 375     | 450  |
| 250  | Champignons     | $^{-1}/_{8} \text{ kg}$        | 125     | 30   |
|      | Hahnenkämme     | 60 St.                         |         |      |
|      | Krebse          | 60 St.                         |         |      |
| 1000 | Bechamelsauce   |                                |         |      |
|      | ca. 1           | <sup>/</sup> <sub>2</sub> Lit. | 500     |      |
| ***  | ~               |                                |         |      |

einfach. 738. Salpicon, hell,

1000 Fleisch, schier  $^{1}/_{2}$  kg 500 ca. 1000 Champignons  $^{1}/_{4}$  kg 125 250 Velouté ca. 3/g Lit. 375 ca. 240 750

Zu 737 und 738 wird genommen: helles Fleisch. sehier (Brust vom Huhn usw.), und übrige Zutaten in kleinen Würfeln (vorher gekocht) — in der Sauce heiß gemacht.

#### + Fischragout, hell. 739.

| 1000 | Fisch          | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 ca. | 100 |
|------|----------------|------------------------|---------|-----|
| 80   | Brot, gerieber | n                      | 40      | 10  |
| 360  | Rahm, gew.     | $^{3}/_{16}$ Lit.      | 180     | 31  |
| 60   |                | 2 St.                  | 30      | 10  |
| 125  | Bouillon       | 1/16 Lit.              | 60      |     |
|      | Zitronensaft,  | Salz,                  |         |     |
|      | Zucker         |                        |         |     |
|      |                |                        |         |     |

Rahm, Dotter, Bouillon, Brot werden zusammengerührt — sehr vorsichtig bis zum Koehpunkt erwärmt — mit Salz, Zucker, gewürzt der Fisch (gekocht) in recht kleinen Stücken (Blättern), wird darin heißgemacht (Wasserbad).

#### Salpicon von Fisch, einfach. 740.

Fisch (rein)  $\frac{1}{2}$  kg 500 500 1000 Weiße Sauce 1/2 Lit. bis 500 ca. 350 1000 Gewürz

Fisch (gekocht) in kleine Würfel zerschnitten, wird in der mit Fischbrühe bereiteten Sauce warm gemacht — und

gewürzt, mit Zitronensaft usw. — Kapern oder Champignons (kleingesehnitten) oder beides kann hinzugesetzt werden auch aus rohem Fisch zu bereiten, indem der Fisch dann nachdem er in Zitronensaft usw. mariniert ist, in der weißen Sauce langsam gargekocht wird — kann mit 1—2 Dottern legiert werden.

00

## Braune Ragouts.

## Rinderragout in Tomaten.

Rindfleisch, gekocht oder gebraten, in Scheiben, vorher langsam in Bouillon leicht erwärmt, wird ea. 10 Min. auf Wasserbad in einer Tomatenpürcesauce (wie 571 oder Ähnliche) heiß gemacht — auch in einer gewöhnlichen braunen Sauce — auch mit verschiedenen Garnituren (von Champignons, Zwiebeln, Triiffeln, Klößen usw.).

## 742. Hammelragout.

Gr. Cal.

 $_{1000}$  Hammelfleisch  $^{1}/_{2}$  kg  $^{500}$  ca.  $^{1000}$ 

1000 Braune Sauce 1/2 Lit. 500 ca. 350

250 Mix. Pickles 1/8 kg 125

Hammelfleisch in Scheiben (gekocht oder gebraten) wird mit der Sauce (537 oder Ähnliche) aufgewärmt — mit Pickles und einigen Zwiebeln.

Rinderzungenragout ebenso.

### 743. Ragout à la Monglas.

Kapaun 500, Gänseleber 60, Trüffel 125, Champignons 60, gekocht — in Sauce espagnole (ca. 500) heißgemacht.

## 744. Poulard à la financière.

Fleisch, gebraten, Kalbsmilch, Champignons, Trüffeln, Hahnenkämme, Hahnennieren, Gänseleber, gekocht, in kleinen Scheiben — wird mit Sauce espagnole heißgemacht.

## 745. Truthahn à la bourgeoise.

Fleisch in Stücke geschnitten, mit Mohrrüben, Kartoffeln, Zwiebeln, gekocht in Scheiben, werden in brauner, mit Pfeffer, Senf, Tomatenpüree und Jus abgerührter Sauce heißgemacht — mit anderem Fleisch ebenso.

## 746. + Wildragout.

Fleisch, gebraten 1/2 kg 500 ca. 1000 Zwiebeln, Jus. Rahm, Rot-1000 wein, Fruchtgelee werden zu-Kastanienpüree 60 235 125 sammen geschlagen und er-Zwicback, gestoßen 50 175 100 wärmt - mit dem Kasta-Rahm, gew. 1/8 Lit. 125 210 250 nienpürce 10—15 1/16 Lit. Rotwein schwach gekocht. — Das Johannisbeer-Fleisch in Scheiben, darin gelee 2 Eßl. heiß gemacht (ohne zu 60 Wildjus 125 kochen) - mit anderem dunklen Fleisch ebenso.

## 747. Ragout von Fleisch oder Fisch à la Godard.

Fleisch oder Fisch mit Kalbsmilch, Krebsschwänzen, Hahnenkämme und -nieren, Fischklößen, Trüffel, gekocht, zerschnitten, wird in brauner, mit Madeira gewürzter Sauce heiß gemacht. Kalbsmilchragout ebenso.

## 748. Kalbsragout ("Tendrons de vean") à la Chipolata nach Seignobos: "Recette de la vieille euisine française."

|                        | Gr.    | Cal.                                                                                        |                                                                     |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500    | 500                                                                                         | Das Fleisch (roh) in 45 cm                                          |
|                        | 50     | 350                                                                                         | große Würfel zerteilt, wird                                         |
| 20 St.                 | 250    | 980                                                                                         | mit dem feingeschnittenen                                           |
|                        | 150 ca | . 225                                                                                       | Speek und mit etwas Mohr-                                           |
| wichel                 |        |                                                                                             | rübe und Zwichel braun ge-                                          |
|                        |        |                                                                                             | braten — mit ganz wenig,                                            |
|                        |        |                                                                                             | sehr leicht mit Mchl verrühr-                                       |
|                        |        | $^{1}\!/_{2}   \mathrm{kg} = 500$ $50$ $20   \mathrm{St.} = 250$ $150   \mathrm{ca}$ wichel | $^{1}/_{2}$ kg $500$ 500<br>50 350<br>20 St. 250 980<br>150 ca. 225 |

ter, brauner Sauce begossen — darin  $1^1/_2$  Stunden langsam gekocht — in den letzten 20—30 Min. werden die Kastanien (vorher gedämpft) und Würstehen mitgekocht.

Ente à la Chipolata ebenso.

#### 749. Kalb à la Marengo (Seignobos).

Kalbfleisch (roh, in Stücken) wird leicht braun gebraten mit etwas Butter und Olivenöl oder Schweinefett — nach und nach wird etwas Bouillon oder heißes Wasser hinzugegossen — und dann eine Sauce aus Fleischbrühe, Weißwein und Tomatenpüree (½ von jedem) bereitet — wird auf schwacher Wärme (Wasserbad) ca. 1½ Stunden gekocht — kurz vor Anrichten werden gekochte Champignons, nach Wunseh auch Oliven, hinzugesetzt.

Junges Huhn, Kücken, Hammel à la Marengo ebenso.

## 750. Salpicon, braun, einfach.

Fleisch in Würfeln (dunkles, gekochtes) und braune Sauce zu ungefähr gleichen Teilen, werden miteinander und mit Trüffeln oder Champignons in Würfeln ( $^1/_4$  soviel) heiß gemacht.

## Wildsalpicon.

Fleisch (gebraten) in Würfeln, Madeirasauce oder eine andere mit Espagnole zubereitete Sauce (von jedem 100 Teile), Zunge, geräuchert, Champignons, Trüffeln (von jedem ca. 30 Teile), alles in ganz kleinen Würfeln, werden miteinander heiß gemacht.

## 751. Kalbsmilchsalpicon

wie letzteres, mit Kalbsmilch anstatt Fleisch -- auch mit gleichen Teilen Kalbsmilch, Champignons, Trüffeln.

Salpieons können auch wie die Ragouts 742, 744, 746, 747 bereitet werden — mit allen Zutaten, kleinwürfelig geschnitten.

#### Hachee.

## 752. Hachee, einfaches.

Fleisch, gekocht oder gebraten, gehackt (100 Teile), mit Sauee (60 Teilé), werden miteinander heiß gemacht (für helleres Fleisch oder Fisch werden helle Saueen, für dunkles Fleisch braune Sauce oder Tomatenpüreesauee genommen) — kann versehieden (leicht) gewürzt werden (mit etwas zerstoßenem Anehovisfleisch usw.).

#### Hachee mit Brot.

Fleiseh, gebraten (100 Teile), feingehackt mit etwas gewässerter Sardelle, wird mit einem Gemisch von Weißwein und Bouillon (ca. 75 Teile) angerührt, und mit Butter (5 Teile), wenig gehackter Zwiebel, Muskat, Kapern — auf Wasserbad unter Hinzufügung von gestoßenem Zwiebaek (ca. 10 Teile), heiß gemacht.

#### Hachee mit Brot.

Fleisch, gebraten oder gekocht (100 Teile), wird mit etwas Zwiebel feingehackt — Brot oder Zwiebak (8—10 Teile) wird mit Bouillon (50 Teile) aufgekoeht — mit Tomatenpüree (15 Teile) verrührt — mit sehr wenig Pfeffer oder Paprika (auch mit etwas Farbe oder Fleischextrakt) gewürzt — darin wird das Fleisch eingerührt und heiß gemacht — auch halb Bouillon, halb Rotwein kann genommen werden — kann mit Kartoffeln (gebräunten) oder Makkaroni oder gekochten Kastanien angeriehtet werden.

#### Hachee mit Reis.

Fleisch, gekocht, gehackt (100 Teile), Reis, gargekocht (25 Teile), braune Sauce (ca. 65 Teile) werden miteinander heiß gemacht.

#### Hachee mit Kräutern.

Fleisch, gebraten oder gekocht (100 Teile), Zwiebel (2 Teile). gemischte Kräuter, gekocht, gehackt, werden mit einer klaren Jussauce heiß gemacht — etwas Zitronensaft, sehr wenig gestoßener Pfeffer als Gewürz.

## Einige besondere Arten von Ragout.

## 753. Vinaigrette von gekochtem Rindfleisch — nach Heyl.

Fleiseh (750 g), gröblich gewiegt, wird mit Kräutern (gewiegt, 1 Eßl.), Seharlotten (2St.) gewiegt, Essig (2 Eßl.), Öl (1 Eßl.), Pfeffer und Salz (Prise), Bouillon (2 Eßl.) und Kapern (1 Eßl.) gemiseht und abgesehmeckt — angerichtet mit gewiegtem Ei überstreut, welches mit etwas von den Kräutern und Salz gemischt ist — man kann das Gericht mit Sardellenfilets, Kapern, Perlzwiebeln reicher garnieren.

#### 754. Curryragout.

Fleisch, helles, gekochtes, in mittlere Stücke zerschnitten, wird in einer Currysauee (514 u. 542) heiß gemacht — mit Reis angerichtet (nach 867).

#### 755. Ragout Valenciennes (Salpicon) nach Naumann.

Hühnerbrust, Champignons, Mohrrüben, Artischockenböden, Reis, alles gargekocht und feingesehnitten, wird in einer Krebssauce (548 oder Ähnliche) heiß gemacht.

## 756. Navarin, braunes Fleisehragout mit Gemüsen.

Hammelfleisch (Brust, Sehulter) 1000, in Stücken von ca. 75—90 g, werden in einigen Stunden mit einem Glase Madeira und etwas Gewürz mariniert — mit einer braunen (sparsam mit Mehl bereiteten) Sauce 1500 übergossen, und mit Tomatenpüree 175 — und darin (unter sorgfältigem Sehäumen) gargekoeht — langsam, lange Zeit — wird dann in ein anderes Koehgeschirr gegeben zu kleinen Zwiebeln 125, weißen Rüben 125, Karotten 200 (diese Wurzeln vorher mit etwas Butter gebräunt und glaeiert). kleinen Kartoffeln 60, feinen Erbsen 60, Haricots verts 60 (alles Gemüse vorher, jedes für sieh, gargekoeht), damit längere Zeit gedämpft — nach Geschmack gewürzt.

## 757. Fleisch in Äpfeln.

Rindfleiseh oder anderes Fleisch, gekocht, in kleinere Stücke zerlegt, Äpfel, geschält, gedämpft, in Scheiben oder Würfeln (von jedem 100 Teile), werden mit brauner (mit wenig Mehl bereiteter Sauce (150 Teile) heiß gemacht — und gewürzt.

#### 758. Fleisch en matelote.

Fleisch (Kalbsbrust oder Ähnliches), roh, in kleinere Stücke zerlegt, wird in einer Sauce (Velouté) heiß gemacht (die Sauce mit halb Bouillon, halb Weißwein oder Rotwein angerührt) — mit Champignons und Zwiebeln (vorher gekoeht).

## Fischragout en matelote

ähnlich mit Fisch und Rotwein in der Sauce — mit feingeschnittenen Kräutern.

## Kap. 85. Verwendung und Anrichten der Ragouts.

## 759. Mayonnaise in Aspik.

Eine Form wird mit klarem Aspik ringsherum bekleidet (639).
— Der Raum wird mit einer recht steifen Mayonnaise von Fleisch oder Fisch knapp gefüllt — mit demselben Aspic aufgefüllt — kalt gestellt zum Steifwerden — gestürzt angerichtet.

## 760. Anrichten auf der Schüssel.

Mayonnaise, Frikassee, braunes Ragout von Fisch oder Fleiseh wird auf die Schüssel gehäuft — mit Salat, durchgeschnittenen harten Eiern, gebräunten Kartoffeln, Kastanien. Butterteigschnitten rundherum usw.

Kleine Kasserollen aus Steingut oder Porzellan (Fig. 21) werden angewärmt, mit dem warmen Ragout oder Salpicon gefüllt. Es gibt auch Papierkästehen dazu.

#### Gratinmuscheln.

Die Muscheln werden flach gefüllt — eine dünne Schicht von gestoßenem Zwieback daraufgestreut — etwas frische Butter kann daraufgelegt werden — in heißem Ofen durchgewärmt — und auf der Oberfläche gebräunt — können mit etwas Zitronensaft beträufelt werden.

#### 761. Ringformen.

Fischfaree in Ringform gekocht, wird mit einem Fischragout, Fleischfarce ebenso, mit einem Fleischragout gefüllt, angerichtet.

— Mit Reis in Ringform ebenso.

## 762. Pasteten-Kroustaden (1010-1011)

werden erwärmt mit erwärmtem Hachee oder Salpicon (recht steif und troeken) gefüllt.

#### Tarteletten.

hausgebackene oder vom Bäcker bezogene, ebenso.

## 763. Pirogi.

Nudelteig (881) oder Mürbeteig (969—970) wird dünn ausgerollt (kaum ½ cm), in viereekige Stücke zerschnitten (ca. 10 cm) — auf die Mitte derselben legt man eine Portion Hachee oder sehr feinen Salpicon — nicht größer, als daß die Teigplatte (beim Zusammenlegen derselben in ein Dreieck) es ganz einschließt — nachdem die Ränder recht breit aneinander gedrückt sind. Die Kante wird dann rund mit einem Kuehenrad abgeschnitten.

Pirogis mit Nudelteig werden in gesalzenem Wasser gekocht — mit Mürbeteig, mit in etwas Wasser glatt geschlagenen Dottern überstriehen, im Ofen gebaeken.

#### Risolles.

Auf eine kleine Teigplatte (Mürbe-, Briocheteig), sehr dünn ausgerollt, wird eine kleine Portion Salpicon oder Hachee gelegt — und in dieselbe eingeschlossen — in Fett gekocht.

Kann auch mit Ei bestrichen im Ofen gebacken werden.

#### 764. Croquetten, Rouletten.

Ein abgekühltes (recht steifes) Haehee oder Salpicon wird in einer 2—3 em dieken Schieht auf eine dünne Sehicht von gestoßenem Zwiebaek gelegt — und in Stücke geteilt von ca. 75 g Gewieht — die dann zu fingerdieker Wurstform gerollt werden — ganz mit gestoßenem Zwieback überzogen, in geschlagenem Eiweiß umgekehrt, noehmal in Zwieback — dann in Fett hellbraun gekocht — auch in heißem Ofen auf der Platte gebacken.

Rouletten ebenso — in Kugelform.

Fondants ebenso — in kleiner Birnenform.

### 765. Pasteten, kleine,

aus Blätterteig (vgl. Kap. 110), angewärmt, werden mit Salpieon oder Hachee gefüllt.

Pasteten, größere, "Vol au vent".

Aus Blätterteig wird eine größere, ca. 3 em dieke Platte ausgerollt — aus derselben eine runde oder ovale Platte (Umfang nach Wunsch, 15—25 cm), ausgestochen, dieselbe wird ringsherum ca. 2 cm vom Rande oberflächlich eingesehnitten, mit spitzem Messer — in heißem Ofen gebaeken — dem Einschnitt nach wird ein Deckel abgehoben — inwendig wird das Lose ausgenommen, während die Seitenwände heil bleiben. — Der Raum wird mit einem warmen Ragout (recht trocken) angefüllt — der Deckel aufgelegt — angerichtet.

#### 766. Timbale.

## I. Mit einer Hülle aus Faree.

Eine Form — kuppelförmig oder Souffleeform — wird mit geschmolzener Butter ausgestrichen — Scheiben von Trüffeln, Champignons, Gemüsen werden in hübseher Anordnung an die Wände flach gelegt — dann wird die Form nach allen Seiten von einer ea. 1½ ein dicken Schicht von Farce bekleidet — der übrige Raum wird mit einem Ragout gefüllt — großes oder kleineres, oder auch Salpicon — ein Deekel von Farce wird dicht schließend oben aufgelegt — auf Wasserbad gargekoeht — gestürzt — angerichtet (nachdem das Fett an der äußeren Fläche entfernt ist) mit etwas feiner Sauce übergossen.

Man kann auch die Form mit einer dichten Schicht von Nudeln oder Makkaroni oder farcierten Oliven auslegen, bevor

die Farce angebracht wird.

## II. Mit Teighülle.

Die Form wird glatt mit einer Lage Teig (Mürbeteig) ausgelegt — dann mit einer Lage von Farce — und dann die Füllung eingelegt — eine Lage Farce und Teig oben drauf, wie in L

Die Teighülle kann auch in bequemer Weise "en colimaçon" gelegt werden. — Dazu wird ein Mürbeteig in längliche Stücke abgeschnitten und gerollt (ähnlich wie Makkaroni), und damit wird die (kuppelige) Form, nachdem sie mit Butter ausgestrichen ist, im Schneckengang von der Mitte her ausgelegt, indem die Streifen gut aneinander gedrückt werden — dann eine dünne Lage von Farce und endlich die Füllung — wonach eine Teigplatte von entsprechender Größe dicht darauf gelegt wird — im Ofen gebacken, gestürzt.

## 767. Pie, englisch, oder Pastete in Form gebacken.

Eine Form aus Steingut mit lotrechten Seiten wird mit einem kalten gemischten Ragout (ctwas trocken) gefüllt — darauf ein ziemlich dicker Deckel von ausgerolltem Mürbeteig an den Rändern dicht angedrückt — im Ofen gebacken — in der Form angerichtet — auch die Seiten (und der Boden) der Form können mit einer Teigschicht — oder einer Farceschicht ausgekleidet werden.

## Pflanzliche Nahrungsmittel und Speisen.

## Kap. 86. Allgemeines.

Die pflanzliehen Nahrungsmittel liefern uns einen weit größeren Beitrag zur tägliehen Kost, als die Nahrungsmittel aus dem Tierreiche und werden also auch für die Küche eine entsprechend höhere Bedeutung haben müssen. Es gibt fünf Hauptgruppen derselben, nämlich

- 1. die Körnerfrüchte (Cerealien),
- 2. die Hülsenfrüchte (troekene),
- 3. die Gemüse,
- 4. die Früehte (Obst),
- 5. die Pilze.

Innerhalb dieser Hauptgruppen, besonders innerhalb der für unsere Ernährung bedeutungsvollsten, der ersten, dritten und vierten Gruppe, begegnen wir einer sehr großen Mannigfaltigkeit, einer bedeutenden Versehiedenartigkeit und einer sehr ausgedehnten Verwendbarkeit — und in Verbindung hiermit einer sehr weiten Mögliehkeit für höehst versehiedenartige Zubereitung und Darreiehung.

Dazu kommt, daß unter den pflanzliehen Nahrungsmitteln zur wenige sind, die nicht in entsehiedener Weise einer Zubereitung bedürfen; während bei recht vielen derselben sogar eine recht eingreifende Zubereitung nötig ist — und zwar teils, weil sie die Nahrungsstoffe in einer ganz besonderen Weise einsehließen, teils, weil die Nahrungsstoffe derselben ganz eigener Art sind und in ganz eigenartigen

Misehungsverhältnissen auftreten.

Was den pflanzlichen Nahrungsmitteln das eigenartige Gepräge gibt, ist nämlich teils, daß ihre Nahrungsstoffe nieht — wie in den tierischen Nahrungsmitteln — frei daliegende sind, sondern vielmehr in Gehäuse schwerer verdauliehen Stoffes, der Zellulose (Holzfaser), mehr oder weniger dieht eingesehlossen sind, wobei der Küche von vornherein eine besondere Aufgabe zufallen muß, nämlich: aufzusehließen.

Bezeiehnend für die Pflanzenwelt ist aber auch die sehr große Verschiedenartigkeit im Stoffinhalt, sowohl in bezug auf Nahrungsstoffe, wie auf Genußmittel (Gewürz in der weitesten Bedeutung). Die pflanzlichen Nahrungsmittel enthalten nämlich außer Eiweiß-

stoffen (teilweise sogar in besonders hohen Mengen, wie in den Hülsenfrüchten), Fetten (meistens freilich in sehr geringen Mengen), Salzen und Wasser, als das ganz besonders bezeichnende: die Kohlenhydrate, eine Gruppe von Nahrungsstoffen, die bei den tierischen Nahrungsmitteln nur in einer Gruppe sich wirklich geltend macht, nämlich als Milchzueker in der Milch und den Milchprodukten. Während dagegen die Kohlenhydrate bei den pflanzlichen Nahrungsmitteln in großen Mengen und häufig als die ganz besonders charaktergebenden Stoffe auftreten.

## Die Nahrungsstoffe der pflanzlichen Nahrungsmittel.

Die Eiweißstoffe, welche innerhalb der Nahrungsmittel aus dem Tierreiche fast überall das wesentlichste Gepräge geben, sind in den verschiedenen Hauptgruppen der pflanzlichen Nahrungsmittel in höchst abweichenden Mengenverhältnissen vorhanden und sind hier nur aus-

nahmsweise ein in größeren Betraeht kommender Bestandteil.

Die Hülsenfrüchte sind es, welche bis zu 22—23% Eiweiß enthalten, neben reichlichen Kohlehydraten, und nehmen es somit in bezug auf Eiweißreichtum mit den in dieser Richtung am reichlichsten versehenen Nahrungsmitteln aus dem Tierreiche auf. Die Körnerfrüchte enthalten mittlere Mengen (nur 10%), während aber die Gemüse und besonders die Früchte sich in der Beziehung sehr niedrig stellen (bis auf 1% hinab und noch weniger). Es sind übrigens im Tier- wie Pflanzenreiche hauptsächlich dieselben Eiweißarten von wesentlich gleicher Bedeutung für unsere Ernährung, nämlich Albumine, Globuline, Nukleoalbumine usw. In den Leguminosen haben wir den ihnen eigenen Eiweißstoff, das Legumin; wie auch die Körnerfrüchte einen eigenen Eiweißstoff besitzen, nämlich das Gluten, besonders stark in den Körnerfrüchten, ganz besonders im Weizen.

Die sogenannten Amidoverbindungen, die sieh in den Pflanzen finden, sind freilieh, wie die eehten Eiweißstoffe, stickstoffhaltig — es fehlt ihnen aber die Bedeutung als Stickstoffnahrung für den Stoffweehsel. Zu diesen Stoffen gehört das Leucin (in vielen Pflanzensäften, besonders in den keimenden Pflanzen), das Asparagin im Spargel, wie in der Kartoffel und den Rüben, das Tyrosin usw.

Die Fäulnis der Pflanzeneiweißstoffe (verdorbenes Maismehl, Roggenmehl usw.) kann die Bildung gewisser stickstoffhaltiger Pflanzengifte (Verwesungsalkaloide) veranlassen.

Unter den vielen anderen stickstoffhaltigen Stoffen der Pflanzen-

welt wären noch besonders zu nennen:

das Amygdalin in den Mandeln, in Pflaumen-, Zwetschen-, Pfirsichkernen, und

das Solanin, ein in allen Teilen der Kartoffelpflanze, besonders aber in den Knollen, und ganz besonders an und in der Schale auftretender giftiger Stoff.

Die Purinstoffe (Harnsäurebildner) bilden sieh in unserem Körper vorzugsweise nach Genuß von gewissen Nahrungsmitteln, unter denen

vorzugsweise genannt werden: reife Hülsenfrüchte, Erdnüsse, Spargel, Tomaten, versehiedene Pilze.

Die Fettstoffe und Öle, welche in den Nahrungsmitteln aus dem Tierreiche im ganzen sehr reiehlich vorkommen, finden sich in unseren pflanzliehen Nahrungsmitteln im ganzen nur in sehr kleinen Mengen, mit Ausnahme gewisser Früehte (Nüsse, Oliven), wo sie denn aber auch in großen Mengen vorhanden sind.

Die Pflanzenfette haben eine den tierischen Fetten entsprechende Zusammensetzung, nämlich aus Stearin-, Palmitin-, Oleinfettarten. Aber letztere sind verhältnismäßig überwiegend, so daß es im ganzen mehr leichtflüssige Fette sind, was wiederum höhere Leichtverdaulichkeit bedeutet.

Von Kohlenhydraten — Stärke-Zuckerstoffen — haben wir in den

| Körnerfrüe | eht | en |  |  |  |  | $65-75^{\circ}_{\circ}$ |
|------------|-----|----|--|--|--|--|-------------------------|
| Hülsenfrüc | ht  | en |  |  |  |  | 50—60°/ <sub>0</sub>    |
| Wurzeln .  |     |    |  |  |  |  | 4-20%                   |
| Gemüsen    |     |    |  |  |  |  |                         |
| Früehten   |     |    |  |  |  |  | 5—12%                   |

Es gibt somit gewisse Pflanzennahrungsmittelgruppen, die teilweise sogar sehr arm an Kohlenhydraten sind. Aber daneben sind dann die anderen Nahrungsstoffe — die Eiweißstoffe, und besonders die Fettstoffe - in noch kleineren Mengen da, so daß nichtsdestoweniger in den Pflanzennahrungsmitteln überall die Kohlenhydrate die vorhertschenden, die aussehlaggebenden Nahrungsstoffe sind und bleiben.

Die in dem Pflanzenreiche vorkommenden Kohlenhydrate sind sehr

mannigfaltig:

```
Zellulose oder Holzstoff
Stärke ., Amylum
Dextrin .. Stärkegummi | sogenannte Polysaeharide.
Gummi
Lävulin
Rohrzueker oder Saeharose Disacharide.
Malzzueker ,, Maltose
Traubenzueker " Dextrose
                            Monosaeharide.
Fruehtzueker "Lävulose
```

Die versehiedenen Kohlenhydrate sollen später noch des näheren

besproehen werden.

Die Salze sind in den Nahrungsmitteln aus dem Tier- und Pflanzenreiehe in der Hauptsache dieselben, doch mit dem Unterschied, daß in letzteren auch mehr oder weniger Kieselsäure vorkommt. An Chlorverbindungen sind die Pflanzen verhältnismäßig ärmer: der Hauptuntersehied ist aber, daß die Pflanzen durehgehend viel mehr Kali als Natron enthalten. Kali ist ganz besonders überwiegend in den Pflanzennahrungsmitteln, welche wir in den größten Mengen verzehren, nämlieh in den Körnerfrüchten, den Hülsenfrüehten und den Kartoffeln. Weshalb denn auch das Verlangen nach Kochsalz ein um so lebhafteres zu werden pflegt, je reichlicher die pflanzlichen Nahrungsmittel in der

Kost sind.

Das Eisen ist als ein nach Umständen sehr wichtiger Mineralstoff unserer Pflanzennahrungsmittel besonders hervorzuheben. Es kommt in den Pflanzen hauptsächlich in Verbindung mit dem Chlorophyll vor, der stickstoffhaltigen Verbindung, welche den Pflanzen die

grüne Farbe verleiht.

Gewisse pflanzliche Nahrungsmittel, wie der Reis, das feine Weizenmehl, wie die Körnerfrüchte im ganzen, sind besonders arm an Eisen (wie es im Tierreiche die Milch ist); während als besonders reich an Eisen zu nennen sind: Spinat, grüne Salatpflanzen und Kohlarten, Äpfel, Kirschen (rote und schwarze), Erdbeeren, Hülsenfrüchte, Möhren, Sellerie, Kleie, grüne Erbsen, Bohnen. Die Kartoffel hat einen mittleren Gehalt an Eisen.

Für Fälle, in denen man dem Körper reichlicher Eisen zuzuführen wünscht (bei anämischen Zuständen — "Bleichsucht", "Blutmangel"), wird immer Rücksicht darauf zu nehmen sein, daß wir über diese natürlichen Eisenmittel verfügen, welche den Eisenmedikamenten in der Regel entschieden vorzuziehen sind.

Extraktivstoffe kommen in den pflanzlichen Nahrungsmitteln in großer Mannigfaltigkeit vor und bekommen in verschiedensten Mischungen eine sehr hohe Bedeutung für unsere Ernährung als Geschmacks- und Geruchsstoffe, als Genußmittel, als Gewürze.

So gibt es eine große Anzahl verschiedener Pflanzensäuren, wie Essigsäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Zitronensäure usw., sowie die Gerbsäure; außerdem eine Menge verschiedener Bitterstoffe — wie z. B. Hopfenbitter, Absinthin usw. usw. — und eigene Farbstoffe (denen eigentlich auch das vorhergenannte Chlorophyll zuzurechnen wäre). Eigene aromatische Stoffe, Geruchstoffe verschiedener Art und Mischung, meistens in Gestalt ätherischer Öle, kommen besonders in den Früchten vor.

## Kap. 87. Die Veränderungen und Umbildungen der pflanzlichen Nahrungsstoffe bei der Zubereitung und Verdauung.

Wir haben hier ganz besonderen Anlaß, uns des Satzes zu erinnern: "Die Verdauung fängt in der Küche an" - ja oftmals noch früher, nämlich während der mannigfachen Bearbeitungen, welche unsere Nahrungsmittel an Stellen, wie die Schlächterei, die Milcherei, die Müllerei, erfahren; Stellen, an welchen teilweise - wie in der Räucherei, der Bäckerei — die Speise ganz fertig bereitet wird, so daß wir sie von dort direkt auf unseren Tisch bringen können.

Über gewisse vorbereitende Bearbeitungen der Nahrungsmittel in der Küche ist schon früher die Rede gewesen (Einleitung), wo von den Aufgaben der Küche im ganzen gesprochen wurde. Gewisse andere vorbereitende Bearbeitungen ganz eigener Art — wie z. B. die der Körnerfrüchte usw. — werden anderswo besprochen werden.

Über eingreifendere Bearbeitungen durch Aufweichen, Auflösen, Wärmebeeinflussung sind mit Rücksicht auf die Eiweißstoffe und Fettstoffe der pflanzlichen Nahrungsmittel nichts besonderes zu sagen; denn in der Beziehung gilt für die Nahrungsstoffe aus dem Tier- und Pflanzenreiche wesentlich dasselbe - und hinsichtlich der Salze und des Wassers ist von einer eigentlichen Zubereitung überhaupt nicht die Rede, weil sie schon ursprünglich für Aufsaugung, für Aufnahme in den Stoffwechsel fertig da sind.

Den Kohlenhydraten werden wir aber, rücksichtlich der durch die Zubereitung zu erzielenden Veränderungen und Umbildungen, ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken haben. Denn unter den Kohlehydraten gibt es die Zellulose und die Stärke - letztere ganz besonders reichlieh -, Nahrungsstoffe, in betreff welcher die höchsten Ansprüche zu stellen sind mit Rücksicht auf die durch die Zubereitung

hervorzurufenden Veränderungen.

Die Zellulose, das Kohlenhydrat, welches das ganze feste Gerüst der Pflanze und die Wände der Pflanzenzellen bildet, und somit die Nahrungsstoffe der Pflanzen gefangen hält, ist überhaupt ein nur teilweise verdaulicher Stoff, und zwar um so schwerer verdaulich, je mehr verholzt, je mehr ausgewachsen der betreffende Pflanzenteil ist. Sogar in jüngster, zartester Gestalt (Halbzellulose genannt) ist die Verdaulichkeit keine vollkommene. Um den Angriff der Verdauung auf die eingeschlossenen Nahrungsstoffe zu ermöglichen, werden also die aus Zellulose bestehenden Gehäuse notwendigerweise bei der Zubereitung

erst zu zersprengen, teilweise umzubilden sein.

Von Bedeutung ist nebenbei aber der mechanisch reizende Einfluß der Zellulose auf die Därme. Durch solchen Reiz werden die sogenannten "peristaltischen" Bewegungen lebhafter. Der Inhalt wird schneller vorgeschoben; in gewissen Fällen so schnell, daß andere im Darm vorhandene Nahrungsstoffe, die bereits verdaut sind oder verdaut werden würden, wenn genügende Zeit dazu wäre, zu sehnell durch den Darm geschoben werden, um genügend aufgesaugt zu werden. In der Weise wird die Zellulose in größeren Mengen und gröberer Form eine ungenügende Ausnutzung der übrigen Nahrungsstoffe veranlassen können. Andererseits wird aber auch die zellulosereichere Pflanzennahrung nützlich werden können, nämlich eben als Mittel für lebhaftere Beförderung des Darminhaltes.

Die Stärke kommt in den Pflanzen in Gestalt mikroskopisch kleiner, rundlicher Körner vor, die oftmals schiehtweise Bildung zeigen: in jeder Pflanzenart von etwas abweichender Form. Jedes Korn hat ein festeres, schwerer lösliches Gerüst, die Stärkczellulose, und

einen leichter löslichen Bestandteil, die Stärkegranulose.

Die Stärke ist ein in Wasser nicht löslicher Stoff.

Beginnende Umbildung, bei der die ursprüngliche eigene Körnerform zugrunde geht, erfährt die Stärke bereits unter der Einwirkung von Wasser von 50-80°C. Sie quillt auf. verkleistert, unter Bildung einer gleichmäßigen, halbklaren Masse: des Stärkekleisters.

Eingreifendere Umbildung der Stärke kommt erst bei Einwirkung höherer Temperatur zustande. Nun wird eine wahre Auflösung eingeleitet — aber völlige Lösung tritt erst nach und nach ein, wenn die Wärme längere Zeit eingewirkt hat — und erst ganz allmählich kommt es zu tieferer, wirklich ehemischer Umbildung, indem die Stärke - die Zellulose teilweise - in Dextrin, später in Zucker übergeht.

Bei Gegenwart gewisser Salze, unter denen das Kochsalz (Chlornatrium) besonders hervorzuheben wäre, geht solehe Umbildung

schneller und leichter vor sieh.

Auch durch Gegenwart gewisser Säuren wird derartige Umbildung begünstigt, um so mehr, je stärker die Säure ist, und bei gleiehzeitigem Einfluß von Wärme.

Durch trockene Hitze werden entspreehende Umbildungen hervorgerufen — so z. B. beim Bräunen des Mehles auf troekener Pfanne

oder beim Brotbacken in der Brotkruste.

Die ganze Umbildungsreihe, welche die Stärke mit den übrigen Kohlenhydraten dermaßen zu durchlaufen hat, um zu fertigem, aufsaugbarem Nahrungsstoff zu werden, läßt sich folgendermaßen darstellen:

Stärke (Amylum) in Wasser unlöslich — blau m. Jod. — violett m. Jod. (Amylodextrin Dextrin- Erythrodextrin — rot m. Jod. -ungefärbtm.Jod Aehroodextrin arten in Wasser lösl. Maltodextrin (Malzzucker (Maltose) do. Zucker-Fruehtzueker (Fructose) arten Traubenzucker (Glucose)

Nun gibt es aber noeh eine andere wichtige, ganz eigene Reihe von Stoffen, nämlich die sogenannten Enzyme oder Fermente, welche in derselben Richtung tätig sind — und zwar in besonders kräftiger Weise.

Der Rohrzueker, eine natürliche Kombination von Traubenzucker und Fruchtzucker, wird mittels derartiger Enzymwirkung in seine zwei Komponenten zerteilt, um so zu aufsaugbarem Zueker

zu werden.

Die Enzymwirkung ist von ganz eigener, bisher nicht völlig sicher aufgeklärter Art. Die Enzyme sind meistens stickstoffhaltige Stoffe, durch welche derartige Spaltungen oder chemische Umbildungen hervorgerufen werden, ohne daß sie sich selbst verändern. Es gibt eine sehr große Anzahl verschiedener solcher Enzyme.

In den Körnerfrüchten kommt ein Cerealin genanntes Enzym vor, welches Stärke in Zucker verändert — und zwar z. B. unter Mitwirkung von seiten der im Brotteig tätigen Wärme und der ebenda vor sich gehenden Zuckergärung (Kohlensäure-, Alkoholbildung).

Ein anderes Enzym, die in der keimenden Gerste auftretende Diastase, ist bei dem Mälzen tätig, wo es die Stärke in Dextrin, Malzzucker usw. umbildet; dasselbe kommt auch in der Hefe neben verschiedenen anderen zuekerbildenden Stoffen vor. welche ihre Wirkung bei der Bier- und Branntweinproduktion und während der Brotbereitung entfalten.

Außerhalb des Körpers, bei der Zubereitung, kommt also das Kohlenhydrat dazu — durch mechanische Behandlungen, wie Reinigung, Zerstoßen, Mahlen u. dgl., ferner durch eingreifendere Mittel, wie Wasser, Wärme, Salze, Säuren und Enzyme —, gesprengt, zerteilt, aufgeweicht, aufgelöst, chemisch umgebildet zu werden.

Weg und Ziel sind überall gleich: Zellulose und Stärke sollen durch Übergangsformen — wie Dextrin und Malzzucker — in die Zuckerform Traubenzueker übergeführt werden, mit welcher die Kohlenhydratverdauung zum Abschluß gebracht ist; womit die für Aufsaugung fertige, für die innere Ernährung verwendbare

Kohlenhydratform erreicht ist.

Innerhalb des Körpers, während der Verdauung, titt darauf ganz dieselbe Reihe von Mitteln in Tätigkeit. Im Munde wird mit den Zähnen während des Kauens zermalmt und zermahlen, indem gleiehzeitig mittels des Speiehels durchfeuchtet und aufgeweicht und aufgelöst und umgeformt wird — unter gleichzeitiger Mitwirkung der Körperwärme, dementspreehend setzt sich die Tätigkeit fort durch Magen und Darm, mittels des Wassers, der Salze, der Säuren, der Enzyme der Verdauungsflüssigkeiten —; überall und stetig dem Ziel entgegen: der Bildung des fertig verdauten, aufsaugbaren Nahrungsstoffes.

An zuekerbildenden Enzymen, die somit im Körper tätig

siud, wären noch zu nennen:

das Ptyalin im Speichel, in der Mundflüssigkeit, und (indem der Magen mit dem Pepsin und der Salzsäure für die Kohlenhydrat-

verdauung nur von ganz untergeordneter Bedeutung sind)

die Pankreasdiastase, die mit dem Pankreassafte — dem Bauehspeichel — in den obersten Absehnitt des Darmes ergossen wird, um dort als ein äußerst kräftig zuckerbildender Stoff, der in dieser Richtung kräftigste unseres Körpers, tätig zu werden.

Also: die Verdauungstätigkeiten der Küche und des Körpers ergänzen einander. Genau wo die eine abbricht, tritt die andere hinzu,

um weiter zu führen und abzusehließen.

Eine jede Speise wird somit um so leichter verdaulich sein und werden müssen, je näher sie sehon ursprünglich dem Zustand der Aufsaugbarkeit war. oder je näher sie durch die Zubereitung dahin geführt worden ist, so daß für die Verdauungstätigkeit des Körpers so wenig wie möglich zu tun übrigbleibt.

Die pflanzlichen Nahrungsmittel aber, bei denen ein solcher Reichtum an Kohlenhydraten — besonders an Zellulose und Stärke — herrscht, und die Reihe der Umbildungen daher eine so weite zu sein hat, werden in ganz besonders hohem Grad eines möglichst gut durch-

geführten und möglichst durchgreifenden Einflusses der vorbereitenden

Küchentätigkeit bedürftig werden.

Gilt es nun einerseits aber, das Nützliche und gute positiv zu fördern, so kommt es andererseits gerade bei den pflanzlichen Nahrungsmitteln darauf an, durch die Zubereitung nicht etwa gar die Verdaulichkeit noch herabzusetzen.

Wie das erstere teils auf mechanischem Wege, durch Reinigung usw., teils in durchgreifenderer Weise, auf chemischem Wege, besonders mittels der Wärme zu geschehen habe, darauf werden wir zurückkommen — in bezug auf Mehl usw. Kap. 88—90, auf Gemüse Kap. 131, auf Früchte Kap. 154—155.

In bezug auf anzurichtenden Schaden möchte ich aber bereits hier meine Auffassung geltend machen durch Hervorhebung einer, meiner Meinung nach, für jede gesunde Küche grundlegenden Haupt-

regel:

Fett zum Essen besser als Fett im Essen.

Diese Regel ist ganz besonders kräftig hervorzuheben. In ärgster Weise wird derselben nämlich in der Küche allgemein Hohn gesprochen. Auf vielen Gebieten der Kochkunst wird die Durchfettung der Speisen mit ganz besonderer Vorliebe betrieben — und dementsprechend leider noch in beinahe allen unseren Kochbüchern (auch den sogenannten diätetischen) angelegentlich gelehrt.

Was um so bedenklicher ist, weil es dem allgemein herrschenden Geschmacke entspricht; besonders auf dem nordeuropäischen Festland, in den skandinavischen Ländern und in Deutschland, besonders Norddeutschland, wo die Speisen möglichst in fetter Sauce schwimmen oder mit Fett verkocht sein sollen. Eine in gleichem Maße unfeine

wie gesundheitswidrige Geschmacksrichtung.

Freilich hat, unter unserem nördlicheren Klima, das Bedürfnis nach recht reichlicher Fettzufuhr in der täglichen Kost große Berechtigung. Um so mehr aber ist Grund vorhanden, das Fett in bester Form zu wählen (leichtflüssigster Art, besonders Milchfett) und, noch mehr, es in günstigster Weise in der Kost mitzugeben; was erreicht wird, indem wir

### das Fett zum Essen geben, nicht im Essen.

Die Richtigkeit dieses diätetischen Grundsatzes liegt auf der Hand. Wunderbar, daß derselbe bisher so wenig allgemeine Anerkennung gefunden hat — von gewisser Seite sogar bestritten wird —, indem gerade die Durchfettung der Speisen unter gewissen Umständen als eine die Verdaulichkeit steigernde Maßnahme gerühmt wird.

Daß es der Leichtverdaulichkeit einer Speise zum Schaden gereicht, wenn dieselbe mit Fett durchtränkt ist, geht in einfachster Weise

daraus hervor, daß

- 1. alle unsere Verdauungsflüssigkeiten Lösungen der verdauenden Stoffe in Wasser sind,
  - 2. daß Fett und Wasser sich gegenseitig abstoßen.

Wo Wasser nicht eindringen kann, da werden auch die verdauenden Stoffe draußen bleiben, und damit die Verdauung beeinträchtigt werden müssen. Um so mehr eine Speise von Fett durchdrungen ist, um so weniger wird sie der Verdauung zugänglich sein und um so schwerverdaulicher wird sie sein müssen.

Diesem unabweisbar richtigen Hauptausgangspunkte nach werden unsere Kochkunst bewußt zu reformieren und die Koehbücher umzuarbeiten sein, um gesundheitsgemäß genannt werden zu können. An sehr vielen Punkten wird die Reform Hand anlegen müssen: Bei den Speisen aus dem Tierreiche (I. Hauptteil dieses Buches), am wenigsten vielleicht bei den Milchspeisen, mehr bei den Eierspeisen (vgl. besonders S. 49), am meisten bei den Fleisch- und Fischspeisen (vgl. Kap. 36 bei Nr. 407, 411, 414 u. 469 wie Kap. 50—51, 55—56, besonders über Suppen und Saucen).

Der Grundsatz von der Nichtverfettung der Speisen wird aber ganz besonders für die Pflanzenspeisen von Bedeutung sein müssen (II. Hauptteil des Buches) wie in diesem Kapitel besproehen — vor allem für die Mehlspeisen, Kap. 105—106, 110—112, 115, 122 u. a. und die Hülsenfrüchte (Kap. 123) und die Gemüse (Kap. 131).

Bei einer ganzen Reihe von Zubereitungen der zu den genannten Gruppen gehörenden Nahrungsmittel wird gegen den Grundsatz hart gesündigt, nämlich bei:

Einmischung von Fett (Talg, Butter usw.) in die versehiedenen Teige — Mehlteige, wie auch Fleisch-, Fischteige oder Farcen); Mehleinrühren mit Butter für Suppen, Saueen, Gemüse;

Abbrennen von Butter und Mehl, Darstellung der Mehlschnitze oder Einbrenne für Suppen, Saucen, Pudding-, Kloßteige, beim Zurechtmachen von Gemüsen;

Braten in Fett auf der Pfanne, von Pfannkuehen, Plinsen u. dgl.; Kochen in Fett, Friture für Rädergebackenes, von Fisch, Fleisch, Gemüsen, Früchten (Beignets).

An allen diesen Punkten wird der reformatorische Hebel anzulegen sein.

Ganz werden wir schwerlich davon abkommen können. Denn der weiche, runde, volle Wohlgeschmack, der bei so mancherlei Speisen leider eben von dem "Fett im Essen" herrührt, spielt dabei eine für den Menschen allzu große Rolle.

Aber überall, wo die Durchfettung der Speisen nicht ganz zu umgehen ist, wird es die Aufgabe sein, in möglichst mäßiger Weise, durchzukommen.

Die Küche soll sieh die Aufgabe stellen, in jeder anderen Weise, lieber als durch Verfettung, den erwünschten vollen Wohlgesehmack zuwege zu bringen — ganz besonders aber durch Entwicklung der einfachsten Zubereitungen zu höchster Vollkommenheit.

Für diesen Zweck soll — ganz besonders natürlich für die Krankenküche — schon die Auswahl unter den Rohnahrungsmitteln eine sorgfältige sein: immer nur das Beste, Eehteste, Feinste!

Das Braten und Kochen soll so durchgeführt werden, daß dadurch die feinen und guten Eigenschaften der Rohnahrungsmittel möglichst erhöht werden. Sie dürfen unter keinen Umständen verringert werden. Der Wohlgeschmack und Wohlgeruch der Speisen soll möglichst durch Entwicklung der natürlichen Gewürzstoffe der Rohnahrungsmittel zuwege gebracht werden (so wird beispielsweise das Rösten dem Braten vorzuziehen scin usw.).

Ganz im Verhältnis dazu soll die Verwendung künstlicher Gewürz-

zusätze auf das kleinste Maß herabgedrückt werden.

Auf alles, was zum äußeren schmucken Anrichten der Speisen gehört, ist daneben das höchste Gewicht zu legen.

### Vierte Nahrungsmittelgruppe.

# Das Getreide (die Cerealien).

### Kap. 88. Allgemeines.

Die Getreidekörner enthalten Eiweißstoffe in mäßiger, Fette in sehr geringer Menge, Stärke in sehr bedeutenden Mengen; von anderen Arten von Kohlenhydraten nur sehr wenig (Gummi, Zucker, Dextrinusw.).

Für unsere Ernährung haben hauptsächlich Bedeutung: der Weizen, Roggen, Hafer, die Gerste, und außerdem von fremdländischem Getreide: der Reis und der Mais.

Der Bau des Getreidekornes ist ein wesentlich übereinstimmender bei den verschiedenen Arten. Das Korn besteht aus

- 1. einer äußeren Haut, aus vier Schichten, die hauptsächlich aus Zellulose bestehen, nach innen zu immer weieher, weniger holzig; innerhalb dieser Hülle kommen wir auf den Mehlkern, der zusammengesetzt ist aus
- 2. einer äußeren Schichte (Zwischensehichte), die allgemein die Kleberschiehte (Glutenschiehte) genannt, sehr reich an Eiweißstoffen und Salzen ist, und die das Cerealin enthält; diese Schiehte ist sehr fest verbunden nach der einen Seite mit der äußeren Haut, nach der anderen Seite mit dem
- 3. inneren Mehlkern, der nach innen mehr und mehr rein aus Stärke besteht (überall in Gehäusen feinerer Zellulose eingebettet bei dementsprechend abnehmendem Eiweißgehalt und Gehalt an Salzen). Als ein Teil des Mehlkerns findet sich seitlich:
  - 4. der Keini, ein an Fett und Eiweiß sehr reiches Gebilde.

Der Weizen ist das für unsere Küche entschieden wiehtigste Getreide. Er ist das beste Brotkorn wegen seines Reichtums an Kleber (Gluten), einer eigentümliehen Mischung verschiedener Eiweißkörper, welcher dem Weizenmehlteige eine so hohe Zähigkeit und Porosität gibt, ein hohes "Backvermögen". Ferner wird der Weizen als Gries und Mehl zur Bereitung vieler Breie und Suppen verwendet; während das Weizenmehl übrigens in unserer Küche als Haupt- oder Nebenbestandteil der verschiedensten Speisen in ausgedehntester Weise Verwendung findet, so daß in der Küchensprache — wie auch in diesem Buche — überall, wo schlechtweg Mehl gesagt wird, damit Weizenmehl gemeint ist.

Der Roggen, welcher in unserer Küche selber nur ganz ausnahmsweise Verwendung findet, hat in den nordeuropäischen Länder noch immer für die Brotbäckerei besonders außerhalb des Hauses eine hohe

Bedeutung behalten.

Die Gerste, welche, wie der Roggen, der ehemischen Eigentümliehkeit des Weizens - des Glutenreichtums - entbehrt und daher für Brotmehl wenig verwendbar ist, wird dagegen in unserer Küche recht viel zu Suppen und Breien verkocht. Sehon von der klassischen Zeit her war die Abkochung der Gerste als "Ptisane" ein sehr gesehätzter Bestandteil der Krankendiät. Als Rohmaterial für die Bierbrauerei hat die Gerste die ausgedehnteste Verwendung.

Der Hafer, welcher die an Fettstoff reichste Getreideart ist, und daneben an Eiweiß verhältnismäßig reich, wird nur ausnahmsweise zum Brotbacken verwendet; recht allgemein aber für Suppen und

Breie.

Der Reis hat, trotz seiner fremden Herkunft, und obgleich er das an Eiweiß ärmste Getreide ist, sieh nichtsdestoweniger in unserer Küche einen sehr großen Platz erobert — für Breie, wie für manche

andere Speisen, Puddings usw.

Der Mais, eine nährstoffreiche (besonders an Dextrin, Zucker und auch an Fett verhältnismäßig reiche) Getreideart, die für Südeuropa und besonders für Amerika ein ganz außerordentlich wichtiges Nahrungsmittel ist, und dort zu sehr vielen verschiedenen, teilweise ausgezeichneten Speisen verarbeitet wird, hat bisher in der nordeuropäischen Küche kaum die verdiente Verwendung gefunden. Er wird am meisten als Maisstärke (Mondamin, Maizena) und auch in der ausgezeichneten Gestalt von "Flocken" verwendet.

Erst als Produkte der Müllerei erhalten die Getreidearten für die Speisebereitung in- und außerhalb der Küche Verwendbar-

keit als:

ganzes Korn, geschält, indem nur die äußere Schale entfernt ist und die äußere Fläche des Kerns glatt poliert ist (ganzer Reis, Reis, Graupen u. dgl.); als:

Grütze, grobe, mittelfein, oder

Gries (= feiner Grütze) — wo das Korn nach Schälung mehr oder weniger fein zerquetseht ist; als:

Mehl, von verschiedenster "mehlartiger" Feinheit (dazwischen

noch: Griesmehl) — entweder:

grobes Mehl - ganzes Mehl - Schrotmehl - wo das Korn, gereinigt und oberflächlich geschält (oder ungeschält), geschroten wird; teilweise ausgebeuteltes Mehl, wo ein verschieden großer

Teil der Kleienbestandteile entfernt ist;

ganz gebeuteltes Mehl von sehr versehiedenen Feinheiten, je vollständiger die Kleie entfernt ist. - Je feiner, hübseher, weißer das Mehl ist, um so reicher wird es an Stärke (bis 75%), aber auch ganz im Verhältnis dazu ärmer an Eiweiß und Salzen sein — im ganzen leichter verdaulielt.

Die Kleie ist das durch das Sieben oder Beuteln Abgeschiedene. Sie besteht aus versehieden gröberen Stücken der äußeren Haut (Zellnlose) mit damit genau zusammenhängenden Teilen der äußersten, an Eiweiß und Salzen reiehsten Mittelsehicht des Kernes. Seines chemischen Inhaltes wegen sollte somit die Kleie ein wertvolles Nahrungsmittel sein; aber wegen ihres Reichtums an sehwer verdaulicher Zellulose wird sie im ganzen sehwer verdaulich und sehr unvollständig ausnutzbar (was allerdings für besondere Fälle [Darmträgheit] diätetisehen Wert bekommen kann).

Ein ganz eigenartiges Produkt sind die sogenannten Flocken — Hafer-, Reis-, Maisflocken —, der Darstellungsweise wegen von großem diätetischen Wert. Das geschälte (in Fällen nicht ganz rein abgesehälte) Korn wird mittels hoehgespannter (heißer) Wasserdämpfe gründlich aufgeweicht, um dann zwischen dichtgestellten Walzen flach ausgewalzt und wieder getrocknet zu werden. Es wird dabei eine teilweise Verkleisterung und Dextrinisierung der Mehlbestandteile erreicht.

Es gibt nun ferner eine Reihe verschiedener Stärkemehlarten, welche außer Wasser hauptsächlich nur aus Stärke (Kohlenhydrat) bestehen, und zwar in sehr fein pulverisiertem Zustand. Die Stärkemehle werden nämlich in der Weise hergestellt, daß die zermalmten oder feingemahlenen Pflanzenteile (Getreidekörner, gewisse Wurzeln oder Wurzelknollen oder Pflanzenmark) mit reichlichem Wasser angerührt werden, so daß die Stärkekörner aus den Gehäusen ausgewaschen werden und beim Stehen der Mischung sich zu Boden setzen. Das Wasser wird dann abgegossen (dekantiert) und der Bodensatz darauf durch Troeknen und Mahlen fertiggestellt.

In der Weise werden aus Getreidearten dargestellt: Weizen-

stärke, Reisstärke, Maisstärke (Maizena, Mondamin).

Einige andere Stärkearten, die freilieh nicht aus Getreide hergestellt werden, dürften auch an dieser Stelle zu besprechen sein, da sie nach Darstellungsart, ehemischer Zusammensetzung und daraus hervorgehender Bedeutung für die Ernährung und die Küche den erstgenannten Stärkemehlen nahestehen, nämlich die Kartoffelstärke, oftmals Kartoffelmehl genannt, und ferner:

das Arrowroot, ein aus den Wurzelknollen versehiedener Pflanzen hergestelltes Stärkemehl. Es gibt versehiedene Arten: westindisches (aus Marantaarten), ostindisches (aus Curcumaarten), brasilianisches

(aus Cassavaarten) usw.

Tapioka (Tabioka) ist eine in Gestalt verschieden großer Körner in eigener Weise aus dem Marantaarrowroot dargestellte Art von

Grütze, wird häufig fälschlieh Sago genannt.

Sago ist seinem Ursprunge nach etwas ganz anderes, nämlich eine aus dem Mark verschiedener Palmen hergestellte Stärke, und kommt teils als feines Mehl, Sagomehl, teils als Grütze, Sagogrütze, vor. Bei der Darstellung letzterer wird das in vorher beschriebener Weise ausgewaschene Sagomehl wieder mit Wasser zu einem Teig verrührt.

der dann durch erhitzte, grobe Metallsiebe getrieben, in unregelmäßig große Körner oder Klümpehen geformt wird. Wobei ein Teil der Stärke verkleistert wird. Die bräunliche oder rötliche Färbung gewisser echter Sagoarten stammt her von dem Zusatze fremder (unschädlicher) Farbstoffe.

Unechter Sago wird in entsprechender Weise aus Kartoffelstärke bereitet. Was unter der Benennung Tapioka-Sago verkauft wird, ist gewöhnlich nur feinkörnige, uncchte Sagogrütze, hat also

ebensowenig etwas mit Tapioka, als mit Sago zu tun.

Salep, echter, ist eine aus den Wurzelknollen gewisser Orchideen ausgezogene Stärkeart von schwach bräunlicher Färbung, sehr teuer, und kommt in der Regel nur in den Apotheken zur Verwendung. Was unter der Benennung Salep allgemein verkauft und verbraucht wird, ist einfach nur Arrowroot.

# Kap. 89. Die Stärkemehl-, Mehl-, Grützespeisen. Allgemeine Übersicht.

Bei der ungeheuren Mannigfaltigkeit solcher Speisen macht die logisch übersichtliche Einteilung und systematische Ordnung derselben

bedeutende Schwierigkeit.

Damit die Stärke, das Mehl, der Gries, die Grütze zu allgemein verzehrbarer Speisc werden, ist jedenfalls ein Flüssigkeitszusatz erforderlich. Die genannten Rohnahrungsmittel sind nämlich alle so trocken, so wasserarm, daß unsere Speichelabsonderung nicht genügt, um sie so zu durchfeuchten, aufzuweichen und beim Kauen so zu zerteilen, daß wir sie schlucken können.

Es gibt nun hauptsächlich zwei Weisen, in denen dieser Zusatz

von Flüssigkeit in der Küche vor sich geht, nämlich

1. indem wir den Rohstoff in und mit reichlich Flüssigkeit verkochen, zu Suppen mit viel, zu dünnerem und dickerem Brei

mit immer weniger Flüssigkeit;

2. indem wir den Rohstoff erst mit nur so viel Flüssigkeit vermischen, daß daraus ein Teig gebildet wird - den wir dann in verschiedener Weise mit Hilfe von Wärme fertigstellen — nämlich entweder

durch Kochen, frei in Wasser — zu Klößen, — zu verschiedenen Fettoder in Fett gebäcken, oder in der Form — zu Pudding u. dgl., oder durch Backen im Ofen — zu Brot, Backwerk, Kuchen, in der Form — zu Aufläufen u. dgl., oder durch Braten auf der Pfanne — zu Omeletten u. dgl.

Innerhalb jeder dieser beiden Hauptabteilungen der Stärkemehl-Grützespeisen tritt nun wieder in verschiedener Art eine ganz außerordentlich große Abwechslung zutage.

Erstens ist es ein Unterschied, je nachdem wir Stärkemehl, Mehl oder Grütze verwenden; sodann, je nach der verschiedenen Flüssigkeit, mit welcher verarbeitet wird (Wasser, Milch von verschiedenem Fettigkeitsgrad, Rahmmischung, reinen Rahm), ferner je nach Zusatz verschiedener nährender Stoffe, wie Zucker, Eier, Butterfett — desgleichen nach Zusatz verschiedenster Gewürze, vor allem von Salz und Zueker, ferner von Fleischauszügen (Brühen), Kräuterabkochungen, von Früchten, ganz oder in Auszügen, von Wein, anderen spiritushaltigen Sachen, verschiedenstem eigentlichen Gewürz (Vanille usw.).

Endlieh gibt es Unterschiede je nach den verschiedenen Hebemitteln, die in den Teigen zur Verwendung kommen.

#### I. Hauptabteilung.

### Stärkemehl, Mehl, Gries, Grütze in Flüssigkeit verkocht.

Kap. 90. Suppen, dünnne, dicke Breie.

#### 801. Das Einweichen.

Ein in rechter Weise abgemessenes, vorbereitendes Einweichen — welches in den Kochbüchern nur ganz ausnahmsweise verlangt wird — sollte feste Regel sein (jedenfalls überall, wo besondere diätetische Rücksichten zu nehmen sind).

Das Einweiehen gesehieht, indem man das Stärkemehl und Mehl mit so viel kaltem Wasser anrührt, daß dadurch ein ganz dieker Brei entsteht, während auf Gries und Grütze so viel kaltes Wasser gegossen wird, wie sie aufzusaugen imstande sind — um dann versehieden lange Zeit hingestellt zu werden, nämlich:

- a) ca. 1 Stunde bei Stärkemehlen und Stärkegrützen (Sago, Tapioka usw.) und Mehlen von Reis, Gerste, Hafer, Weizen usw., wie bei feinsten Griesen (Griesmehlen) und sog. Flocken von Hafer, Reis, Mais (welch letztere übrigens auch längere Zeiten vertragen);
- b) ca. 3 Stunden bei Griesen von Weizen, Gerste, Hafer;
- e) ca. 6 Stunden bei feineren Grützen von Gerste, Reis, Hafer usw.;
- d) ca. 12 Stunden bei groben Grützen und ganzen Körnern und Graupen von Hafer, Gerste, ganzem Reis.

#### 802. Das Kochen — Dauerkochen.

Nach Abschluß des Einweichens (Aufweichens) wird der Stoff in die auf dem Feuer lebhaft kochende Flüssigkeit (Wasser, Milch, Buttermilch usw.) geschüttet und damit verrührt, um gekocht zu werden.

Das gute, riehtige Kochen der Mehl-Gries-Grützespeisen geschieht nun nach folgenden Regeln:

ein Vorkochen, ein kürzeres Kochen auf gewöhnlichem, offenem Fcuer,

dann: ein Nachkochen, ein längere Zeit (möglichst lange Zeit) anhaltendes Kochen, Dauerkochen - was kein eigentliches Kochen mehr ist, indem der Wärmegrad unter Koehpunkt gefallen. Danach

kann: ein Aufkochen nötig werden (mit leichtem Umrühren) entweder weil der Wärmegrad der Speise zu stark gefallen ist oder weil die Speise sieh nicht genügend sämig ge-

kocht hat.

Diese ganze kombinierte Kochweise verdient alltägliehe Verwendung — besonders bei diesen Speisen —, weil es sehr schwer (einigermaßen unmöglich) ist, dieselben auf offenem, lebhafterem Feuer in diätetisch ganz befriedigender Weise fertig zu koehen. Bei offenem Feuer ist die andauernde gleichmäßig schwache Wärmeeinwirkung nicht durchführbar.

Wenn eine Mehl-Grützenspeise nur eine kürzere Zeit auf schnellem, offenem Feuer gekocht hat, wird das Umrühren nötig - und wenn cinmal damit angefangen ist, will es fortgesetzt sein. Bei dem lebhaften Kochen kommt es zu stärkerer Verdampfung, was Zusatz neuer Flüssigkeit benötigt. Es kommt leicht zum Anbrennen, zur Bildung von Häuten und zum Klumpigwerden; die Speise kocht sich "plantschig" — sie nimmt eine im ganzen unappetitliche Form an, wenn nicht das Kochen innerhalb der von den Kochbüchern allgemein angesetzten - entschieden zu kurzen - Zeiten eingestellt wird.

Beim Koehen von Mehl tritt das Übel nur noch schneller hervor wir können auf lebhafterem, offenem Feuer 10-20, höchstens 30 Min.

koehen, und das ist ganz entschieden zu kurz.

Diese ganze kombinierte Kochweise vermag Verwendung zu finden und ein gutes Resultat zu geben, weil der Einfluß eigentlicher Kochwärme (= 100°C oder etwas mehr) gar nicht nötig ist, um Mehlbestandteile, besonders die Stärke, wirklich so "gar" werden zu lassen, daß genug getan ist in bezug auf Aufweichung, Lösung, Umbildung und daraus hervorgehende Leichtverdaulichkeit. Dafür genügt ein Wärmegrad von 80°C (oder etwas mehr), wenn es demselben nur genügend lange Zeit einzuwirken erlaubt wird.

Auf dem Wege wird die Zweekmäßigkeit und Gesundheitsmäßigkeit des Dauerkochens der Mehlspeisen verständlich, und zwar

nach folgenden verschiedenen Weisen:

#### 803. Das Kochen an der Herdseite.

Nach dem Vorkochen auf hellem Feuer wird das Kochgeschirr (mit flachem Boden und gut schließendem Deckel) auf einen Platz an der Seite des Kochherdes gestellt — wo der Inhalt die genügend lange Zeit nachkochen kann.

804. Das Kochen auf dem Wasserbad (dem Doppelkocher, dem "bain de marie" [Fig. 22]).

Nach Vorkochen — oder gleich von Anfang an — wird das obere Kochgefäß auf dem unteren Teil angebracht — und die Speise lange

und langsam fertig gekocht.

Der Apparat läßt sich auch ganz leicht improvisieren, indem ein gewöhnliches Kochgeschirr in ein anderes, etwas weiteres Kochgeschirr eingestellt wird. In dem unteren Gefäß läßt man nun das Wasser längere Zeit kochen, wobei der Inhalt des oberen Gefäßes bei höchstens (knapp) 100°C langsam und ruhig fertig gekoeht wird.

#### 805. Das Kochen im Dampfraum.

Ähnliches läßt sieh erreichen, wenn die Speise nach Vorkochen in den oberen Behälter eines gewöhnlichen Dampfkochers (Fig. 1) eingestellt wird, welcher dann in gewöhnlicher Weise in Tätigkeit gesetzt wird.

#### 806. Das Kochen auf ausgeglühten Kohlen.

Nach Vorkochen wird das Kochgefäß (mit flachem Boden und gut schließendem Deckel) auf einen flachen Haufen ausgeglühter Kohlen (Holz, Torf) gestellt — und der untere Abschnitt des Kochgefäßes mit Asche dicht umgeben — was auch ein langsames, lange Zeit fortzusetzendes Fertigkochen erlaubt.

### 807. Das Kochen bei Verpackung in schleehte Wärmeleiter, wie:

Heu, Häckerling, Watte, Holzwolle, Federn, Papier, Wollenstoff usw.; wird in Dänemark gewöhnlich "Kochen in Heu" ("Hökogning") genannt, indem am häufigsten die Heukochkiste dazu verwendet wird; auch

#### Selbstkochen

zu nennen, um zu bezeichnen, daß die Speise, nachdem sie einmal angekocht, übrigens von sich selbst, an der einmal angegebenen Wärme, fertigkocht — und wo denn das Dauerkochen mittels verschiedener Apparate geschieht.

#### 808. Die Kochkiste.

Dieselbe besteht in einfachster (und eigentlich sehr zweckmäßiger) Gestalt aus einer ganz gewöhnlichen Holzkiste (deren Größe nach der im betreffenden Haushalt benötigten Speiseportionen abzumessen ist), die dicht und fest mit Heu (trockenem Wiesenheu) vollgestopft wird. In der Mitte des Heues wird eine Vertiefung gemacht, groß genug, um das zur Verwendung kommende Koehgefäß (mit diehtem Deckel) aufzunehmen. Nachdem das Gefäß in die Vertiefung gestellt ist, wird das Heu rundherum bis an den oberen Rand festgestopft.

Nun wird das Gefäß herausgenommen, mit der Speise vorgekocht (10—20—30 Minuten, je nach Menge und Art der Speise) und schnell wieder (ohne Lüften des Deckels) in die Vertiefung ins Heu gesetzt und dann gleich ein Kissen daraufgelegt (an Größe der Lichtung der Holzkiste entsprechend — aus dicker Schicht Watte mit wollenem Überzug) — ein hölzerner Deckel von gleichen Flächenmaßen aufgelegt und beschwert.

Das Geschirr verbleibt dann an seinem Platze — stundenweise, bis eine ganze Nacht hindurch — bis sein Inhalt völlig gar geworden ist.

Das Heu muß häufig gewechselt, das Kissen recht häufig erneuert

werden.

Das Kochgefäß darf im Verhältnis zu der Kiste nicht größer sein, als daß Platz für recht dicke Lage von Heu ringsherum übrigbleibt; auch nicht zu klein, da dieses Verfahren sich überhaupt für kleine Speiseportionen nicht eignet.

Fein ausgepolsterte Koch kisten - wie sie in den Geschäften

auch zu haben sind — sind sehr unzweckmäßig (unreinlich).

Man hat in letzteren Jahren auch in Deutschland für das Dauerkochen großes Interesse bekommen (nachdem es bereits längere Zeit in Dänemark recht viel geübt worden ist) und verschiedenste Konstruktionen der dafür zu verwendenden Apparate eingeführt, von welchen zu nennen wäre:

> Blasbergs Selbstkocher (Fig. 23), "Küchenfee" von Raddatz (Fig. 24), Phänomenalkocher usw.

Auch ganz einfache Apparate hat man bekommen, wie die Arnimsche Kochkiste, und auch in ganz origineller Weise entwickelte Apparate, wie der von Raddatz-Berlin (Fig. 24), der nämlich auch für das Braten und Backen eingerichtet ist. Derselbe ist mit einer, am Boden des inneren Raumes anzubringenden, runden Platte aus feuerfesten Stein versehen, die über dem Feuer stark zu erhitzen ist, um dann auf ihren Platz gebracht zu werden, bevor das Koch- (Brat-, Back-)gefäß mit vorgekochtem Inhalt eingesetzt wird.

In Dänemark haben wir einen

Selbstkocher Ökonom

bekommen, von sehr einfacher und sehr guter Konstruktion (Fig. 25).

809. Dauerkochen in der Papierhülle.

Das Dauerkochen kann aber auch ganz ohne besondere Apparate ausgeführt werden — und so in allereinfachster, vielleicht auch bester Weise:

Große Bogen Papier (Zeitungen u. a.) werden flach — 12 bis 20 bis 25 Lagen — auf glatter Unterlage aufeinander ausgebreitet. Nachdem das Kochgeschirr mit Inhalt vorgekocht ist, wird es schnell vom Feuer auf die Mitte des Papiers hingestellt — und letzteres dann einfach um das Gefäß von allen Seiten her zusammengeschlagen — und ein Gewicht darauf gelegt, um die Verpackung zusammenzuhalten.

#### Klasse I.

# Kap. 91. Wassersuppen aus Stärke, Mehl, Gries, Grütze\*).

### Stärkemehl-Wassersuppen.

810. + Arrowroot (fälsehlich "Salep" genannt).

| 40          | Arrowroot                | 1 Eßl.<br>(knapp)          | * 0              | Cal.<br>34 | Einweichen 1 St. (801a) —<br>Vorkoehen 10 Min. — Nach-                    |
|-------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>60  | Wasser<br>Zueker<br>Salz | $^{1}/_{4}$ Lit. 15 g naeh | 250<br>15        | 58         | koehen 1—2 St. (802—809)  — Zucker, Salz, naeh Wunsch auch: Rotwein (oder |
| <b>18</b> 0 | Rotwein 6                | desehmaek                  | $\frac{45}{320}$ | 92         | Weißwein) oder Xcrcs (2 Eßl.) wird eingerührt;                            |

kann in entspreehender Weise bereitet werden aus:

Sagomehl,

Kartoffelmehl oder Mischung beider, oder Maizena, Mondamin (1 Eßl.), oder

· Weizenstärke (1½ Eßl.);

kann auch zubereitet werden mit:

Zitronensaft (1—2 Tl.),

Fruchtsäften, süße (1—2 Eßl.).

# 811. + Arrowroot-Kaltschale.

| Gr.  |              |        | Cal. |
|------|--------------|--------|------|
| 30   | Arrowroot    | 30 g   | 105  |
| 1000 | Wasser       | 1 Lit. |      |
| 60   | Zueker       | 4 Eßl. | 234  |
|      | Zitronensaft | 2 Eßl. |      |
| 30   | Xeres        | 2 Eßl. |      |
|      | roh          | 1150 g | 339  |

Einweichen 1 St. (in ½ des Wassers) — Vorkochen mit dem übrigen Wasser 10 Min. — Naehkochen 1—2 St. — Zucker, Wein, Zitronensaft werden hinzugesetzt — abgekühlt anzuriehten — mit gebackenen Brotwürfelehen oder

Zwiebaek — mit anderen Stärkemehlen in entsprechender Weise — auch mit anderem Wein, oder mit Fruchtsäften.

<sup>\*)</sup> Wo in diesem und anderen Kapiteln des Buches die Portionen auf 1000 g bereehnet sind, ist stellenweise die besondere Reihe für Grammwerte reehts in den Vorschriften weggefallen — wo dann die Verhältniszahlenreihe, links gleichzeitig auch die Grammwerte angibt.

#### Stärkegrütze-Wassersuppen.

| 812.      | + Sagosuppe                     |                                   | [4          | ea. 3 Portionen, à ca. 170 (10) Cal.                                                           |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gr.<br>45 | Sago(körner)<br>oder<br>Tapioka | 45 g                              | Cal.<br>153 | Einweichen 1 St., in etwas des<br>Wassers (801a) — Vorkochen<br>15 Min. mit dem übrigen Wasser |
| 1000      | Wasser                          | 1 Lit.                            |             | — Nachkochen 1—2 St. (nach                                                                     |
| 50        | Zucker                          | 50 g                              | 195         | 803—809) — Dotter wird in der                                                                  |
| 45        | Dotter                          | 3 St.                             | 162         | Terrine mit Zucker und etwas                                                                   |
| 60        | Xeres bis                       | <sup>1</sup> / <sub>16</sub> Lit. |             | von der Suppe weißgerührt — die                                                                |
|           | roh                             | 1265 g                            | 510         | übrige Suppe unter Schlagen dar-<br>aufgegossen — Wein hinzugesetzt                            |

— kann auch bereitet werden mit Zitronensaft von einer halben Zitrone oder mit Cognac (ca. 2 Eßl.), auch mit eingemachten Zwetschen, (5—6 St. pro Person).

#### Sago-Biersuppe

in entsprechender Weise bereitet, mit leichtem Bier (1 Lit.) und dazu Wein usw.

### Mehl-Wassersuppen.

| 813. | Buch<br>Maisi | nehlsuppe<br>weizenmehlsuppe.<br>mehlsuppe.<br>rmehlsuppe. | [ca. 3 Portionen, à ca. 130 (10) Cal.<br>Einweichen 1 St. (801a) mit ca.<br><sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. Wasser — Vorkochen ca.<br>10 Min. mit dem übrigen Wasser |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | Mehl          | 30 g 105                                                   |                                                                                                                                                                       |
| 1000 | Wasser        | 1 Lit.                                                     | 803—809) — Dotter wird mit                                                                                                                                            |
| 50   | Zucker        | 50 g 198                                                   | P7 7                                                                                                                                                                  |
| 5    | Salz          | 5, g                                                       | — nach Wunsch Butter 30 'g                                                                                                                                            |
| 30   | Dotter        | 2 St. 108                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                 |
|      |               | roh 1115 g 408                                             | 1 1 1 771                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Frucht, Vanille, wenig, oder Kaneel 1 Stück (mitzukochen), oder Mandeln 8—10 St. (süße, gehackte, oder besser ganz fein gestoßene — am besten in ein kleines Beutelchen gelegt — und vor Anrichten entfernt), Wein, weiß, rot, bis <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit., 125 g, Wein, Xeres u. dgl., bis <sup>1</sup>/<sub>16</sub> Lit., 60 g — mit gebackenem Brot, Zwieback usw. anzurichten.

+ Haferniehlsuppe 814. Gerstenmehlsuppe. Roggenniehlsuppe.

| Gr.  |             |                       | Cal. |
|------|-------------|-----------------------|------|
| 30   | Mehl        | 30 g                  | 105  |
| 1000 | Wasser      | 1 Lit.                |      |
| 50   | Zucker      | 50 g                  | 195  |
| 125  | Rahm, gev   | $v. \frac{1}{8}$ Lit. | 210  |
| 30   | Dotter, gev | wöhnl. 2 St.          | 108  |
|      | oder        |                       |      |
| [30  | Butter      | 30 g]                 |      |
|      | re          | oh 1235 g             | 618  |

[ca. 3 Portionen, à ca. 165 (8) Cal.

Vorkochen Einweichen Nachkochen wie bei 813 — abgerührt mit Zucker, Rahm und nach Wunsch Dotter - kann auch mit Butter (30 g, anstatt Rahm) bereitet werden - kann auch mit verschiedenen anderen Geschmackszusätzen bereitet werden - teilweise mit Rotwein für Wasser.

#### Gries-(Grütze-) Wassersuppen.

+ Gerstengries(grützen)suppe Reisgries(grützen)suppe. Maisgries(grützen)suppe. Hafergries(grützen)suppe.

Gries, Grütze 40 g 140 40 1 Lit. Wasser 1000 Zucker 60 g 234 60 Salz roh 1100 374 Gewürz

fea. 3 Portionen, à ca. 120 (5) Cal. Weizengries (griitzen) suppe. Einweichen, nach Feinheit 3 bis 12 St. (801 a—d) — Vorkochen 15-25 Min. (802) - Nachkochen 3-6 St. (803-809) — das Wasser kann anfangs mit Vanille usw. abgekocht werden - kann auch mit Rosinen und anderen süßen Früchten, Äpfeln, Birnen usw. gekocht werden - kann auch zuletzt versetzt werden mit: Zitronenschale

von  $\frac{1}{3}$  Frucht, Fruchtsäften ea.  $\frac{1}{8}$  Lit., oder mit Wein, rot, weiß, 2 Eßl. oder mehr, Xeres, 11/2 Eßl. oder mehr, auch mit Fruchtmarmeladen oder Fruchtkompott.

### Wassersuppen mit ganzen Körnern.

Gerstengraupensuppe — rote 816.

Graupen, mittl. 45 g 157 1 Lit. Wasser 1000 50 g 195 Zucker 50 Fruchtsaft, süßer 125 1/8 Lit. 240 roter 50 g ca. 95 Zwetschen 50 roh 1270 g 687

[ca. 3 Portionen, à ca. 225 (18) Cal.

Einweichen 12 St. (801d) — Vorkoehen 20-30 Min. (802) - Nachkochen 4-6 St. oder mehr (803 bis 809) — mit dem Fruchtsaft, Zucker, Früchten zubereitet auch in verschiedener anderer Weise zu bereiten, nach 814, mit Wein usw.

|             | Wassersuppen and Sto                                     | The Month of the State of the S |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 817.        | Reissuppe — weiße                                        | [ca. 3 Portionen, à ca. 180 (20) Cal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gr.<br>50   | Reis (ganz) 50 g 213                                     | Einweichen 12 St. (801d) — Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000        | Wasser 1 Lit.                                            | kochen 20—30 Min. (802) — Nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90          | Ei 2 St. 140                                             | koelien 4—6 St. oder mehr (803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45          | Wein, weiß 3 Eßl.                                        | bis 809) — danach mit Fruchtsaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50          | Zucker 3 Eßl. 195                                        | Zucker usw. zubereitet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | roh 1235 g 548                                           | mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | kann auch gekocht werden<br>Reis, ganz 45 g              | init.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | und Weizenmehl 8 g                                       | zu weißer Suppe mit Ei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | oder mit                                                 | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Reis, ganz 45 g                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Weizenmehl 12 g                                          | zu roter Suppe mit Fruchtsäften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 818.        | Gerstensuppe mit Äpfeln                                  | [ca. 3 Portionen, à ca. 190 (6) Cal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50          | Gerstengrütze 50 g 175                                   | Einweichen ca. 6 St. (801) — Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 500         |                                                          | kochen, mit den Äpfeln, geschält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50          |                                                          | und in Stücke geschnitten, ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1000        | Wasser 1 Lit.                                            | 20 Min. — Nachkochen 3—6 St. (803—809) — wird mit Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | versetzt — auch mit etwas 'Saft').                       | Wein oder Kirschensaft (oder anderem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                          | ene Wassersuppen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | — wo nur die feineren Teil<br>alles Gröbere aber zurückb | e des Getreides in die Suppe kommen,<br>bleibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 819.        | + Ptisane ("hippokratische                               | ") — "Gerstenabkochung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100         |                                                          | Einweichen 12 St. (801d) — Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000        | Wasser 1 Lit.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Salz                                                     | Nachkochen 3—6 St. — wonach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Zucker (wenig),                                          | durch ein Metallsieb gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Zitronensaft (wenig).                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 820.        | + Durchgestrichene Hafers                                | uppe. Einweichen 12 St. (801d) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | -                                                        | agriessuppe. Vorkochen 20 Min. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ,, Maissu                                                | ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ,, Gerster                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ,, Reissu                                                | - <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1000        | Wasser 1 Lit.                                            | strichen — wie andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1000<br>150 | Wasser 1 Lit. Grütze, grob 150 g ?                       | süße Suppen fertig zu<br>machen (nach 812—15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100         | Zvokov 50 g                                              | machen (nach 312—13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

 $\label{eq:Fleischextrakt} \begin{array}{ll} \text{Fleischextrakt} & 1 & \text{Tl.,} \\ \text{Dotter 2St., Wein $^{1}/_{16}$ Lit.} \end{array}$ — oder mit: Fruchtsaft, süß,  $\frac{1}{8}$  Lit., Schale und Saft von  $\frac{1}{2}$  Zitrone — oder mit: Kakao 25 g, Zucker im ganzen 100 g, Dotter 1 St.

— auch entweder mit:

Zucker

Salz

50 g

195

50

### Kap. 92. Wassersuppen aus präparierten Mehlstoffen.

821. + Haferflockensuppe [ca. 3 Portionen, à ea. 150 (9) Cal. Reisflockensuppe.

Maisflockensuppe.

Gr. Cal. Flocken Einweichen 1 St. (801a) — Vor-75 g 260 Wasser 1 Lit. kochen 10 Min. — Nachkochen 1000 Zucker 50 g ea. 2 St. (803—809); 50 190 Salz usw.

— kann fertig gemacht werden, entweder mit:

Dotter 1-2 St. und Rahm 1/8 Lit.

oder mit:

125 Malzbier <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit. oder

60 Malzsaft 4 Eßl. oder mit oder auch mit:

Wein, rot, Butter, 20 g (anstatt des Rahms, weiß 3 Eßl. Butter, 20 g (anstatt des Rahms, ohne Früchtezusatz).

ca. 20 Xeres  $1\frac{1}{2}$  Eßl. oder 60 Fruehtsaft  $\frac{1}{16}$  Lit. oder (süß)

822. + Wassersuppe aus präparierten Gerste-, Hafer-, Reis-, Maismehlen\*).

Das Mehl wird mit etwas Wasser 40 g Mehl 140 40 glatt gerührt — mit dem übrigen 1 Lit. Wasser 1000 Wasser ca. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> St. gekocht — Zucker 50 g 190 50 Zucker, Salz, Dotter, vorher ge-2 St. Dotter 108 30 sehlagen, hinzugegeben — das Salz 5 roh 1125 g 438 Wasser kann anfangs mit etwas

Zimt, mit Mandeln (in einem Beutelehen) aufgekocht werden es kann außerdem mit Vanille oder Zitrone gewürzt werden.

### 823. + Roggenmehlsuppe nach Hufeland.

Roggenmehl, feingebeuteltes, wird in einen Leinenbeutel gegeben, der dann zugebunden in einen Kochtopf mit Wasser gebracht wird. Wird langsam in wenigstens 24 Stunden gekocht — während Wasser nach Bedarf hinzugesetzt wird. Herausgenommen, wird der Beutel aufgesehnitten, der Inhalt, nach Entfernung der äußeren härteren Schieht, entzweigeschnitten und getroeknet und ganz fein zerstoßen — wird dann nach Bedarf durch Kochen mit Wasser (oder Milch) zu Suppe verkocht — mit Kandiszucker gesüßt.

<sup>\*)</sup> Solche präparierte Mehle sind von Knorr usw. erhältlich,

# Brotsuppen in Wasser oder Bier gekocht.

| 824.                           | + Weißbr                             | otwassersuppe                    |                  | [ca. 3 Portionen, à ca. 240 (20) Cal.                                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gr.<br>150<br>1000<br>50<br>30 | Semmel<br>Wasser<br>Zucker<br>Dotter | 150 g<br>1 Lit.<br>50 g<br>2 St. | Cal. 425 195 108 | Das Brot wird in Wasser einige<br>Stunden eingeweicht, durch ein<br>Sieb gestrichen — mit dem Wasser<br>ca. 2 Stunden schwach gekocht — |
|                                | Salz r                               | oh 1230 g                        | 728              | mit Salz, Zucker abgeschmeckt — mit Dotter verrührt;                                                                                    |

#### auch mit:

- 30 Dotter 2 St. 108
- 60 Rahm <sup>1</sup>/<sub>16</sub> Lit.
- 60 Malzbier 1/16 Lit.
  - kann gewürzt werden mit Wein, mit Zitronenschale und -saft.
- 825. Röstbrotwassersuppe wie 824, mit Weißbrot, geröstet oder Zwiebackwassersuppe mit Zwieback.
- 826. Roggenbrotwassersuppe "Brotsuppe".
- Roggenbrot 125 g 290 Das Brot (weich oder vorher ge-(ungesäuertes) röstet) wird in Würfel geschnitten,
- Wasser 1 Lit. 12 Stunden eingeweicht 1 St. 60 Zucker 60 g 234 gekocht, mit dem übrigen Wasser,
  - Rosinen 30 g Zitronenschale, Rosinen durchZitronenschale (½ Zitr.) gestrichen mit Zucker fertig
    gemacht und mit den ganz ge-

gliebenen Rosinen — auch mit etwas Zitronensaft oder Fruchtsaft abzurühren — auch mit Dotter 1—2 St. — und auch mit Schlagrahm <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit., zu Schnee geschlagen — oder mit Eiweißen, ebenso geschlagen, eingerührt oder daraufgelegt.

# 827. Roggenbrothiersuppe I

wie 826 — mit leichtem Bier für Wasser.

### 828. + Brothiersuppe II.

- Roggenbrot, Wie 826—27 zuzubereiten auch mit Semmel oder Zwieback (ganz oder teilweise) auch mit leichterm, hellen Bier; es kann dann,
  - 50 Zucker 50 g 195 um Farbe zu geben, etwas zu Karamel gebräunter Zucker hinzu-

gesetzt werden — kann abgerührt werden mit:
Dotter 2 St. oder

- 30 Dotter 2 St. oder  $\frac{1}{8}$  Lit. 125 oder mit
- Rahm (Schlag-) <sup>1</sup>/<sub>16</sub> Lit., zu Schnee geschlagen kann mit Zitronenschale gewürzt werden.

<sup>\*)</sup> Ungesäuertes, gemalztes, aus feinstem Roggenmehl.

829. + Brotgallerte nach M. Brandenburg.

Gr. Cal.

800 Weißbrot 200 g Das Brot kocht man in gut <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit.

1000 Wasser <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. Wasser ganz langsam, 1 St., seiht es durch — läßt das Durch-

gelaufene über schwaehem Feuer abdampfen und dick werden und dann erkalten. Vor dem Gebrauch kann die Gallerte, falls nötig, verdünnt und gewürzt werden.

#### 830. Norwegische Biersuppe

fea. 3 Portionen, à ca. 250 (30) Cal.

Zwieback oder 30 Weizenmehl 30 g 105 Bier, leichtes. 1/2 Lit. dunkles 150 1000  $^{1}/_{2}$  Lit. Milch 325 50 g Zucker 190 50 roh 1080 g 770 Feinstens pulverisierter Zwieback, oder auch Mehl, wird mit etwas Wasser 1 St. eingeweicht — aufgekocht — mit der kochenden Milch verquirlt — in die Terrine gegossen — mit dem aufgekochten Bier verrührt — mit Zucker abgerührt.

#### Hamburger Biersuppe

in entsprechender Weise bereitet, mit

20 Mehl und

80 45 Dotter, 2—3 St. — zuletzt eingerührt.

# Kap. 93. Wassergrütze — dicker Brei in Wasser gekocht.

831. + Maizenawassergrütze Sagowassergrütze. Tapiokawassergrütze.

Stärkemehl 125 g 437 (oder Grütze)

1000 Wasser 1 Lit.

15 Zucker 15 g 57 Salz roh 1140 g 494

[ca. 3 Portionen, à ca. 165 (15) Cal.

Einweichen 1 St. (801a) mit etwas Wasser — Vorkochen ca. 10. Min. mit dem übrigen Wasser — Naehkochen ca. 1 St. (803—809) — wird mit Zucker, Salz verrührt — auch mit Dotter 1 St. (vorher mit dem Zucker weiß gerührt).

Weizenstärkemehlgrütze Kartoffelmehlgrütze mit:

45 Mehl

125

45 225

Sagomehlgrütze mit:

75 Mehl 75 — ebenso — auch kalt anzuriehten, nach 866.

832. + Reismehlwassergrütze [ca. 3 Portionen, à ca. 200 (26) Cal. Weizenmehlwassergrütze.

Gr. 150 g 525 Mehl 150 1 Lit. Wasser 1000 7 g Salz 7 1 St. 70  $E_{i}$ 45 roh 1202 g 595

Einweiehen 1 St (801a) in etwas Wasser — Vorkoehen 10 Min. im übrigen Wasser — Nachkochen 1—2 St. (803—809) — mit Salz verquirltes Ei eingerührt — kann mit Butter (20 g) verrührt werden

— kann auch kalt angerichtet werden (nach 866).

833. Grahamsgrütze, grobe (bei hartnäckiger Verstopfung anempfohlen).

Grahammehl, grobes 1 Maß
Wasser 2 Maß
Butter
Salz

Nach Einweichen 12 St. — langsam gekocht 4—5 St. — oder mit Vorkochen 30 Min. — Nachkochen 6 St. — mit Salz und Butter verrührt — auch nach Wunsch mit

gekochten Früchten — warm anzurichten oder kalt, in Scheiben geschnitten und geröstet.

834. Gerstenwassergrütze Weizenwassergrütze. Haferwassergrütze. Reiswassergrütze.

Gries oder 125 g 437 gröbere Grützen

1000 Wasser 1 Lit.

5 Salz

[ca. 3 Portionen, à ea. 145 (15) Cal. Einweichen 3—12 St., je nach Feinheit (801a—d), mit etwas Wasser — Vorkoehen 15—30 Min. — Nachkoehen mit dem übrigen Wasser 2—6 St. oder mehr (803 bis 809) — kann aueh kalt angerichtet werden (866).

[ca. 3 Portionen, à ea. 145 (15) Cal.

835. + Haferflockenwassergrütze Maisflockenwassergrütze. Reisflockenwassergrütze.

125 Flocken I 25 g 1000 Wasser I Lit. Salz Wie 831 zu kochen.

# Kap. 94. Wassergrütze mit besonderen Geschmackzusätzen und in besonderen Anrichtungen.

437

Warm angerichtet:

836. Reiswassergriitze (für Fleischsuppen).

Reis Grütze nach 834 gekocht, wird ver-175 g 175 618 Wasser 1 Lit. mischt mit Zueker, Salz, Butter, 1000 Rosinen (vorher für sich in etwas Rosinen 60 g 60 120 Butter 40 g Wasser aufgeweicht und gekocht) 300 Salz in große oder mehrere kleine Näpfe roh 1275 1038 gefüllt und gestürzt — kann auch

(anstatt mit Rosinen) mit Tomatenpüree (1/12 Lit.) gerührt werden — oder mit Tomaten (2 St., mürbe, frische, durchgestrichene).

### 837. Maisgriesgrütze — "Polenta" — zu Fleischspeisen.

| Gr.  |                               |          | Cal. |                             |
|------|-------------------------------|----------|------|-----------------------------|
| 200  | <ul> <li>Maisgries</li> </ul> | s 200 g  | 700  | Nach 834 gekocht mit Butter |
| 1000 | Wasser                        | 1 Lit.   |      | und Salz verrührt.          |
| 50   | Butter                        | 50 g     | 375  |                             |
|      | Salz                          | roh 1250 | 1075 |                             |

### 838. Reiswassergrütze mit Äpfeln [ea. 3 Portionen, à ca. 300 (15) Cal.

| 175  | Reis (ganz) | 175 g                               | 618 |
|------|-------------|-------------------------------------|-----|
| 375  | Äpfel       | 375 g                               | 150 |
| 1000 | Wasser      | 1 Lit.                              |     |
| 40   | Zueker      | 40 g                                | 156 |
|      | Salz ro     | h 1590 g                            | 924 |
|      | Schale von  | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Zitrone |     |
|      | Zimt, gepu  | lvert.                              |     |

Reis 12 St. eingeweicht (801d) mit etwas Wasser — vorgekocht mit den zerkleinerten Äpfeln 30 Min. — nachgekocht 3—6 St. (803 bis 809).

#### Grahamgrütze mit Früchten [ca. 3 Portionen, à ca. 270 (15) Cal. 839.

Grahammehl 130 g 455 130 1 Lit. Wasser 1000 Datteln oder 65 Aprikosen 65 g 130 (getr.) Zueker 60 g 234 60 roh 1255 g 819

Nach 838 gekocht (die Früchte vorher 24—36 St. in etwas kaltem Wasser eingeweicht).

### 840. Gerstenmehlgrütze mit Blaubeeren.

| 90   | Gerstenmehl | $90~\mathrm{g}$ | 312 | Die Beeren gewaschen, in $\frac{9}{4}$ Lit. |
|------|-------------|-----------------|-----|---------------------------------------------|
|      | Blaubeeren  | 80 g            | 160 | Wasser 12 St. eingeweicht, werden           |
|      | (getr.)     | •               |     | in demselben Wasser 1 St. ge-               |
| 1000 | (6)         | 1 Lit.          |     | kocht — durchgestrichen — wieder            |
|      | Zucker      | 70 g            | 272 | aufgekocht — mit dem 1 St. in               |
| • •  |             | 1240 g          | 744 | 1/4 Lit. Wasser eingeweichten und           |
|      | 1011        | Lastor g        |     | darin aufgekochten Mehl zusam-              |
|      |             |                 |     | 1 1 1 1                                     |

mengerührt — 10 Min. vorgekocht, 2 St. nachgekocht -

### 841. Mehlgriitze in Rotwein (nach Hannemann)

[ca. 3 Portionen, à ca. 240 (11) Cal.

| Gr.  |                          |                    | Cal. | 2. 2. 11 2.00                       |
|------|--------------------------|--------------------|------|-------------------------------------|
| 125  | Reismehl                 | 125 g              | 440  | Einweichen des Mehls 1 St. in etwas |
|      |                          | 1/, Lit.           |      | Wasser — mit dem übrigen, mit       |
| 1000 | \{\bar{Wasser}{\Rotwein} | $\frac{1}{2}$ Lit. |      | Zimt aufgekoehten Wasser ver-       |
|      | Zucker                   | $7\overline{5}$ g  | 290  | rührt und aufgekoeht — naeli-       |
| ••   | $Z_{ m imt}$             |                    |      | gekoeht 2 St. (803—809) — mit       |
|      | 2.2.2.2.2                |                    |      | dem Wein verrührt — leise 15 Min.   |

weitergekocht — gesüßt — kann mit verhältnismäßig weniger Wein gekocht werden — kann in entsprechender Weise gekocht werden als: Weizenmehlsuppe mit Mehl 120 g

Gerstenmehlsuppe ,, ,, 120 g Hafermehlsuppe ,, ,, 120 g

— kann in entsprechender Weise gekoeht werden mit Fruchtsäften (süßen) anstatt Wein (½,4 Lit.).

#### Kalt angeriehtet:

#### 842. Mehlflammeri mit Zitrone oder Apfelsine (Jaworska)

[ganze Portion ea. 1300 (4) Cal.

| 100          | Mondamin                  | 100 g                  | 340  |
|--------------|---------------------------|------------------------|------|
|              | (Maizena)                 |                        |      |
| <b>10</b> 00 | Wasser                    | 1 Lit.                 |      |
| <b>25</b> 0  | Zueker                    | 250                    | 970  |
|              | $\overline{\mathrm{roh}}$ | 1350                   | 1310 |
|              | Saft von 2                | Zitronen               |      |
|              | oder Apfe                 | lsinen                 |      |
|              | Schale von <sup>1</sup>   | / <sub>4</sub> Zitrone |      |
|              | oder Apfe                 | lsine                  |      |

Mehl wird eingeweicht 1 St. — vorgekoeht 10 Min. — nachgekoeht 1—2 St. (803—809) mit einem, mit der Fruehtsehale abgeriebenem, Stück Zucker — mit dem Fruehtsaft verrührt — in Form gegeben, abgekühlt — gestürzt — kann auch mit anderen Stärkemehlen gekocht werden.

#### 843. Sagoflammeri mit Wein

[halbe Portion ca. 810 (5) Cal.

| 125  | Sago                | 125 g                                                             | 425 |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1000 | {Wasser<br> Rotwein | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Lit. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Lit. |     |
| 100  | Zueker              | 100                                                               | 390 |
|      | roh                 | 1225                                                              | 815 |
|      | Sehale von          | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Zitro                                 | one |
|      | Zimt                | ī St.                                                             |     |
|      | oder                |                                                                   |     |
|      | Vanille             | $^{1}/_{6}$ St.                                                   |     |
|      |                     |                                                                   |     |

Sago wird eingeweicht 1 St. im Wasser — mit dem Wein, der Schale, Zimt oder Vanille gekocht (10 Min.) — nachgekocht 2 St. (803—809) — in Form gegeben, abgekühlt — gestürzt — mit Rahm oder Eiersauee angerichtet — kann in derselben Weise gekocht werden mit Weißwein, und dann verrührt werden mit Kakao

(1 Eßl.) — auch mit Dotter (2 St.) — kann gekoeht werden als:

Sagoflammeri mit Fruchtsäften

mit Fruchtsäften anstatt Wein — auch mit Wein und Fruchtsaft zu gleichen Teilen.

#### Bouillongrütze.

#### 844. Bouillonreis

[ganze Portion ca. 750 (42) Cal.

| Gr.  |              |                  | Cal. |
|------|--------------|------------------|------|
| 150  | Reis         | 150 g            | 530  |
|      | (Bouillon    | $^{1}/_{2}$ Lit. |      |
| 1000 | (sehr stark) |                  |      |
|      | Wasser       | $^{1}/_{2}$ Lit. |      |
| 30   | Butter       | 30 g             | 225  |
|      | Salz         | 1180 g           | 755  |

Reis wird eingeweicht 12 St. — mit dem Wasser und mit der Bouillon gekocht (25 Min.) — nachgekocht (803—809) ca. 4 St. — mit Butter, Salz verrührt — in eine Sehale oder kleinere Näpfe gebracht — gestürzt —

zu gebratenen, gekochten Fleisehspeisen anzurichten — kann mit einer gebräunten, zersehnittenen Zwiebel gekocht werden — kann mit einigen feingeschnittenen, vorher gekochten Trüffelseheiben verrührt werden, oder do. Champignonscheiben — kann mit Tomatenpüree ( $^{1}/_{12}$  Lit.) verrührt werden (der Reis kann dann mit 1 Möhre (oder mit Zwiebel) gekocht worden sein — kann auch mit Maggiwürze versetzt werden;

- kann bereitet werden als:

Reis à la Milanaise — gleiche Portion mit

 Butter
 15 g

 Mark
 25 ,,

 Parmesankäse
 25 ,,

 Zwiebel
 1 kl.

### 845. Bouillonreis mit Wein — zu gekochten Hühnern, Fischen.

| 250  | Reis      | $250~\mathrm{g}$ | 885 | Wie 844 — der Reis wird im Wasser |
|------|-----------|------------------|-----|-----------------------------------|
|      | (Bouillon | $^{1}/_{2}$ Lit. |     | aufgeweieht und mit der Bouillon  |
| 1000 | \{\Wasser | $^{1}/_{a}$ Lit. |     | gekoeht — der Wein erst nach      |
|      | Xeres     | 1/4 Lit.         |     | Fertigkochen eingerührt — kann    |
|      | Salz      |                  |     | dazu mit Butter (30 g) verrührt   |
|      |           |                  |     | werden — in derselben Weise —     |

für ähnliche Verwendung auch mit: Weizengries, Maisgries, Tapioka.

### Wassergrütze mit besonderen nährenden Zusätzen — von Rahm, Butter, Ei.

### 846. + Mehlwassergrütze mit Eiweiß.

Portion Mehlwassergrütze nach 831 und 832 wird mit Eiweiß (2 St.) abgerührt — einfach oder zu Schnee geschlagen — kann warm oder kalt angeriehtet werden; letzteren Falls gesüßt und mit etwas Gewürz gekocht.

| 847. | + Wassergrütz  | e mit Ei        | i    |
|------|----------------|-----------------|------|
| Gr.  | 1              |                 | Cal. |
|      | (Weizenmehl    | 40 g            | 140  |
| 65   | (Kartoffelmehl | $25~\mathrm{g}$ | 85   |
| 1000 | Wasser         | 1 Lit.          |      |
| 125  | Rahm           | 1/8 Lit.        | 210  |
| 30   | Zucker         | 30 g            | 117  |
| 90   | Ei             | 2 St.           | 140  |
|      | Salz roh 1     | 310             | 692  |

[ca. 3 Portionen, à ca. 210 (10) Cal.

Einweichen — Vorkochen — Nachkochen wie 831 — darauf mit dem, mit dem Zucker und dem Rahm geschlagenen Ei verrührt — auch mit anderen Mehlen zu bereiten.

# 848. Wassergrütze mit Butter

| 350 |
|-----|
|     |
| 750 |
| 54  |
| 115 |
|     |

[ca. 3 Portionen, à ca. 380 (15) Cal. Einweichen — Vorkochen — Nachkochen wie 831 — darauf mit Butter und Dotter verrührt — auch mit anderen Mehlen zu bereiten.

# Breie und Grützen in Wasser gekocht mit dickem Rahm verrührt.

### 849. + Wasserrahmgrützen — und Breie.

Diese Speisen bilden den Übergang von den in Kap. 93 angegebenen, zu den in Kap. 96 angegebenen Speisen — indem sie, obgleich in Wasser gekocht, denselben Nährwert bekommen, wie die in ganzer Milch gekochten, und zwar durch das spätere Einrühren von Rahm; bei höherem Wohlgeschmack.

850. + Sagowasserrahmgrütze [ca. 3 Portionen, à ca. 337 (15) Cal.

 Einweichen 1 St. (801a) mit etwas Wasser — Vorkochen 15 Min. mit übrigem Wasser — Nachkochen 1—2 St. (803—809) — der Rahm wird (roh) eingerührt — eben vor Anrichten.

Sagowasserrahm brei ebenso gekocht mit:

50 Sago 50 g 175

— in derselben Weise mit Tapioka und Maizena.

1031

### 851. + Reismehlwasserrahmgrütze [ca. 3 Portionen, à ca. 340 (25) Cal.

 Einweichen 1 St. (801a) mit etwas Wasser — Vorkochen 15 Min. mit übrigem Wasser — Nachkochen 2—3 St. (803—809) — Rahm (roh) eingerührt, eben vor Anzighten

Reismehlwasserrahmbrei chenso mit:

50 Reismehl 50 g 175 — auch mit anderen Mehlen.

roh 1139 g

852. Weizengrieswasserrahmgrütze [ea. 3 Portionen, à ca. 350 (32) Cal.

Gr. Cal.

Weizengries 125 g 437 Einweichen 3 St. (801 b) — Vor-Wasser 2/3 Lit. Einweichen 3 St. (801 b) — Vorkoehen 20 Min. — Nachkochen Salz (803—809) — Rahm

Salz
ca. 3 St. (803—809) — Rahm,
roh, eben vor Anrichten eingerührt.

#### Weizengrieswasserrahmbrei ebenso mit:

- 50 Gries 50 g 175
  - kann auch mit Gerstengries gekoeht werden;
  - auch mit gröberen Grützen bei entsprechend verlängerten Zeiten für Einweiehen usw.
- 853. Reiswasserrahmgrütze [ea. 3 Portionen, à ca. 350 (32) Cal.
- Reis, ganzer 125 g 437 Einweichen 12 St. Vorkochen
- 650 Wasser 2/3 Lit. 30 Min. Nachkochen 4—6 St. Salz (803—809) Rahm vor An-
- Rahm (gew.) <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Lit. 588 richten eingerührt.

#### Reiswasserrahmbrei ebenso mit:

50 Reis, ganzem 50 g 175

#### Klasse II.

### Breie und Grützen in Milch gekocht.

# Kap. 95. Breie und Grützen in Buttermilch und Dickemilch gekocht.

| 854. | Buttermilchst | ippe   |     | [ca. 3 Portionen, à ca. 300 (58) Cal. |
|------|---------------|--------|-----|---------------------------------------|
| 35   | Reismehl      | 35 g   | 124 | Das Mehl wird eingeweicht 1 St.       |
| 1000 | Buttermilch   | 1 Lit. | 350 | (801) — vorgekocht 10 Min. in der     |
| 80   | Zucker        | 80 g   | 312 | Milch — nachgekocht 2 St. (803        |
| 35   | Rosinen       | 35 g   | 70  | bis 809) — ein Dotter kann ein-       |
| 15   | Dotter        | 1 St.  | 54  | gerührt werden (vorher mit dem        |
|      | roh           | 1165 g | 910 | Zucker verrührt).                     |

Dickemilchsuppe in ganz derselben Weise mit glatt geschlagener dicker Milch von 1 Lit.;

- kann bereitet werden (bei stärkerer Säure) mit doppeltkohlensaurem Natron nach Bedarf und Zitronenschale von  $^{1}/_{2}$  Zitr.;
- kann gekocht werden mit Mandeln (süßen, gehackten, in einem Beutel), 10 g;
- kann angerichtet werden mit Eiweiß (1 St.) zu Schnec geschlagen oder Rahm (½ Lit.) zu Schnee geschlagen.

Buttermilchbrei (dünner) [ca. 3 Portionen, à ca. 200 (56) Cal. Cal. Gr. Die Graupen werden eingeweicht 50 g Graupen 175 50 12 St. in etwas Wasser — vor-1 Lit. Buttermilch 350 1000 gekocht in der Milch 30 Min. — Zucker 20 g 78 20

603

Dickemilchbrei (dünner) ebenso mit dieker Milch von 1 Lit.

856. + Buttermilchgrütze [ca. 3 Portionen, à ca. 260 (65) Cal.

Gerstengries 125 g 438 Einweichen ca. 3 St. in etwas
Buttermilch 1 Lit. 350 Wasser — Vorkochen 15 Min. in
Salz der Milch — Nachkochen ca. 2 St.
(803—809);

— auch mit Buchweizengries — kann abgerührt werden mit:

108 Dotter 2 St. 108 125 Rahm (Schlag-) <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit. 375

roh 1070 g

### Kap. 96. Milchbrei — Milchgrütze.

#### Mit Stärkemehlen:

Sagomilchgrütze, Tapiokamilchgrütze, Sagomehlmilchgrütze, Maizenamilchgrütze, Kartoffelmehlmilchgrütze,

nachgekocht 4-6 St. (803-809).

à ca. 360 (50) Cal. ,, ,, 275 (48) ,,

Gr. Cal.
125 Mehlod. Grütze 125 g 437
1000 Milch 1 Lit. 650

 wird in ganz oder halbabgerahmter oder ganzer Milch gekocht mit Einweichen in Wasser ca. 1 St. — Vorkochen in der Milch ea. 15 Min. — Nachkoehen (803—809) ca. 2—3 St.

#### Mit Mehlen:

858. + Reismehlmilehbrei, Reismehlmilchgrütze. Hafermehlmilehbrei, Hafermehlmilehgrütze, Roggemnehlmilehbrei, Roggenmehlmilehgrütze, Gerstenmehlmilehbrei, Gerstenmehlmilchgrütze, ca. 3 Portionen; mit ganzer Milch à ca. 275 à ca. 360 (65) Cal. ,, ,, 275 (50) Cal. (56) Cal. mit abger. Milch à ca. 185 (52) Cal. Gr. Cal. Gr. Mehl 125 g Mehl 50 g 437 175 125 50 1 Lit. 1000 Milch 1 Lit. **65**0 Milch (ganze) 650 1000 — Einweichen in etwas Wasser 1 St. — Vorkochen ca. 15 Min. in Milch — Nachkochen 2—3 St. (803—809); ebenso: Weizenmehlmilehgrütze, Weizenmehlmilehbrei, Mehl 120 g Mehl 40 g 140 120 420 40

#### Mit Griesen und Grützen:

859. Weizengriesmilehbrei, Gerstengriesmilehbrei. Hafergriesmilchbrei, Buehweizengriesmilehbrei, Reisgriesmilchbrei, ca. 3 Portionen; mit ganzer Milch à ca. 275

(56) Cal. mit abger. Milch à ca. 185 (52) Cal.

Milch (ganze) 1 Lit. 650 1000

Gries od. Grütze 50 g

50

Weizengriesmilehgrütze, Gerstengriesmilehgriitze, Hafergriesmilchgrütze, Buchweizengriesmilehgrütze, Reisgriesmilehgrütze.

à ca. 360 (65) Cal. ,, , 275 (50),

Gries od. Grütze 125 g 125 1 Lit. 1000 Milch Einweichen in etwas Wasser 3—6 St. (801) — Vorkochen in der Milch in 20 Min. - Nachkochen 3-4 St. (803-809).

### Mit ganzen Körnern:

175

Reismilchbrei, 860. Graupenmilehbrei, ca. 3 Portionen;

mit ganzer Milch à ca. 280 (57) Cal.

mit abger. Milch à ca. 200 (53) Cal.

Reismilehgrütze, Graupenmilchgrütze,

à ca. 420 (70) Cal.  $,, , \overline{330}$  (67)

175 g 610 175 Grütze Grütze 60 g 210 60 1 Lit. 1000 Milch 1 Lit. 650 Milch (ganze) 1000 — Einweichen ca. 12 St. in etwas Wasser (801) — Vorkochen 25-30 Min. in der Milch - Nachkochen 4-6 St. (803-809).

#### Mit Flocken:

#### 861. + Maisflockenmilchbrei, Reisflockenmilchbrei, Haferflockenmilchbrei,

ea. 3 Portionen; mit ganzer Milch à ca. 275 (56) Cal.

mit abger. Milch à ca. 185 (52) Cal. Cal.

6r. (52) Cal. Cal. 50 Flocken 50 g 175 1000 Milch (ganze) 1 Lit. 650

#### Maisflockenmilchgrütze, Reisflockenmilchgrütze, Haferflockenmilchgrütze,

à ea. 360 (65) Cal. ,, ,, 275 (50) ,,

Gr. 125 Flocken 125 g 437 1000 Milch 1 Lit. 650

— Bereitung nach 831 — mit Einweichen in etwas Wasser — und Kochen in der Milch.

### Kap. 97. Milchbreie und Grützen mit verschiedenen Zusätzen — von Ei, Butter.

#### 862. + Schneegrütze — oder Brei.

Portion Brei oder Grütze nach 857—861 wird mit Eiweiß (2 St., 60 g) stark geschlagen — gewärmt und angerichtet — auch ohne Eiweißzusatz; die Speise wird dann sehr lange Zeit (ca. 1 Stunde) stark geschlagen — und kann dann auch kalt angerichtet werden; mit Fruchtsaft oder Sauce.

### 863. Milcheiergrütze (in Milch gekocht)

[ca. 3 Portionen, à ca. 350 (60) Cal.

| 25   | Weizenmeh   | l 25 g   | 88   | Einweichen  |
|------|-------------|----------|------|-------------|
| 40   | Kartoffelme | ehl 40 g | 140  | Wassers -   |
| 1000 | Milch       | 1 Lit.   | 650  | Nachkoch    |
| 45   | Ei          | 1 St.    | 70   | Speise mi   |
| 30   | Zucker      | 30 g     | 117  | glatt ger   |
|      | Salz ro     | h 1140 g | 1065 | das für sic |
|      |             |          |      | Eiweiß ka   |

Einweichen 1 St. in etwas des Wassers — Vorkochen 10 Min. — Nachkochen 1 St. — die fertige Speise mit dem, mit dem Zucker glatt gerührten, Ei verrührt — das für sich zu Schnee geschlagene Eiweiß kann auch erst zuletzt eingerührt werden.

### 864. Milchbuttergrütze ("Sammetgrütze") — in Milch gekocht.

Buttergrütze wird wie 848, aber in Milch gekocht anstatt in Wasser und mit Butter  $(50~{\rm g})$  abgerührt.

### 865. Durchgeseihter Milchbrei und Milchgrütze.

Die nach 850—861 gekochten Speisen werden durch ein recht feines Sieb gestrichen — und wieder erwärmt, angerichtet.

#### Kalte Milchgrützen — "Flammeri" u. dgl.

866. Kalte Sagomilchgrütze.
Kalte Maizenamilchgrütze.
Kalte Weizengriesmilchgrütze.
Kalte Reismehlmilchgrütze.
Kalte Reismilchgrütze.

Zu einer Portion gekocht aus:

Gr.
125 Grütze 125 g
1000 Milch 1 Lit.

wird mitgekocht:

Kaneel 1 St. Schale von  $\frac{1}{2}$  Zitrone Vanille  $\frac{1}{6}$  St. oder

10 Mandeln 10 g (im Beutel)

50 Zucker 50 g 40 Korinthen od.

Sultanarosinen 40 g

Die Grütze wird nach 850—861 gekocht, indem die Milch vorher mit
verschiedenem Gewürz, Kaneel,
Zitronenschale, Vanille, Kardamome, Mandeln usw. aufgekocht ist
— dann wird Zucker, Salz nach
Fertigkochen eingerührt — die
Grütze in eine Schale gedrückt —
abgekühlt — gestürzt — mit
Fruchtsauce oder Fruchtkompott
angerichtet.

— auch gerührt mit Wein, rot, weiß, ca. 4 Eßl. oder Arrak ca. 2 Eßl. (auch mit Zitronensaft 3 Eßl. und dann Zucker bis 100 g) — auch mit Dotter 1—2 St.

# Kap. 98. Verschiedene andere Reisspeisen.

867. Reis naturell - "Curryreis".

Reis, ganzer 125 g 442 Der Reis (am besten japanischer unpolierter, oder ostindischer, oder Salz Patna) wird gewaschen, abgebrüht — 12 St. in Wasser auf-

geweicht (soviel wie er nach und nach in sich aufsaugt) — in reichlich kochendes (gesalzenes) Wasser gestreut — gekoeht 20—30 Min., so daß die Körner ganz bleiben — nachdem das Wasser abgeseiht, mit kaltem, leicht gesalzenem Wasser übergossen und geschüttelt, bis sich die Körner voneinander ablösen — auf flache Schüssel gelegt, in mittelwarmen Ofen gesetzt und wiederholt gelockert, bis abgedampft — der Reis kann auch in Bouillon gekocht werden — wird für verschiedene Fischund Fleisehspeisen (Huhn, Truthahn, gekocht, u. dgl.) mit Currysauce oder anderer Bouillonsauce (Bechamel usw.) angerichtet — auch gereicht zu Fleischsuppen, kalte Schalen (in Schale gegeben und gestürzt).

#### 868. Reis auf japanische Art — Bircher.

Der Reis wird gewaschen, mit etwas Salz und doppelt so hoch Wasser als Reis in einem Koehgefäß aufs Feuer gebracht. Fängt er an zu kochen, gibt man einen Asbestteller unter das Gefäß und läßt den Reis langsam weich werden, ohne darin zu rühren. Wenn nach ½ Stunde das Wasser eingekocht ist, lockert man den Reis vorsiehtig mit einer Gabel und stellt ihn zum Kaltwerden beiseite. Einige Minuten vor dem Essen läßt man frische Butter zergehen (auf ½ kg Reis ungefähr 60 g Butter), gibt den Reis hinein und läßt ihn unter beständigem Wenden heiß werden — nach Belieben streut man beim Anrichten feingehackte Petersilie [oder Sehnittlaueh] darüber, auch kann Tomatensauce dazu gereicht werden (oder Parmesankäse, gerieben).

#### 869. Braungerösteter Reis.

Reis (¹/4 kg) wird im Ofen hellbraun geröstet (oder auf trockener, offener Pfanne), in einen Koehtopf gebracht — mit Wasser übergossen (1 Lit.), mit Salz (1 Tl.) — unter Deekel auf Wasserbad gekoeht, bis das Wasser verdampft (ea. 1 St.) — mit Fruchtsaft, Fruchtsauee, Fruehtkompott angerichtet, oder mit Rahm.

#### 870. Reis mit Tomaten.

Reisportion nach 867 (ganz, troeken) wird mit Butter (35 g) und Tomatenpüree ( $^{1}/_{12}$  Lit.) oder mit zwei weiehen, rohen, durehgestriehenen Tomaten verrührt.

### 871. Malteserreis (Brandenburg).

Reisportion von  $^{1}/_{8}$  kg Reis nach 867 gekocht, wird in einer Glasschale übergossen mit Saft von  $^{1}/_{2}$  Zitrone und von 2 Apfelsinen, gesüßt mit Zucker (ea. 50 g) — mit daraufgelegten Apfelsinensehnitten angeriehtet (von 2 St.).

# 872. + Pompadourreis (Brandenburg) [ganze Portion ea. 2300 (270) Cal.

| 111. |                        | Cal. |                                   |
|------|------------------------|------|-----------------------------------|
| 150  | Reis 150 g             | 530  | Reis wird nach 860 zu steifer     |
| 1000 | Milch 1 Lit.           | 650  | Grütze verkoeht (so daß die Kör-  |
| 250  | Rahm(Schlag-) 1/4 Lit. | 750  | ner ganz bleiben) — der Quark     |
| 125  | Quark von              |      | mit Rahm glatt verquirlt, wird    |
|      | ganzer Milch 125 g     | 193  | damit verrührt — in eine Sehale   |
| 50   | Zucker 50 g            | 195  | gegeben — mit Früchten belegt     |
|      | roh 1575 g             | 2318 | (frische in Scheiben oder zu Kom- |
|      |                        | -010 | pott verkoehte) — kann mit etwas  |

in wenig Wasser klargekochtem Agar-Agar gesteift werden — und kann dann gestürzt werden.

| 873. | Reis in | Forn  | ı oder | Rand     |
|------|---------|-------|--------|----------|
| Gr.  |         |       |        | Cal.     |
| 250  | Reis    |       | -250 g | 885      |
| 1000 | Milch   |       | 1 I    | ⊿it. 650 |
| 60   | Butter  |       | 60 g   | g 450    |
| 90   | Ei      |       | 2.8    | St. 140  |
|      | Salz    | roh   | 1400 g | g 2125   |
|      | Muskat  | ոսß,  |        |          |
|      | gest. ( | wenig | ;)     |          |

[ganze Portion ca. 2100 (260) Cal.

Grütze nach 859 und 860 gekocht, wird mit Butter und Ei verrührt — in kleine Näpfe oder in eine Randform gegeben — gestürzt — zu Fleischsuppen, Bouillon, Fischoder Fleischspeisen, mit einer Bouillonsauce — kann mit (vorher weichgekochten) Rosinen (40 g) verrührt werden.

#### 874. Reisspeisen mit Früchten.

Reisgrütze nach 859 und 860 in Milch oder Wasser gekocht — oder nach 853 gekocht — wird abgekühlt in eine Glasschale gebracht, in Schichten abwechselnd mit Fruchtkompott oder Fruchtpüree — Früchte oben — und nach Wunseh Rahmschnee darüber. Als Frucht verwendbar: Apfelpüree, oder Birnenpüree, oder Aprikosenpüree, süß, gekocht — oder andere süßgekochte Früchte — auch Marmeladen und Gelees.

875. + Reiseiweißgelee — Fromage — "Bavaroise"

| 250  | Reis     |     | 250 g              | 885  |
|------|----------|-----|--------------------|------|
|      | (Wasser  |     | 1/2 Lit.           |      |
| 1000 | Milch    |     | $\frac{1}{2}$ Lit. | 375  |
| 125  | Zucker   |     | 125 g              | 487  |
| 300  | Eiweiß   |     | 10 St.             | 160  |
| 125  | Xeres    |     | 125 g              |      |
| 20   | Gelatine |     | 10 Bl.             | 80   |
|      |          | roh | 1820 g             | 1987 |

[ganze Portion ca. 1980 (365) Cal. Der Reis wird mit Milch und Wasser zu Grütze gekocht, nach 859, 860 (oder mit Wasser und Rahm nach 853) — abgekühlt — mit Zucker und der in Wasser aufgeweichten Gelatine verrührt auch mit dem Wein und sonstigem Gewürz — zuletzt mit dem Eiweiß als steifer Schnee — stark gerührt — kalt angerichtet.

#### Reisäpfelrahmschneegelee 876. 150 g 530 Reis 150 1 Lit. 650 Milch 1000 (oder Wasser) Rahm(Schlag-) <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit. 375 125 375 g 150 Äpfel 375 250 g 975 Zueker 250 1 St. Zimt 1/, Zitr. Schale von $^{1}/_{16}$ Lit. Wein 60 oder 2 Eßl. Maraschino Gelatine (6 Bl.) 12 g 48

roh 1972 g

2728

[ganze Portion ca. 2700 (255) Cal. Reis, Äpfel mit Milch oder Wasser wird mit Zimt, Zitronenschale zu Grütze gekocht (838) — zum Abkühlen mit dem Wein und der aufgelösten Gelatine ganz glatt gerührt — dann mit dem zu steifem Schnec geschlagenen Rahm verrührt — in Glasschale gegeben — stark abgekühlt — für Äpfel auch andere Früchte verwendbar — kann außerdem mit Butter (30 g) verrührt werden.

#### Kann bereitet werden als:

#### Reisweinrahmschneegelee.

| Gr. | 1/ T:/                    | Cal. |
|-----|---------------------------|------|
| 125 | $X$ cres $^{1}/_{8}$ Lit. |      |
| 50  | Mandeln (gehackte)        | 285  |
|     | Vanille                   |      |
| 80  | Zucker                    | 312  |
|     | Zitronenschale            |      |

Ohne Früchte (ohne Butter) — die Grütze wird mit Vanille und Zitroncnschale (anstatt Zimt) gekocht — kann mit Fruchtsauce gereicht werden.

### 877. Reispudding mit Äpfeln

| 150  | Reis        | 150 g  | 525  |
|------|-------------|--------|------|
| 1000 | Milch (oder |        |      |
|      | Rahm)       | 1 Lit. | 650  |
| 450  | Ei          | 10 St. | 700  |
| 60   | Butter      | 60 g   | 450  |
| 125  | Zucker      | 125 g  | 475  |
| 40   | Mandeln     | 40 g   | 228  |
|      | roh         | 1825 g | 3028 |
|      | Änfelkomnot | t.     |      |

oder Mus

[ganze Portion ca. 3000 (450) Cal.

Reis wird mit Milch (oder Rahm) zu steifer Grütze, mit den Mandeln (in einem kleinen Beutel) gekocht — mit Zucker, Butter, Dottern — zuletzt mit dem Eiweiß (zu steifem Schnee geschlagen) verrührt — in eine mit Butter gut ausgestrichene Puddingform gegeben, schichtenweise mit der Frucht (gekochte) — Reis oben — auf Wasserbad gar gekocht — Cremesauce dazu gereicht.

#### 878. Gefrorener Reis mit Vanille (Hagdahl)

fganze Portion ca. 3050 (130) Cal.

| 250  | Reis (gai | nzer       |                         |          |
|------|-----------|------------|-------------------------|----------|
|      | oder Flo  | oeken)     | 250 g                   | 885      |
| 4000 | ∫Wasser   |            | $^{-1}/_{2}$ $ar{ m I}$ | it.      |
| 1000 | \Schlagra | $_{ m hm}$ | $^{1}/_{2}$ [           | it. 1500 |
| 180  | Zucker    |            | 180 g                   | 700      |
|      | Vanille   | roh        | 1430 g                  | 3085     |

Reis wird mit Wasser zu Grütze gekocht (sehr steif nach 834, 835) — mit dem Rahm und Zucker verrührt und mit Vanille — gefroren — mit Fruchtsaft oder Vanilleeiercreme angerichtet.

#### 879. Reisrahmschnee-Eis mit Früchten

[ganze Portion ea. 4800 (275) Cal.

| 125  | Reis          | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | 440  |
|------|---------------|------------------------|------|
| 1000 | Mileh         | 1 Lit.                 | 650  |
| 250  | Zucker        | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 975  |
| 750  | Schlagrahm    | 3/4 Lit.               | 2250 |
|      | Vanille       | 1 St.                  |      |
| 60   | Mandeln, süße | 60 g                   | 340  |
| 30   | ,, bittere    | 30 g                   | 170  |
|      | Früchte       |                        |      |
|      | (Erdbeeren,   | Kirsehen               | usw. |

Reis wird mit der Milch nach 857 zu Grütze gekocht, mit den Mandeln (gehackt, in einem nach dem Kochen zu entfernenden Beutelchen) und der Vanille — wird mit dem Zucker verrührt — erkaltet, mit dem Rahm (zu steifem Schnee geschlagen) verrührt — ca. 3 St. gefroren — in eine andere Gefrierbüchse gegeben, mit Früchten in der Mitte — wieder fertig gefroren.

### U. Hauptabteilung.

# Stärkemehl-, Mehl-, Grützespeisen mit Teigbereitung.

Klasse III.

### Teigware.

### Kap. 99. Allgemeines.

Teigware ist: durch einfaches Trocknen (ohne Backen) haltbar gemachter Teig — für weitere Bearbeitung in der Küche bestimmt.

Zu denselben werden besonders kleberreiche Mehle verwendet — oder gewöhnliche, und dann mit Aleuronat vermischte Mehle (wie Reismehl, Maismehl u. dgl.) — die mit wenig warmen Wasser zu sehr steifem Teig geknetet, mittels eigener Apparate (Pressen, Spritzen) als Nndeln in Stern-, Kreuz-, Ring-, Fadenform, als Makkaroni in Rohr- oder Bandform gebracht und zuletzt getrocknet werden.

Wird Eierteigware genannt, wenn der Teig mit Ei versetzt ist

 $(1-2 \text{ St. auf } \frac{1}{2} \text{ kg Mehl}).$ 

#### 880. Alte italienische Makkaronivorschrift.

Weizenmehl 50 kg Was alles zu einem steifen Teig Wasser 15 Lit. gut zusammengeknetet wird. Kochsalzlösung  $^{1}/_{4}$  Lit. Eiweiß  $^{1}/_{2}$ — 1 Lit. Gelatine 15—20 Bl.

#### 881. Nudelteig -- hausgemacht.

1000 Weizenmehl  $\frac{1}{2}$  kg Das Mchl wird mit Ei und Butter 450 Ei 5 St. (in kleine Stücke zerteilt) zu einem 100 Butter 50 g glatten Teig verarbeitet — der Salz, wenig  $\frac{1}{4}$  St. ruht — und dann, in 4 Teile geteilt, dünn ausgerollt, zu Ster-

nen, Ringen usw. ausgestochen (als Nudeln) oder in zentimeterbreite Bänder gesehnitten wird (als Bandmakkaroni) bei leichter Wärme getrocknet — in verschiedener Weise verwendet.

### 882. Bandmakkaroni — hausgemacht.

Weizenmehl <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Mehl und Dotter werden gut zu60 Dotter 2 St. sammengeknetet, zu sehr steifem
Teig (Wasser nach Bedarf) —
dünn ausgerollt — in schmale Bänder zerschnitten – die an der
Luft getrocknet werden (zweimal 24 Stunden) — wie gewöhnliehe
Makkaroni verwendet: mit Butter angerührt, mit Käse usw.

# Verschiedene Verwendungen von Nudeln und Makkaroni.

#### 883. + Makkaroni, naturell.

Gr. Cal. 1000 Makkaroni <sup>1</sup>/<sub>8</sub> kg <sup>125</sup> 446 (oder Nudeln)

8000 Wasser 1 Lit. 1000 Salz 1 Tl. I. werden im gesalzenen Wasser  $\frac{1}{2}$  St. gekocht —  $1-\frac{1}{2}$  St. (803—809) nachgekocht;

II. oder in Dampf gekocht nach Einweichen in etwas Wasser.

#### 884. Makkaroni mit Butter.

1000 Makkaroni (Nudeln) 125 446 Makkaroni nach 883 garge-160 Butter 20 150 kocht und gut abgelaufen, werden in erwärmter Schüs-

sel mit der geschmolzenen Butter umgewendet — als Beilage zu Fleischspeisen; auch mit Käse (Parmesan u. a.), gerieben (1 Eßl.).

#### 885. Makkaroni in brauner Sauce.

1000 Makkaroni  $^{1}/_{8}$  kg 125 446 Makkaroni nach 883 gekocht, 1000 Sauce  $^{1}/_{8}$  Lit. 125 recht trocken abgedampft, wird mit der Sauce (537, 560 oder ähnliche) umgerührt.

Makkaroni mit Ei und Rahm (Rahm 1/4 Lit., Dotter 3 St.).

Makkaroni mit Tomaten (Tomatenpüree <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit., Butter 30 g) — auch mit geriebenem Käse anzurichten — Makkaroni kann auch mit feingchacktem, magerem (gewöhnlichem oder gesalzenem oder geräuchertem) Fleisch und Butter oder mit Fisch gemischt werden — letzterenfalls mit einer weißen Fischsauce.

### 886. + Makkaroni-(Nudel-)Auflauf I [ganze Portion ca. 1050 (170) Cal.

Makkaroni (Nudeln) 1000 125 446 Dotter, Rahm, Zucker, Salz 1800 5 St. 225 werden verrührt — mit den 350 Rahm (gew.)  $\frac{1}{8}$  Lit. 1000 125 nach 883 gekochten und 210 Zucker 120 15 trocken abgedampften Mak-Salz karoni (Nudeln) vermischt roh 490 1064 - zuletzt das Eiweiß, zu

steifem Schnee geschlagen, eingerührt — die Masse schnell in Form gegeben — und in den Ofen gesetzt — und gebacken. — Der Teig kann auch auf möglichst magerer Pfanne bei leichtester Wärme gebraten oder auf Wasserbad gebaeken werden — kann mit geriebenem Käse, mit Tomatensauec angerichtet werden.

### 887. Makkaroni-(Nudel-)Auflauf II [ganze Portion ca. 1950 (200) Cal.

| 00 Makkaroni (Nu<br>40 Ei                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 446               | Makkaroni werden im Rahm                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 Ei                                                               |                                       |                   |                                                                                                                                                               |
| 10 111                                                              | 4 St. 180                             | 280               | gargekocht und abgekühlt —                                                                                                                                    |
| 00 Rahm (gew.) 1                                                    | <sub>2</sub> Lit. 500                 | 840               | dann mit den glatt gerührten                                                                                                                                  |
| 80 Zucker                                                           | 60                                    | 284               | Dottern, mit Zucker, Man-                                                                                                                                     |
| 40 Mandeln                                                          | 30                                    | 170               | deln, Zitrone verrührt —                                                                                                                                      |
| Schale von                                                          | roh 895                               | 1970              | zuletzt mit dem Eiweiß als                                                                                                                                    |
| $^{1}/_{2}$ Zitrone                                                 |                                       |                   | steifer Schnee — wie nach                                                                                                                                     |
| Salz                                                                |                                       |                   | 886 — in den Teig kann auch                                                                                                                                   |
|                                                                     |                                       |                   | eingerührt werden: Schin-                                                                                                                                     |
| Rahın (gew.) $^{1}$ Zucker Mandeln Schale von $^{1}$ $^{1}$ Zitrone | 2 Lit. 500<br>60                      | 840<br>284<br>170 | dann mit den glatt gerühr<br>Dottern, mit Zucker, M<br>deln, Zitrone verrührt<br>zuletzt mit dem Eiweiß<br>steifer Schnee — wie n<br>886 — in den Teig kann a |

ken, geräuchert, gehackt; Fleisch anderer Art oder Fisch; auch Käse, gerieben; dann mit Salz, ohne Zucker und Mandeln — kann auch in einer Randform gekocht oder gebacken werden.

#### 888. Makkaroni (Nudeln) in Randform [ganze Portion ca. 1350 (145) Cal.

| 1000 | Makkaroni (Nudeln)                         | 125 | 446  | Makkaroni (Nudeln) werden   |
|------|--------------------------------------------|-----|------|-----------------------------|
| 1440 | Ei 4 St.                                   | 180 | 280  | nach 883 gekocht — gut      |
| 480  | Rahm (fett) $\frac{1}{16}$ Lit.            | 60  | 105  | trocken abgedampft, mit den |
| 600  | Butter                                     | 75  | 562  | übrigen Zutaten verrührt —  |
|      | Zucker Salz wenig roh                      | 440 | 1393 | in eine gut gebutterte und  |
|      | Salz \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |     |      | mit gestoßenem Zwieback     |
|      |                                            |     |      | ausgestreute Randform ge-   |

geben — im warmen Ofen gebacken, reichlich ½ St. — gestürzt — mit Ragout von Fleisch (Huhn in Champignons u. dgl. oder Fisch) gefüllt.

### 889. Makkaroni-(Nudel-)Pudding [ganze Portion ea. 2400 (310) Cal.

| 1000 | Makkaroni    |        | 125  | 446  | Makkaroni, in Stücke ge-       |
|------|--------------|--------|------|------|--------------------------------|
| 8000 | Milch        | 1 Lit. | 1000 | 650  | brochen, wird in der Milch     |
| 2160 | Ei           | 6 St.  | 270  | 420  | gargekocht (soll ganz bleiben) |
| 1000 | Butter       |        | 125  | 937  | und abgedampft — die But-      |
| 80   | Zucker       |        | 10   | 39   | ter wird eingerührt, mit den   |
|      | Salz (wenig) |        |      |      | Dottern und dem Zucker —       |
|      | ("01118)     | roh    | 1530 | 2492 | zuletzt die zu hartem Schnee   |
|      |              |        |      |      | geschlagenen Eiweiße — wird    |

2 St. in einer gebutterten und ausgestreuten Form gekocht — mit geschmolzener Butter anzurichten, in welcher etwas Mehl, Bouillon, geriebener Parmesankäse ausgerührt werden kann.

#### 890. Makkaronisalat I.

Makkaroni (125 g), nach 883 gargekocht (ganz geblieben) und gut abgedampft, werden mit Tomatenpüree (1 Eßl., ca. 15 g) und Salatöl (2 Eßl., 30 g) verrührt.

#### Makkaronisalat II.

Makkaroni nach 883 I werden mit einer Mayonnaise gerührt — und mit gekochtem, feingehacktem Schinken oder Rinderzunge.

#### Makkaronisalat III.

Makkaroni nach 883 I werden mit Schlagrahm (<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit.) und Meerrettig (gerieben, 2 große Eßl. voll) verrührt — und mit wenig Zucker und Salz.

#### Klasse IV.

## Brot aus gekneteten Teigen.

## I. Einfache Teige.

## Kap. 100. Teigbereitung mit Lockerung durch besondere Lockerungsmittel — Hefeteig usw.

## 891. Allgemeine Regeln für Brotteigbereitung mit Hebemitteln (Brotteige).

Das Mehl soll gut und trocken sein; feinkörniges (griffiges) Mehl das beste. Es soll immer gleich vor Verwendung gesiebt werden — und leicht erwärmt sein (Mehlsieb Fig. 26).

Die Flüssigkeiten (Wasser, Milch, Buttermilch) sollen rein und

frisch und in der Regel vorher lauwarm gemacht sein.

Die Hefe — Prcßhefe die beste — soll frisch sein, von graugelblicher Farbe, zusammenhängend (nicht bröckelnd) — von leicht frischsäuerlichem, prickelndem, fruchtartigem Geruch. Das Lockerungsvermögen kann geprüft werden, indem man die Hefe mit etwas Wasser und Zucker übergossen, bei leichter Wärme stehen läßt. Es sollen sich dann im Verlaufe weniger Stunden Zeichen der Gärung einstellen. Die Hefe kann für einige Tage an kühler Stelle in etwas kaltem Wasser aufbewahrt werden (von solcher Hefe ist dann in der Regel für gleichen Zweck größere Menge zu nehmen).

Die Hefe löst sich am besten, wenn sie, bevor sie in den Teig gemischt wird, mit etwas Salz oder Zucker vermischt wird — wobei sie ganz flüssig wird. Um besonders schnelle Gärung zu erreichen, soll man die Hefe mit etwas Zucker, etwas Mehl und Milch verrühren, die Mischung warm stellen, in 10—15 Min. gären lassen und dann das Gemisch in

den Teig geben.

Bierhefe läßt sich verwenden, wo der Teig nur einmal aufgehen soll (ca. 1 Eßl. dickfließender Hefe auf ½ kg Mehl).

Bei der Teigbereitung sollen alle Ingredienzien den rechten, gleich-

artigen Wärmegrad haben — etwas lau.

Alle Teige werden am leichtesten und feinsten, wenn sie mehrere Male umgeknetet — ausgewirkt — und jedesmal wieder zum Aufgehen gebracht werden (immer bis auf ungefähr doppelten Umfang).

Die im folgenden angegebenen Gewichte und Maße haben in der Regel für das frei auf Blech zu verbackende Brot Gültigkeit. Für Brot in Form zu backen kann durchsehnittlich ein Viertel bis ein Drittel mehr Flüssigkeit genommen werden.

Die Gewicht- und Maßangaben für Mehl und Flüssigkeit sind nicht für jeden Fall buehstäblieh zu nehmen. Das Mehl vermag nach Umständen sehr verschiedene Flüssigkeitsmengen aufzunehmen.

#### 892. Teigbereitung erster Art - warme.

Das Mehl wird leicht erwärmt in eine flache Schüssel gebracht; Flüssigkeit (Wasser. Milch usw.) von ca. 35°C wird in eine in der Mitte des Mehles gemachte Vertiefung gegossen, zusammen mit der (in Zucker oder Salz) aufgelösten Hefe. Nach und nach wird, von der Mitte her, das Ganze zusammengerührt. Erst wenn es zu etwas festerem Teig geworden ist, wird dieser mit den Händen bearbeitet, auf ein Brett gelegt; mit etwas Mehl weiter geknetet, bis der Teig sieh von den Fingern leicht abhebt und ganz gleichmäßig ist. Der Teig wird dann 4—5 St. warm gestellt — oder, wenn er am Vorabend bereitet, stellt man ihn in eine (vorher mittels eines eingestellten Kessels mit heißem Wasser erwärmte) Kochkiste.

Wenn der Teig sieh auf doppelten Umfang gehoben, wird er leicht umgeknetet, und so 1—2 Male; wird dann in einen oder mehrere Laibe geformt — die wiederum zum Aufgehen hingestellt, und dann schnell in den Ofen gebraeht werden — nm nach Regel 897 gebacken zu werden.

### 893. Teigbereitung zweiter Art — kalte (sehr allgemein verwendbar).

Der Teig wird abends bereitet, in derselben Weise wie nach erster Art. Die Flüssigkeit darf nur leicht lau sein. Der fertige Teig wird in ein dünnwandiges Gefäß oder in eine Serviette eingebunden (nicht dichter, als daß Platz für das Aufgehen vorhanden ist), in einen geräumigen Behälter mit kaltem Wasser versenkt, wo er über Nacht bleibt — an etwas kühler Stelle. Es soll dann der Teig bis auf doppelten Umfang aufgegangen sein. Der Teig wird dann auf mehlbestreutem Brett wieder leicht geknetet, in Laibe geformt, die an warmer Stelle zum Aufgehen gestellt und dann sehnell in den Ofen gebracht werden.

### 894. Teighereitung dritter Art — mit Vorteig (sehr gut).

Ungefähr ein Viertel des Mehles wird mit der Hefe (in Salz oder Zucker gelöst) und mit der Flüssigkeit zu Teig gemacht — zum Aufgehen hingestellt, 4—6 Stunden am warmen Ort — dann mit dem übrigen Mehl zu Teig gemacht — wonach zum Aufgehen bis auf doppelten Umfang hingestellt, ca. I Stunde — umgeknetet — geformt — wieder zum Aufgehen gestellt — sehnell in den Ofen gebracht.

## 895. Teigbereitung vierter Art — mit Backpulver.

Das Pulver wird mit etwas Wasser ausgerührt und mit dem vorher in gewöhnlicher Weise (I und II, aber ohne Hefe) bereiteten Teig vermischt und sorgfältig verknetet — wonach die Brote mit leichter Hand geformt und gleich in den (recht heißen) Ofen gebracht werden. (Bei Teigen, die schnell fertig zu machen sind, ist eine vorherige genaue Vermischung des Pulvers mit dem trockenen Mehl zweckmäßig.)

Alle die zu verwendenden Teile müssen kalt sein, und der Teig ist an kühlem Ort zu bereiten; auch das Backblech oder die Form sollen

kalt sein — mit kalter Butter bestrichen.

Backpulver 30 g ist als Regel das für ½ kg Mehl passende (kann aber je nach dem Mehl in sehr verschiedener Menge zu nehmen sein).

#### Hausgemachte Backpulver.

| I. Cremor tartari |  | 100 T. | II. Cremor tartari | 100 | Т.  |
|-------------------|--|--------|--------------------|-----|-----|
| Sodapulver        |  | 50 ,,  | Sodapulver         | 50  | , , |
| Hirschhornsalz    |  | 8 ,,   | Weizenmehl, feines | 20  | 2.3 |
| Reismehl          |  | 8 ,,   |                    |     |     |

III. Weinsteinsäure . . . 50 T. Sodapulver . . . . . 50 ,, Reismehl . . . . . . 100 ., (3 kleine Teelöffel zu ½ kg Mehl).

Die Bestandteile sind sorgfältig zu vermischen und kleinzumaehen. In Blechdose aufzubewahren.

### 896. Teigbereitung fünfter Art — auf der Teigmaschine.

Bei Teigbereitung erster und zweiter Art kann die Mischung in der Maschine geschehen. Erst wird die Flüssigkeit aufgefüllt, dann das Mehl und die Hefe (mit Salz aufgelöst) dazugetan — dann die Maschine 3—5 Min. in Bewegung gehalten — wonach der Teig übrigens, wie oben, fertiggestellt wird.

#### 897. Regeln für das Backen.

Der Ofen soll gut warm sein; die Backbleche oder Formen immer kalt, mit Butter ausgestrichen. Stärkere Unterwärme, bis das Brot gut aufgegangen ist — wonach Oberwärme allmählich zu steigern, Unterwärme abzuschwäehen ist. Wenn das Brot zu stark bräunt, kann ein Stück Papier oder eine ganz dünne, gebogene Blechplatte übergelegt werden. Backzeit von der Größe der Laibe ganz abhängig: Rundstücke <sup>1</sup>/<sub>4</sub> St., Brot aus <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Mehl ca. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St. usw. Die Ofentür ist während des Backens möglichst wenig zu öffnen.

Die angeführten Backzeiten dürfen nie genau genommen werden: denn sie sind, nach Art des Ofens und dem Wärmegrad desselben, sehr

verschieden.

Zeichen dafür, daß das Brot gar gebacken, ist: daß es, bei leichtem Klopfen an der Unterseite einen hohl klingenden Ton gibt — oder:

daß beim Durchstechen mit einem glatten spitzen Hölzehen kein Teig daran hängen bleibt.

Nach dem Backen wird das Brot einige Minuten auf dem Blech oder in der Form belassen — wird dann sehräge gegen irgendeinen Gegenstand aufgestellt, so daß es auch an der Unterfläche abkühlen kann.

Zwisehen dichtgestellte Brote wird etwas Butter gestriehen. Eben vor Entfernung aus dem Ofen kann das Brot mit einer Mischung von etwas Ei mit Wasser leicht bestrichen werden.

### Kap. 101. Brot aus Wasserteig.

898. Grahambrot, reines, eehtes — ohne besonderes Loekerungsmittel.

Gr.
1000 Weizensehrotmehl 1 kg 3500 Das Mehl, zu kalter Jahreszeit
666 Wasser ea. 2/3 Lit.

Cal.
Das Mehl, zu kalter Jahreszeit
leicht angewärmt, wird in einem
Haufen auf eine Holzplatte ge-

bracht — das Wasser (ca. 25° °C) in eine Vertiefung in die Mitte gegossen — allmählich mit dem Mehl zusammengerührt, zu einem festen Teig, der anhaltend (½—1 St.) zu kneten ist, bis er sich von Hand und Platte abhebt. — Der Teig wird in recht flache (ca. 3—4 em dicke) Laibe von ½—1 kg Gewicht geformt; oder kleinere — oberflächlich quer eingeschnitten oder abgepriekelt — und in heißem Ofen gebaeken (ca. 1½—2 St.).

Das Verhältnis zwischen Wasser und Mehl läßt sieh nur

annähernd angeben — der Teig soll recht fest sein.

Anstatt Weizensehrotmehl kann ein Gemisch von Weizenkleie (1 T.) mit Weizenmehl (5—8 T.) genommen werden — es darf auch Hefe (40 g) zu derselben Portion genommen werden.

899. Grahambrot, gemischtes — mit Hefe

[ganze Portion ca. 1750 (180) Cal.

| 1000 | ∫Grahamme<br> Weizenme | ehl<br>hl | 375       | Cal.<br>1312<br>437 | Teigbereitung nach 891—896<br>— Backen nach 897. |
|------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|      | Wasser                 |           | 375       |                     |                                                  |
| 40   | Hefe                   |           | 20        |                     |                                                  |
| 20   | Zueker                 | 1 Eßl.    | gestr. 10 | 39                  |                                                  |
|      | Salz                   | 1         | Teig 905  | 1788                |                                                  |

900. + Gemischtes Roggen-Weizenbrot.

| 1000 | Roggenmehl,   Weizenmehl | feines    | 375 $125$ $1750$ | Teigbereitung nach 891—895<br>— Backen nach 897. |
|------|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|
| 750  | Wasser                   |           | 375              |                                                  |
| **0  | Zueker<br>Salz           | 1 kl. Tl. | 25               |                                                  |

| 901.              | + Weizenbro                    | t, einfach                    |                     | Cal.                               |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1000<br>750<br>30 | Mehl, feines<br>Wasser<br>Hefe | 1/2 kg<br>3/8 Lit.            | 500 13<br>375<br>15 | m + 1 4                            |
| 900               | Salz<br>+ Weizeubro            | $^{1}/_{2}$ Tl.<br>1. etwas f | einercs             | [ganze Portion ca. 1900 (190) Cal. |

| 902. | + Weizenbrot   | , etwas | feineres |      | [ganze Portion ca. 1900 (190) Cal. |
|------|----------------|---------|----------|------|------------------------------------|
|      | Mehl, feinstes |         | 500      |      | Teigbereitung nach 891—896         |
|      | Wasser         |         | 250      |      |                                    |
|      | Hefe           | , ei    | 25       |      | Dieser Teig ist außer für          |
|      | Zucker         | 3 Eß]   | . 30     | 117  |                                    |
|      | Ei             | 1 St.   | 45       | 70   |                                    |
|      |                |         | 850      | 1931 | dener Form und Art.                |

## Kap. 102. Brot aus Milchteig.

903. Gemischtes Roggen-Weizenbrot — grobes

[ganze Portion ca. 1900 (225) Cal.

| 1000 | Roggenmehl, grobes   Weizenmehl, grobes         | 250 $250$ $1750$           | Teigbereitung durch einfaches<br>Zusammenkneten der Be-   |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      | Milch, reichl. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | 300 <sup>°</sup> 195<br>40 | standteile — Aufgehen 1 St. — Baeken ca. 1 St. (in Form); |
| 30   | Grahambrot (gemisc<br>Wasser gemacht werd       |                            | 00 kann auch mit Mileh anstatt                            |

904. + Roggenbrot aus feinem Mehl [ganze Portion ca. 1850 (200) Cal.

| 904. | + Roggenbrot ans temen mem 18                                                             | alize i di tidii ca. 1000 (200) cai:                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | Roggenmehl, feines 500 1750<br>Milch, halbabger. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. 250 125 | Teigbereitung: am besten warme (892) oder mit Vor-   |
|      | Hefe 20—25                                                                                | teig (894) — Backen nach                             |
|      | Salz $^{1}/_{2}$ Tl.                                                                      | 897 (in einem Laibe) — kann auch bereitet werden als |

## Gemischtes feines Roggen-Weizenbrot mit

Roggenmehl, fein 250
Weizenmehl 250, oder in jedem anderen Verhältnis —
wie Roggenmehl 375, Weizenmehl 125 usw. — kann auch mit
Wasser bereitet werden — dann nach Wunsch mit etwas feingestoßenem Kümmel — auch mit halbfetter Milch.

| 905.        | + Weizenbrot                                  |     | [gar | nze Portion ea. 1950 (225) Cal. |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| 1000        | Mehl, feinstes                                | 500 | 1750 | Teigbereitung 891—896 —         |
| <b>7</b> 50 | Milch, ganze <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 375 | 200  | Backen 897 — derselbe Teig      |
| 30          | Hefe 1 Tl.                                    | 15  |      | kann, wie für großes Brot,      |
| 10          | Zucker                                        | 5   | 19   | auch für Brötchen verschie-     |
|             | Salz 1 Tl.                                    | 5   |      | dener Form, wie Semmeln         |
|             |                                               |     |      | usw., verwendet werden —        |
|             |                                               |     |      | auch mit halbfetter Milch.      |

## 906. Brot aus Teigen mit Buttermilch oder dicker Mitch.

Buttermilch oder verquirlte dicke Milch (27-28) kann in denselben Mengen wie gewöhnliche Milch verwendet werden zu den meisten der angegebenen Teige.

In der Regel werden die Teige damit etwas leichter (be-

sonders für Zwiebäcke geeignet).

#### Brot mit Fruchtzusätzen.

### 907. Grahambrot mit Aprikosen (Feyring)

[ganze Portion ca. 1900 (200) Cal. Gr. Grahammehl 1000 500 1750 Der Teig wird nach 898 mit Milch, ganze 1/6 Lit. 320 160 104 Milch und Hefe bereitet — Aprikosenpüree 320 160 ca. 75 zuletzt die Fruchtmasse ein-Hefe 70 35 gemischt — reeht kühl zum Aufgehen 12 St. gestellt —

in Laibe geformt, gebacken (auf Blech oder in Form).

#### 908. Fruchtbrot nach Jaworska.

| 1000 | Weizenmehl      | 500*)  | In der Mitte des Mehles wird |
|------|-----------------|--------|------------------------------|
| 750  | Pflaumen, getr. | 375    | mit einem Teil desselben und |
| 1000 | Äpfel ,,        | 500    | mit der in etwas des Frucht- |
| 80   | Zucker          | ca. 40 | saftes aufgelösten Hefe ein  |
|      | Zimt, gestoßen  | 1 Tl.  | Vorteig bereitet — welcher   |
| 70   | Hefe            | 35     | zugedeckt bei schwacher      |
|      |                 |        | Wärme 2-3 St. aufgeht:       |

wonach mit dem übrigen Mehl und dem übrigen Fruchtsaft ein fester Teig gemacht wird, der endlich mit der Früchtemischung zusammengeknetet wird — und bei ganz schwacher Wärme <sup>1</sup>/<sub>2</sub> St. aufgeht, nachdem er in eine gut gebutterte Form ge-

geben — und dann gebacken.

Die Früchtemischung: Die Früchte werden 24 St. in kaltem Wasser eingeweicht — in demselben Wasser weichgekocht — am besten mit Nachkoehen (802—809) in wenigstens 2 St. Der Saft wird für sich eingekocht, bis auf die Hälfte. Die Früchte werden feingehackt, durch ein Sieb getrieben und, wie oben genannt, verwendet, mit dem Fruchtsaft. — Birnen oder Aprikosen (getr.) können anstatt Äpfeln verwendet werden - auch folgende Mischung verwendbar: Pflaumen 1/4 kg, Apfel oder Birnen <sup>1</sup>/<sub>4</sub> kg, Rosinch <sup>1</sup>/<sub>4</sub> kg, Feigen <sup>1</sup>/<sub>8</sub> kg.

<sup>\*)</sup> Gelingt eher mit 3/4 kg 750 Mehl.

## II. Verfeinerte Teige.

## Kap. 103. Allgemeines über Teigbereitung — bei zusammengesetzten Teigen — für verfeinertes Brot und Backwerk.

909. Die Butter soll immer erstmal weich gemacht sein (nicht geschmolzen) und darf gern ausgewaschen werden.

Margarine kann anstatt Butter verwendet werden — weniger gut für kleinere, längere Zeit aufzuhcbende Backware, indem dann gern ein eigener Beigeschmack hervortritt.

Laureol oder Kokosbutter kann verwendet werden.

Palmin ebenso für verschiedene Teige (1 kg =  $1^{1}/_{4}$  kg Margarine).

Vega, Sana wird auch verwendet.

Rosinen sind vorher abzubrühen und wieder abzutrocknen, bevor sie in den Teig gegeben werden (oder auch vorher ganz oder halb gar zu kochen oder zu dämpfen).

Mandeln werden in scharf kochendem Wasser abgebrüht, geschält und in kaltem Wasser abgespült, wieder abgetrocknet, bevor sie zerschnitten, zerhackt werden.

Nüsse dürfen als billigerer Ersatz für Mandeln verwendet werden; sollen in einigen Stunden in kaltem Wasser oder in Milch eingeweicht und geschält werden (sind auch geschält zu haben).

Beim Stoßen von Mandeln (oder Nüssen) ist ein wenig Wasser oder Eiweiß in den Mörser zu geben. Das Zermahlen derselben mittels einer Maschine ist zweckmäßig.

Eier sollen frisch sein.

Zucker soll ganz feiner sein (Staubzucker für besonders feine Teige). Vanille in Stangen oder als Vanillezucker.

Gewürz anderer Art wird am besten feinstens pulverisiert verwendet.

### 910. Teighereitung erster Art, warm.

Nach 892 — aber so, daß:

1. Eier und feineres Gewürz (Zimt, Kardamome usw.) mit der Milch vermiseht werden, bevor diese in den Teig gegeben wird — und indem

2. die anderen größeren Zutaten, wie Butter, Zucker, Rosinen u. dgl., sowie Mandeln, Zitronat u. dgl., erst in den Teig eingemischt werden, nachdem er das erstemal aufgegangen.

## 911. Teighereitung zweiter Art, kalt.

Hier dürfen gleich alle Teile miteinander zusammengearbeitet werden, erst das Mehl mit der Mileh, der Hefe und den Eiern, dann mit dem Zucker und dem sonstigen Gewürz und der Butter, und zuletzt mit dem übrigen (Rosinen, Zitronat u. dgl.) — wonach der Teig fertiggemacht wird nach 893.

#### 912. Teighereitung dritter Art, mit Vorteig.

Besonders für zusammengesetztere, weichere Teige verwendbar — ausgeführt nach 894, aber so, daß nach gewöhnlicher Bereitung des Vorteiges (mit Mehl, Flüssigkeit, Hefe) und Aufgehen desselben, gleich die ganze übrige Mehlmenge, und erst nach und nach die anderen Zutaten damit zusammengearbeitet werden — wonach Aufgehen ea. 1 St. — bis zum doppelten Umfang.

#### 913. Teigbereitung vierter Art, mit Backpulver.

Bereitung nach 895, aber so, daß die Butter weich gerührt und dann mit den Eiern, Gewürzen und der Milch verrührt, mit dem Mehl zusammengeknetet wird — und zu allerletzt das mit etwas Mehl zusammengerührte Backpulver hinzugesetzt.

#### 914. Teigbereitung fünfter Art, mit der Maschine.

Bei der Bereitung zusammengesetzter Teige nach 910 und 911 in der Maschine (Fig. 27) wird erst die Flüssigkeit eingegossen, dann das Mehl und die Hefe (im Salz aufgelöst) — ferner die Eier, vorher mit dem Zucker geschlagen, und die Butter, weich gerührt — endlich die Rosinen, Zitronat und was sonst darin soll — wonach die Maschine 5 Min. in Gang gehalten wird — und der Teig in gewöhnlicher Weise fertig gemacht wird.

#### 915. Teigbereitung sechster Art — für besonders weiche und lose Teige.

Die Eier werden mit dem Zucker gerührt, mit der ganz weichen Butter und der aufgelösten Hefe. Das Mehl wird aus feinem Sieb (Fig. 26) daraufgeschüttet — und die übrigen Zutaten werden daraufgelegt, wonach der Teig gemischt wird durch Umwenden mittels eines flachen, breiten Messers (Fig. 28) — am liebsten ganz ohne Verwendung der Hände — bis alles gut miteinander vermischt ist.

## Kap. 104. Verfeinertes Brot

- mit weniger als 5% Fett im Teige.

Stärker verfeinert: Einfacher verfeinert: 916a. Weißbrot, mit Ei 916b. Weißbrot, mit Ei Iganze Portion ca. 3000 (440) Cal. [ganze Portion ca. 2250 (265) Cal. Cal. Gr. Gr. Cal.  $1/_2$  kg **5**00 1750 Mehl  $1/_{2} \text{ kg}$ 500 1750 1000 Mehl 1000 1/8 Lit. 125 So 1/4 Lit. 250 162 250 Milch Milch 500 10 St. 450 700 2 St. 90 140 900 Ei 180 125  $1/_{8}$  kg 468 60 Zucker Zueker 250 125 50 Hefe 100 40---50 80-100 Hefe Salz Teig 1250 2998 Salz Teig 950 2286

- Teigbereitung nach 910, 911, 912 (914).
- Backen nach allgemeine Regeln (897).

917a. Weißbrot, mit Ei und Butter [ganze Portion ca. 2300 (240) Cal. 917b. Weißbrot, mit Ei und Butter

[ganze Portion ca. 2600 (270) Cal.

|      |        |          | Gr.         | Cal.   |      |        |                                  | Gr.        | Cal. |
|------|--------|----------|-------------|--------|------|--------|----------------------------------|------------|------|
| 1000 | Mehl   | 1/2 kg   | 500         | . 1750 | 1000 | Mehl   | 1/2 kg                           | 500        | 1750 |
| 500  | Milch  | 1/, Lit. | <b>25</b> 0 | 162    | 250  | Milch  | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 125        | 80   |
| 90   | Ei     | i St     | 45          | 70     | 270  | Ei     | 3 St.                            | 135        | 210  |
| 30   | Butter |          | 15          | 112    | 50   | Butter |                                  | 25         | 180  |
| 125  | Zucker |          | 60          | 234    | 200  | Zucker |                                  | 100        | 390  |
| 100  | Hefe   |          | 50          |        | 100  | Hefe   |                                  | <b>5</b> 0 |      |
| 100  | Salz   | Teig     |             | 2328   |      | Salz   | Teig                             | 935        | 2610 |

- Teigbereitung nach 910, 911, 912 (914).
- Backen nach 897.

918a. Weißbrot, mit Butter 918b. Weißbrot, mit Butter [ganze Portion ca. 2300 (210) Cal. | [ganze Portion ca. 2600 (210) Cal.

| 1000 | Mehl   | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 | 1750 | 1000 | Mehl   |                   | 500        | 1750 |
|------|--------|------------------------|-----|------|------|--------|-------------------|------------|------|
| 500  | Milch  | 1/4 Lit.               | 250 | 162  | 500  | Milch  | $^{-1}/_{4}$ Lit. | 250        | 162  |
| 50   | Butter |                        | 25  | 180  | 80   | Butter |                   | <b>4</b> 0 | 300  |
| 125  | Zucker |                        | 60  | 234  | 200  | Zucker |                   | 100        | 390  |
| 100  | Hefe   |                        | 50  |      | 100  | Hefe   |                   | 50         |      |
|      | Salz   | Teig                   | 885 | 2326 |      | Salz   | Teig              | 940        | 2602 |
|      |        |                        |     |      |      |        |                   |            |      |

- Teighereitung nach 910, 911, 912 (914).
- Backen nach 897.
- 919. Zu den Teigen 916-918 a und b: Es darf überall ganz oder halb abgerahmte Milch verwendet werden. Ei und Butter können auch in anderen, zwischen den oben angegebenen Verhältnissen liegenden, Mengen genommen werden — auch in noch etwas höheren Mengen (ohne daß dabei der Charakter als Brot verloren ginge).

Verfeinerung verschiedener anderer Art außerdem erreichbar auf ½ kg, 500 Mehl mit:

Zucker, etwas mehr, entweder in den Teigen (bis über 200 g) oder vor dem Backen auf die Backware gestreut.

Rosinen, gewöhnliche, oder Sultana — 40—80 g

Korinthen, do.

Zimt, gestoßen — 1 Msp.— $\frac{1}{2}$  Tl.

Kardamome, do.

Vanille — 1/8—1/4 Stange Zitronenöl — 2—6 Tr.

Zitrone nschale auf Zucker abgerieben — von  $^1/_4$ — $^1/_2$  Zitrone Mandeln, gehackt — 15—30 g

oder gestoßen (im Teig oder auf dem Brot).

Verwendung der Teige 916, 917, 918a und b - für:

Brot auf Bleehen (doeh nicht Teig 916b).

Brot in Form gebacken.

Semmel, Brötchen ebenso.

Hörnehen u. dgl., besonders Teige 917b und 918b.

Kringel u. dgl., do. do. Savarin, einfachen, do. do.

#### Klasse V.

#### **Backwerk**

aus Teigen mit Hefe (Backpulver) u. dgl. — mit 50/0 Fett im Teige und mehr.

### Kap. 105. Teige mit Ei und Butter.

| 920. | Kringel    |                        |            | [gan | ze Portion ea. 3300 (290) Cal.      |
|------|------------|------------------------|------------|------|-------------------------------------|
|      |            |                        | Gr.        | Cal. |                                     |
| 1000 | Mehl       | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500        | 1750 | Teigbereitung nach 909—914          |
| 500  | Mileh      | 1/4 Lit.               | 250        | 162  | und 919 — auf Blech gebak-          |
| 270  | Ei         | 3 St.                  | 135        | 250  | ken (897) ea. $^{3}/_{4}$ St — kann |
| 200  | Butter     |                        | 100        | 750  | auch in anderer Gestalt ge-         |
| 200  | Zueker     |                        | 100        | 390  | backen werden, als kleineres        |
| 80   | Rosinen    |                        | 40         | 80   | Backwerk, Stolle (Christ-           |
| 20   | Zitronat   |                        | 10         |      | stolle usw.), Napfkuchen usw.       |
|      | Zitronenöl | 6 Tr.                  |            |      |                                     |
|      | Kardamome  | 1 Msp.                 |            |      |                                     |
|      | Salz       | Î                      |            |      |                                     |
| 120  | Hefe       |                        | <b>6</b> 0 |      |                                     |
|      |            | Teig                   | 1195       | 3342 |                                     |

### 921. Fastnachtskringel

[ganze Portion ea. 2400 (260) Cal-

| 1000 | Mehl       | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 | 1750 |
|------|------------|------------------------|-----|------|
| 500  | Mileh      | $^{1}/_{4}$ Lit.       | 250 | 162  |
| 100  | Butter     |                        | 50  | 375  |
| 180  | Ei         | 2 St.                  | 90  | 140  |
|      | Zucker, Sa | alz, wenig             |     |      |
| 50   | Hefe       |                        | 25  |      |
|      |            | Teig                   | 915 | 2427 |

Teigbereitung nach 910 und 911 (914) mit zweimaligem Aufgehen — der Teig wird in dünne Wurstform gerollt, abgeschnitten und zu Kringeln geformt — nach Aufgehen auf mehlbestäubtem Bleeh gebacken (ca. 20 Min.).

#### 922. Napfkuchen. einfacher -- nach Heyl

[ganze Portion ca. 4400 (290) Cal.

|      |              |                                        | Gr.               | Cal. |
|------|--------------|----------------------------------------|-------------------|------|
| 1000 | Melıl        | $^{1}/_{2} \text{ kg}$                 | 500               | 1750 |
| 500  | Milch        | 1/4 Lit.                               | 250               | 162  |
| 130  | Rinderfett   |                                        | 65                | 562  |
| 130  | Butter       |                                        | 65                | 562  |
| 270  | Ei           | 3 St.                                  | 135               | 210  |
| 400  | Zucker       |                                        | 200               | 780  |
| 250  | Rosinen      |                                        | 125               | 250  |
|      | Zitronenscha | ale) von                               |                   |      |
|      | Zitronensaft | $\int_{2}^{1}/_{2} \operatorname{Zit}$ | r.                |      |
| 50   | Mandeln      |                                        | 25                | 142  |
| 60   | Hefe         |                                        | 30                |      |
|      |              | Teig                                   | $\overline{1395}$ | 4418 |

Teighereitung nach 912 (mit Vorteig) — der Teig muß nach Mischung sehr stark geschlagen werden (mit der Backkelle), bis er Blasen wirft — dann in der butterbestriehenen Form aufgehen — gebaeken bei 125°C, eine gute Stunde — in der Form erkalten lassen — anstatt Hefe auch mit Backpulver (20 g).

## 923. Brioche I (echt franz.).

[ganze Portion ca. 2800 (390) Cal. | [ganze Portion ca. 3900 (270) Cal.

| 1000 | Mehl   | $^{1}/_{2} \text{ kg}$           | Gr.<br>500 | Cal.<br>1750 |
|------|--------|----------------------------------|------------|--------------|
| 150  | Butter |                                  | 75         | 562          |
| 630  | Ei     | 7 St.                            | 315        | 490          |
| 250  | Wasser | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 125        |              |
|      | Zucker | (wenig)                          |            |              |
| 50   | Hefe   |                                  | 25         |              |
|      | Salz   | Teig                             | 1040       | 2802         |

#### · Brioche II

|      |        |                          | Gr.        | Cal.         |
|------|--------|--------------------------|------------|--------------|
| 1000 | Mehl   | $^{1}/_{2} \text{ kg}$   | 500        | 1750         |
| 500  | Butter | $^{1}/_{4} \mathrm{~kg}$ | 250        | 1875         |
| 360  | Ei     | 4 St.                    | 180        | 280          |
| 250  | Wasser | $^{1}/_{8}$ Lit.         | 125        |              |
|      | Zucker | (wenig)                  |            |              |
| 100  | Hefe   |                          | <b>5</b> 0 |              |
|      | Salz   | Teig                     | 1105       | <b>Ł9</b> 05 |

#### Brioche III.

[ganze Portion ca. 6000 (300) Cal.

| 1000 | Mehl   | 1/ <sub>2</sub> kg | Gr.<br>500 | Cal.<br>1750 |
|------|--------|--------------------|------------|--------------|
| 1000 | Butter | 1/2 kg             | 500        | 3750         |
| 450  | Ei     | 5  St.             | 225        | 350          |
| 250  | Wasser | $^{1}/_{8}$ Lit.   | 125        |              |
| 180  | Zucker |                    | 40         | 156          |
| 00   | Hefe   |                    | 50         |              |
|      |        | Teig               | 1440       | 6006         |

Teighereitung nach 912 (mit Vorteig) — der Vorteig wird mit einem Drittel des Mehles bereitet (sehr locker), nit etwas vom Wasser, mit der Hefe (etwas Zueker). Das übrige wird später zu einem sehr weiehen Teig gemacht

(stark bearbeitet) — sehr sorgfältig mit dem Vorteig vermischt zum Aufgehen gestellt (kühl, 4-5 St.) - der Teig wird in große und ganz kleine Wecken geformt — die kleinen oben auf die großen angebracht — auf dem Blech zum Aufgelien hingestellt mit glatt gerührtem Dotter bestrichen — in heißem Ofen gebacken (30-40 Min.) -- wird auch in kleinen Formen gebacken.

| 924.       | 😑 Gugelhupf            | I (Hagd                                 | ahl)                                      | [ganz        | e Portion ca. 3800 (350) Cal.                          |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1000       | Mehl                   | 1/2 kg                                  | Gr.<br>500                                | Cal.<br>1750 | Die Butter wird mit dem                                |
| 250<br>540 | Butter<br>Ei           | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> kg<br>6 St. | $\begin{array}{c} 125 \\ 270 \end{array}$ | 935<br>420   | Zucker weiß gerührt — dann allmählich mit den Dottern, |
| 500        | Rahm (gew.)            | 1/4 Lit.                                | 250                                       | 420          | der Hefe und dem Rahm                                  |
| 150        | Zucker<br>Salz, Gewürz |                                         | 75                                        | 292          | verrührt — danach mit dem<br>Mehl und Salz, ganz all-  |
| 70         | Hefe                   |                                         | 35                                        |              | mählich, in kleinen Portionen                          |
|            |                        | roh                                     | 1255                                      | 3817         | — sehr lange gerührt — bis<br>sich der Teig vom Löffel |

löst — und dann noch einige Minuten — zuletzt werden die Eiweiße als steifer Schnee eingerührt — in Form, halb gefüllt, zum Aufgehen gestellt — in nicht zu heißem Ofen zu backen.

#### 925. ÷ Gugelhupf II (Naumann) [ganze Portion ca. 4250 (200) Cal.

| 1000 | Mehl        | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 | 1750 | Butter, Zucker, Salz werden |
|------|-------------|------------------------|-----|------|-----------------------------|
| 500  | Butter      | $^{1}/_{4}$ kg         | 250 | 1875 | schäumig gerührt — das      |
| 250  | Rahm (gew.) | 1/8 Lit.               | 125 | 420  | Mehl (feinstes) wird darauf |
| 125  | Zucker      |                        | 60  | 234  | ausgesiebt, damit verrührt  |
| 30   | Hefe        |                        | 30  |      | mit der Hefe und dem Rahm   |
|      | Salz        | Teig                   | 965 | 4279 | und gewürzt — sehr stark    |
|      |             | 10.00                  | 000 |      | geschlagen, so daß der Teig |

Blasen wirft — kann dann noch mit Mandeln und kandierter Zitronensehale (80 g von jedem) oder mit Korinthen, Rosinen

(60 g) verrührt werden.

Der Teig wird in eine gebutterte und ausgestreute Form gebracht (ca. halb voll) — zum Aufgehen gestellt — mit Butter leicht bestrichen — im Ofen gebacken (ca. 1 St.) — gestürzt — mit Zucker bestreut — kann mit eingestochenen, gesehnittenen Mandeln verziert werden.

## 926. Feines Brot zum Kaffee [ganze Portion ca. 3650 (300) Cal.

| 1000 | Mehl        | $^{1}/_{2}$ kg         | 500  | 1750              | Das Mehl wird mit der Milch |
|------|-------------|------------------------|------|-------------------|-----------------------------|
| 250  | Butter      | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | 125  | 935               | und den Eiern zu Teig ver-  |
| 360  | Ei          | 4 St.                  | 180  | 280               | arbeitet — mit Zucker und   |
| 250  | Zucker      | 1/8 kg                 | 125  | 585               | dann mit der Butter und     |
| 360  | Milch       | 3/16 Lit.              | 180  | 120               | Hefe vermischt - zum Auf-   |
| 80   | Hefe        |                        | 40   |                   | gehen (kühl) gestellt — in  |
|      | Salz, Gewür | z Teig                 | 1150 | -<br><b>367</b> 0 | Form im Ofen gebacken.      |

4997

| 927. | : Sava     | rin l                  |        |      |
|------|------------|------------------------|--------|------|
| [gai | nze Portio | n ca. 3450             | 0(330) | Cal. |
|      |            |                        | Gr.    | Cal. |
| 1000 | Mehl       | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500    | 1750 |
| 250  | Butter     | $^{1}/_{8}$ kg         | 125    | 900  |
| 450  | Ei         | 5 St.                  | 225    | 350  |
| 500  | Milch      | 1/4 Lit.               | 250    | 162  |
| 150  | Zucker     |                        | 75     | 292  |
| 100  | Hefe       |                        | 50     |      |
|      |            | Teig                   | 1220   | 3454 |

#### Savarin II [ganze Portion ca. 4950 (450) Cal. Gr. Cal. Mehl 500 $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 1750 1000 $^{1}/_{4}$ kg 250 Butter 1875 500 8 St. 360 560 Ei 720 Dotter 5 St. 75 270 150 200 Milch $^{1}/_{5}$ Lit. 125 400 $^{1}/_{16}$ Lit. Rahm 60 105 125 (gew.) Zucker 80 312 160 Hefe 50

|      | - Savarin | 111                              |      | Lga  |
|------|-----------|----------------------------------|------|------|
|      |           |                                  | Gr.  | Cal. |
| 1000 | Mehl      | $^{1}/_{2} \text{ kg}$           | 500  | 1750 |
| 1000 | Butter    | $^{1}/_{2} \text{ kg}$           | 500  | 3750 |
| 770  | Ei        | 9 St.                            | 385  | 630  |
| 250  | Rahm      | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 125  | 210  |
|      | (gew.)    |                                  |      |      |
| 100  | Hefe      |                                  | 50   |      |
| 50   | Zueker    |                                  | 25   |      |
|      | Salz      | Teig                             | 1585 | 6530 |

Iganze Portion ea. 6500 (410) Cal.

Teig 1575

Teighereitung nach 912, mit Vorteig, oder, nach Escoffier, so: das Mehl wird in eine Schüssel gesiebt — mit Salz und Rahm (oder Milch) gut vermischt und geknetet, und mit der Hefe (im Rahm verrührt) — der Teig wird Aufgehen auf recht zum

warmer Stelle hingestellt, gut zugedeckt (nachdem die Butter in kleinen Stücken daraufgelegt ist) — bis der Teig bis auf das Doppelte gestiegen ist — dann die Butter eingeknetet, und der Teig sehr stark geschlagen, bis ganz zähe — dann erst wird der Zucker eingeknetet.

100

Das Backen geschieht in einer mit Butter gut ausgestrichenen Randform oder in Form von anderer Gestalt — die nur bis  $^{2}/_{3}$ — $^{1}/_{2}$  gefüllt wird — wonach aufgehen lassen, bevor in den Ofen gebracht; nicht zu heiß — ca. 40 Min.

Das Anrichten. Der Savarin wird gestürzt — noch warm übergossen und durchtränkt mit einem warmen Zuckersirup, der in verschiedenster Weise gewürzt sein kann (etwas Likör, oder Wein, oder Fruchtsaft, gemischt) — abgekühlt angerichtet mit Fruehtkompott, Rahmschnee usw.

#### Savarin IV

läßt sich aus viel einfacheren (gesünderen) Teigen bereiten z. B. die Hefeteige 916b, 917a und b und ähnliche — ebenso angerichtet.

#### 928. Baba

wie Savarin — zur selben Portion mit noch:

Rosinen 100 g werden erst mit dem Zueker eingeknetet — auch mit etwas kandierter Zitronenschale (Zitronat).

### Kap. 106. Backwerk aus Hefeteigen mit Butter.

| 929.                     | Kleine Küm                      | melbretzel                                                      |                               | [ganz                      | ze Portion ea. 2250 (200) Cal.                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>100<br>500<br>50 | Mehl<br>Butter<br>Mileh<br>Hefe | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> kg <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | Gr.<br>500<br>50<br>250<br>25 | Cal.<br>1750<br>375<br>162 | Teigbereitung nach 910—911  der fertige Teig wird in dünne Wurstform ausgerollt  abgesehnitten — zu klei- |
|                          | Salz, Kümm<br>(gan              | * , * ,                                                         | \$25                          | 2287                       | nen Kringeln geformt — die<br>einen Augenbliek in kochen-<br>des Wasser getaucht, dann                    |

auf bestriehenem Bleeh gelegt — mit gesehlagenem Ei bestriehen — mit ganzem Kümmel bestreut — hellbraum im Ofen gebacken werden — gewöhnlicher Weißbrotteig kann auch so verwendet werden.

#### 930. Kringel

| 1000        | Melıl     | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | <b>5</b> 00       | 1750 |
|-------------|-----------|------------------------|-------------------|------|
| <b>15</b> 0 | Butter    |                        | 75                | 452  |
| 200         | Zueker    |                        | 100               | 390  |
| 120         | Rosinen   |                        | 60                | 120  |
| 500         | Mileh     | $^{1}/_{1}$ Lit.       | 250               | 162  |
| 50          | Zitronat  |                        | 25                |      |
|             | Kardamome | usw.                   |                   |      |
| 80          | Hefe      |                        | 40                |      |
|             |           | Teig                   | $\overline{1050}$ | 2874 |

[ganze Portion 2850 (210) Cal.

Teigbereitung nach 910—914
— Backen im Ofen auf Blech oder in der Form als Kringel, Weeken, Stolle, Napfkuchen (auch mit halb Weizen-, halb Kartoffelmehl) — auch mit verschiedenen größeren Buttermengen und Gewürzen und mit anderen Zutaten zu bereiten.

| 931. | ÷ Stolle - | - nach Hannemann | [ganze Portion | ea. 3450 (225) Cal. |
|------|------------|------------------|----------------|---------------------|
|------|------------|------------------|----------------|---------------------|

|      |              |                   | Gr.         | Cal. |                                                        |
|------|--------------|-------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1000 | Mehl         | 1/, kg            | 500         | 1750 | Teigbereitung nach 912 —                               |
| 250  | Butter       | $\frac{1}{8}$ kg  | 125         | 937  | mit Vorteig aus der halben                             |
| 500  | Milch        | 1/4 Lit.          | <b>25</b> 0 | 162  | Milch, ein Fünftel des Mehls                           |
| 200  | Zucker       | $\frac{1}{10}$ kg | 100         | 390  | und der Hefe — das übrige                              |
| 125  | Rosinen      | 710 0             | 60          | 120  | Mehl mit dem Zucker, der                               |
| 125  | Korinthen    |                   | 60          | 120  | Zitronensehale, dem Salz                               |
| 60   | Zitronat     |                   | 30          |      | vermiseht, mit Mileh, Butter                           |
| 70   | Hefe         |                   | 35          |      | (oder Sana) flüssig, in dem                            |
| 40   |              |                   |             |      |                                                        |
|      | Zitronengelb | Teig              | 1160        | 3479 | Vorteig zu einem Teig gut<br>durehknetet — zuletzt die |

Rosinen und Korinthen darunter gearbeitet — der Teig zum Aufgelien hingestellt — dann auf butterbestriehenes, mehlbestaubtes Blech lang gelegt, dreifingerdick ausgerollt, mit Butter bepinselt, mit den Längsseiten übereinandergeklappt — noehmals aufgegangen, in gut durchheiztem Ofen gebaeken (1 St.) — herausgenommen, heiß mit Butter bepinselt — diek mit Puderzucker bestreut — anstatt der Rosinen auch süße Mandeln (125 g).

| 932.        | ÷ Butterhörn | chen                   |            | [ganz | e Portion ea. 3900 (210) Cal.                   |
|-------------|--------------|------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------|
| 1000        | Mehl         | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500        | 1750  | Teigbereitung nach 911. —                       |
| <b>50</b> 0 | Butter       | $\frac{1}{4}$ kg       | 250        | 1875  | Der Teig wird dünn aus-                         |
| <b>50</b> 0 | Mileh        | 1/4 Lit.               | 250        | 162   | gerollt, in dreiekige Stücke                    |
| 100         | Zueker       | . ,                    | 50         | 195   | geschnitten, die aufgerollt                     |
|             | Salz         |                        |            |       | und in Gestalt von Hörnehen                     |
| 80          | Hefe         |                        | <b>4</b> 0 |       | umgebogen werden — auf                          |
|             |              | Teig                   | 1090       | 3982  | Blech im Ofen gebacken — auch zu verwenden als: |

Wecken, Brötehen usw. — kann auch mit weniger und mit noch mehr Butter (bis 375 g pro ½ kg Mehl) bereitet werden — letzterenfalls mit etwas mehr Hefe.

#### Klasse VI.

## Kuchen — gerührte Teige.

## Kap. 107. Allgemeine Regeln für Bereitung gerührter Teige.

933. Weil es bei diesen Teigen gewöhnlich an Hefe fehlt (wovon, während der Teigbereitung und des Backens, Aufblähung und Porosität zuwege gebracht wird, durch Entwicklung von Kohlensäure und Alkohol) — oder an Backpulver (was während des Backens durch abgespaltene Kohlensäure aufbläht) muß die Leichtigkeit, die Porosität auf anderem Wege erreicht werden.

Es soll einerseits

- 1. dem Teige eine besondere Zähigkeit verschafft werden, was meistens durch reichliche Einmischung von Ei oder Butter, auch durch teilweises Abbacken des Mehles mit Butter geschieht; aber es soll andererseits
- 2. durch genügend reichliche Einmischung von Luft (gewöhnlicher athmosphärischer Luft) eine Aufblähung hervorgebracht werden. Daß der Teig in der Beziehung genug hat, ersieht man daraus, daß derselbe ganz weiß wird.

Für solehen Zweck soll num erstens das Mehl das leichteste, feinste sein — und es soll notwendigerweise frisch durchgesiebt sein, bevor es in den Teig kommt; der Zueker soll auch sehr fein sein, Staubzueker. Das Rühren des Teiges soll sehr anhaltend sein.

### 934. Teigrühren, erste Art — für gewöhnlichen gerührten Teig.

Butter, Zueker werden weiß gerührt (wenigstens 20 Min.) — dann werden die Eier eingerührt — ein Ei aufs Mal — bis die Masse ganz weiß ist — dann nach und nach das Gewürz und das Mehl —  $^{1}/_{2}$ —1 St. und mehr — zuletzt die übrigen Zutaten.

#### 935. Teigrühren, zweite Art — für soufflierten Teig.

Wie 934 — nur so, daß von den Eiern anfangs nur die Dotter und erst zu allerletzt die Eiweiße als steifer Sehnee eingerührt werden.

#### 936. Teigrühren, dritte Art — abgebrannter, gerührter Teig.

Mit der Butter und ebensoviel von dem Mehl wird eine Einbrenne bereitet (469, 11. b) — die dann mit den übrigen Teilen vereinigt wird mit den Eiern entweder ganz, oder geteilt in Dotter und Eiersehnee.

937. Das Backen geschieht auf Blech oder in Form (gut gebuttert) — besonders die soufflierten Teige sind sofort in den Ofen zu bringen.

### Kap. 108. Biskuit — Zuckerbrot.

#### 1. Mit Eiweiß allein.

### 938. + Geduldzeltchen — nach Jaworska.

| 1000 | Mehl   |       |                  | Cal.<br>297 | Eiweiß zu steifem Schnee ge-                         |
|------|--------|-------|------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 1600 | Zucker |       | 140              |             | sehlagen, wird mit dem                               |
| 700  | Eiweiß | 2 St. | 60               | 32          | Zueker und dem Mehl ver-                             |
|      |        | Teig  | $\overline{285}$ | 875         | mischt — man formt mit<br>dem Löffel runde Busserln, |

legt sie auf ein mit weißem Wachs bestriehenes Blech — läßt sie 2 St. am warmen Orte stehen, damit sie austrocknen — und backt sie in einer mäßig warmen Röhre.

## 939. Silberkuchen

[ganze Portion ca. 2400 (170) Cal.

|      | (Mohl (Weizen-)                  | Gr.<br>125 | Cal.<br>437 | Die Butter wird weiß gerührt, |
|------|----------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 1000 | Mehl (Weizen-) Kartoffelmehl     | 125        | 437         | dann mit dem Zucker ver-      |
| 360  | Butter                           | 90         | 680         | rührt (20 Min.); weitere      |
| 800  | Staubzucker                      | 200        | <b>78</b> 0 | 10 Min. mit dem Wasser und    |
| 720  | Eiweiß 6 St.                     | 180        | 96          | dem Mehl — zuletzt mit den    |
|      | Vanille, gest. $\frac{1}{2}$ St. |            |             | Eiweißen (als steifer Schnee) |
| 250  | Wasser 4 Eßł.                    | 60         |             | — in Form gegeben, gleich     |
|      | Teig                             | g 780      | 2430        | in den recht heißen Ofen ge-  |
|      |                                  |            |             | bracht. — Das Einmischen      |

des Eierschnees hat am besten mittels eines flachen, breiten Messers zu geschehen.

#### 2. Mit ganzem Ei.

#### 940. + Zitronenbrot

ganze Portion ca. 990 (70) Cal.

|      | ganze ro | rtion ca. | 990 (10 | ) Car. |
|------|----------|-----------|---------|--------|
|      |          |           | Gr.     | Cal.   |
| 1000 | Mehl     |           | 125     | 437    |
| 1000 | Zucker   |           | 125     | 487    |
| 360  | Ei       | 1 St.     | 45      | 70     |
|      | Zitronen | schale    |         |        |
|      | Vanille  | Tei       | g 295   | 994    |

## 941. + Doktor(Kuchen)torte

(Dr. Caroline Steen)
[ganze Portion 2050 (210) Cal.

|      |        |       | Gr.   | Cal. |
|------|--------|-------|-------|------|
| 1000 | Mehl   |       | 200   | 700  |
| 1250 | Zucker |       | 250   | 975  |
| 1350 | Ei     | 6 St. | 270   | 420  |
|      | Gewürz |       |       |      |
|      |        | Tei   | o 720 | 2095 |

## 942. + Schwamm(Kuchen)torte ("Sponge cake")

[ganze Portion ca. 1750 (190) Cal.

| 1000<br>1660<br>2000 | Mehl<br>Zucker<br>Ei<br>Gewürz | 6 St. | 135<br>225<br>270 | 472<br>877<br>420                          | Für 940, 941, 942: Teigbereitung nach 934 — Backen nach allgemeinen Regeln     |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                | Tei   | g 630             | 1769 (940 dünn ausger<br>kleine Kuchen aus | (940 dünn ausgerollt — in<br>kleine Kuchen ausgestochen,<br>941, 942 in Form). |

## 943. + Biskuittorte

ganze Portion ca. 1300 (110) Cal.

| Tga  | ize i or do | 11 ca. 150 | 0 (110) | Car. |
|------|-------------|------------|---------|------|
| 1000 | Mehl        |            | 125     | 437  |
| 1400 | Zucker      |            | 175     | 681  |
| 1040 | Ei          | 3 St.      | 130     | 210  |
|      |             | Teis       | g 430   | 1328 |

#### 944. + Biskuittorte

[ganze Portion ca. 1800 (180) Cal.

| 1000 | Mehl (Ka | artoffel-) | 125 | 437  |
|------|----------|------------|-----|------|
| 2000 | Zucker   |            | 250 | 975  |
| 2160 | Ei       | 6 St.      | 270 | 420  |
|      |          | Teig       | 745 | 1832 |

#### 945. + Biskuit(Zucker)zeltchen

|      |        |       | Gr. | Cal. |
|------|--------|-------|-----|------|
| 1000 | Mehl   |       | 125 | 437  |
| 1000 | Zueker |       | 125 | 487  |
| 2520 | Ei     | 7 St. | 315 | 490  |
|      |        | Teig  | 565 | 1414 |

### [ganze Portion ca. 1400 (210) Cal.

Für 943—944—945: Teigbereitung 935 - Backen nach allgemeinen Regeln.

#### 946. Sachertorte (nach Heyl) [ganze Portion ca. 1750 (140) Cal.

|              |               |          | Gr.   | Cal. |
|--------------|---------------|----------|-------|------|
| 1000         | Mehl          |          | 70    | 245  |
| <b>25</b> 00 | Chokola       | de       | 175   | 815  |
| 1570         | Zucker        |          | 110   | 429  |
| <b>2</b> 140 | $\int$ Dotter | 4 St.    | 60    | 216  |
| 21.10        | \(\)Eiweiß    | 3 St.    | 90    | 48   |
|              |               | Tei      | g 505 | 1753 |
|              | Vanillezi     | nolear 1 | ERI . |      |

Zitronenzueker 1 Eßl. Schokoladenglasur Butter zur Form — Teigbereitung nach 935.

-- Backen in Form.

#### Rahmkuchen (Hagdahl) [ganze Portion ca. 1400 (180) Cal.

|      |          |             | Gr.        | Cal. |
|------|----------|-------------|------------|------|
| 1000 | Mehl     |             | 100        | 350  |
| 500  | Zucker   |             | <b>5</b> 0 | 195  |
| 2250 | Ei       | 5 St.       | 225        | 350  |
| 2500 | Rahm, f  | fett ½ Lit. | 250        | 535  |
|      | Zitroner | nsehale     |            |      |

Teig 625 Rahm (als steifer Schnee) wird mit den Dottern verrührt, dann mit den Eiweißen (als steifer Schnee) — zuletzt mit dem Mehl — wird in kleinen, mit Butter ausgestrichenen und mit Mehl ausgestreuten Formen gebacken.

### 948. + Tütchen oder Hohlhippen [ganze Portion ea. 1950 (230) Cal.

| 1000          | Mehl          |        | 125 | 125         |
|---------------|---------------|--------|-----|-------------|
| 2000          | Zucker        |        | 250 | 974         |
| 2 <b>68</b> 0 | Ei            | 8 St.  | 360 | <b>56</b> 0 |
|               | Vanillezucker | 1 Eßl. |     |             |
|               |               | Teig   | 735 | 1971        |

Ei und Zucker werden 1 St. gerührt und dann mit dem Mehl — in dünner Lage auf ein fettbestrichenes Blech ausgebreitet — in heißem Ofen einige Minuten ge-

backen — in viereekige Stücke geschnitten — noch warm zu Tütehen aufgerollt — mit Rahmsehnee gefüllt anzurichten und mit Marmelade u. dgl.

2115

#### + Süßes Teebrot 949.

Mehl

Ei

Zueker

**10**00

2000

1800

150 525 300 1170 270 420 Saft und Schale von 1 Zitrone Rosenwasser 1 Eßl. Mandeln, gerieb. 50 285

Teig 770

[ganze Portion ea. 2100 (230) Cal.

Teigbereitung 935 — Baeken

nach den allgemeinen Regeln.

## Kap. 109. Honig- und Sirupskuchen.

Die Teige werden nach Regeln 933—935 abgerührt — diese Teige können ihres hohen Zuckergehaltes nicht recht zähe werden. Daher genügt meistens nicht einfaches Lufteinrühren — es muß dazu gewöhnlich ein luftabspaltendes Pulver — gewöhnlich Hirschhornsalz oder Backpulver — in den Teig gemischt werden.

### a) Ohne luftabgebendes Lockerungsmittel.

# 950. Grahammehl-Honigkuchen nach Jaworska (Lebkuchen mit Weizenschrotmehl) [ganze Portion ca. 900 (90) Cal.

|      |           |         | Gr.   | Cal. | Or I relieve social mit don          |
|------|-----------|---------|-------|------|--------------------------------------|
| 1000 | Weizensch | rotmehl | 60    | 210  | Staubzucker wird mit den             |
| 1660 | Zucker    |         | 100   | 390  | Dottern $\frac{1}{2}$ St. lang abge- |
| 750  | Honig     |         | 45    | 135  | rührt — Honig und Mehl,              |
| 2250 | Ei        | 3 St.   | 135   | 210  | zuletzt die zu Schnee ge-            |
|      |           | Tei     | g 340 | 945  | schlagenen Eiweiße hinzu-            |
|      |           |         |       |      | gegeben und alles gut unter-         |

mischt — die Masse in eine mit Butter bestrichene Zwiebackform gegossen und in einer ziemlich heißen Röhre gebacken — sodann herausgenommen, etwas erkaltet mit scharfem Messer in schiefe Vierecke oder Schnitten geteilt — und in der Röhre noch einmal schön braun geröstet.

#### 951. Italienischer Lebkuchen nach Jaworska

[ganze Portion ca. 3100 (310) Cal.

| 1000 | Weizensel | nrotmeh | ıl   | 200         | 700  | Die Dotter werden mit dem  |
|------|-----------|---------|------|-------------|------|----------------------------|
| 1250 | Milchzuck | er      |      | <b>25</b> 0 | 975  | Milchzucker weiß gerührt — |
| 500  | Manna, r  | einstes |      | 100         | 390  | Manna mit Honig erwärmt    |
| 625  | Honig     |         |      | 125         | 375  | und aufgelöst — nach Er-   |
| 2250 | Ei        | 10      | St.  | <b>45</b> 0 | 700  | kalten mit der Dottermasse |
|      |           |         | Teig | 1125        | 3140 | verrührt — zuletzt mit dem |
|      |           |         | - 0  |             |      | Eiweiß, zu Schaum geschla- |

gen und mit dem Mchl — die Masse tüchtig umgerührt — in eine mit Butter bestrichene Form gegossen — und gebacken — an kühlem Ort gestellt — in längliche Stücke geschnitten — in der Röhre leicht gebacken.

## b) Mit luftabgebenden Lockerungsmitteln.

# 952. Roggenmehl-Honigkuchen — "französische" — nach Hagdahl [ganze Portion ca. 1600 (90) Cal.

|      |                              | Gr.      | Cal. |                              |
|------|------------------------------|----------|------|------------------------------|
| 1000 | Roggenmehl                   | 250      | 875  | Honig und Sirup werden mit-  |
| 500  | Honig                        | 125      | 375  | einander gekocht — Pot-      |
| 500  | Sirup                        | 125      | 375  | asche, Hirschhornsalz in et- |
| /160 | (Potasche                    | 12       |      | was Wasser aufgelöst, darin  |
| 60   | Potasche<br>  Hirschhornsalz | 3        |      | gemischt — mit dem Mehl      |
|      |                              | Teig 515 | 1625 | zu Teig verrührt — der gut   |
|      |                              |          |      | und lange verarbeitet wird   |

— und 8 Tage ruhen soll — wird in kleinen Kuchen auf Blech gebacken.

#### 953. Christiansfelder Sirupskuchen — einfache

[ganze Portion ca. 1900 (120) Cal.

| 1000 | Mehl          | 250 875       | Der Sirup wird crwärmt —      |
|------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 500  | Weißbrot oder |               | mit dem Mehl verrührt —       |
|      | Graubrotteig  | 125 ca. 280   | mit dem Teig (904, 905) gut   |
| 1000 | Sirup         | 250 750       | verknetet — dünn ausgerollt   |
|      |               | Teig 625 1905 | auf ein mit Butter leicht be- |
|      |               |               | strichenes Blech gebracht —   |

mit Eiweiß (in Wasser stark verdünnt) bepinselt — mit einer Gabel geprickelt — in ziemlich warmen Ofen gebacken — in Vierecke zerschnitten ( $^{1}/_{2}$  Mandel auf jedes Stück gelegt).

#### 954. Sirupskuchen, gewürzter (B. Thörrestrup)

[ganze Portion ca. 1900 (130) Cal.

| 1000 | Mehl              | 250    | 875  | Dotter wird mit Zucker weiß                              |
|------|-------------------|--------|------|----------------------------------------------------------|
| 1000 | Sirup             | 250    | 750  | gerührt — nach und nach                                  |
| 180  | Puderzucker       | 45     | 175  | mit dem übrigen, zulctzt mit                             |
| 360  | Ei 2 St.          | 90     | 140  | den Eiweißen (als steifer                                |
| 60   | Ingwer (gestoßen) | 15     |      | Schnee) verrührt — ge-                                   |
| 100  | Poineranzenschale | 25     |      | backen bei mäßiger Wärme                                 |
| 80   | Zitronat          | 20     |      | in 1 St. in einer mit Butter                             |
| 10   | Hirschhornsalz    | 10     |      | gut ausgestrichenen Form —                               |
|      | Te                | ig 705 | 1940 | herausgenommen — glaeiert<br>mit einem mit Zucker (15 g) |

verrührten Eiweiß (für längere Zeit haltbar — eignet sich für Verzehrung in mit Butter bestriehenen Scheiben).

# 955. Englische Pfefferkuchen nach "Hemmets Kokbok"

[ganze Portion ca. 2100 (100) Cal.

|      |            |                          | Gr. | Cal. |
|------|------------|--------------------------|-----|------|
| 1000 | Mehl       |                          | 250 | 875  |
| 500  | Sirup      |                          | 125 | 375  |
| 500  | Zucker     |                          | 125 | 487  |
| 500  | Schlagrahm | 1/8 Lit.                 | 125 | 375  |
|      | Ingwer     | 1/2 Eßl.                 |     |      |
|      | Zitronenöl | 1/4 Tl.                  |     |      |
|      | Sodapulver | 1/2 Eß].                 |     |      |
|      | 1          | $\overline{\text{Teig}}$ | 625 | 2112 |
|      |            |                          |     |      |

Der Sirup wird hell gerührt — mit Zucker, Sodapulver, Gewürz und dem Rahm (zu steifem Schnee geschlagen) verrührt — zuletzt mit dem Mehl — ausgerollt (nicht zu dünn), in runde Kuchen ausgestochen (die mit Wasser leicht überpinselt werden), bei mäßiger Wärmegebacken.

#### 956. Houigkuchen, einfache.

Nach 951 zu bereiten, mit Honig für Sirup.

#### 957. Echte Christiansfelder Honigkuchen

[ganze Portion ca. 4400 (250) Cal.

| 1000 | Mehl 5                                           | 600 | 1750 |
|------|--------------------------------------------------|-----|------|
| 1000 | Honig 5                                          | 500 | 1500 |
| 500  | Puderzucker                                      | 250 | 975  |
| 270  | Ei 3 St. 1                                       | 135 | 210  |
|      | Zimt, Ingwer                                     |     |      |
|      | Nelken, gestoßen oder                            |     |      |
|      | gehackt von jed. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Tl. |     |      |
|      | Hirschhornsalz <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Tl.   |     |      |
|      | Teig 1                                           | 385 | 4435 |
|      |                                                  |     |      |

Der Honig wird mit dem Zucker gekocht — das Mehl und die Eier (eins aufs Mal) damit verrührt — dann das Gewürz und Hirschhornsalz — wird stark gerührt bis blasig — in ausgestrichene Form gebracht — mit Zitronat und Mandeln belegt, bei mittlerer Wärme 2 St. gebacken — herausgenommen.

#### 958. Houigkuchen, gewürzte (B. Thörrestrup) — mit Butter und Ei [ganze Portion ca. 2500 (190) Cal.

| 1000        | Mehl             |      | 250 | 875  |
|-------------|------------------|------|-----|------|
| 800         | Honig            |      | 200 | 600  |
| 200         | Zucker           |      | 50  | 195  |
| 200         | Butter*)         |      | 50  | 375  |
| <b>54</b> 0 | Ei 3 S           | st.  | 135 | 210  |
| 200         | Mandeln          |      | 50  | 285  |
|             | Zimt, wenig      |      |     |      |
|             | Nelken, wenig    |      |     |      |
|             | Pomeranzenschale | e    | 10  |      |
|             |                  | Teig | 745 | 2540 |
|             |                  |      |     |      |

Honig, Zucker, Butter (weich gerührt) und Gewürz werden miteinander in einem Kochtopf auf dem Feuer verrührt — etwas erkaltet, mit dem Mehl und den Eiern zu Teig verrührt — in mit Butter ausgestrichener Form reichlich 1 St. gebacken.

<sup>\*)</sup> Butter kann weggelassen werden.

## Kap. 110. Kuchen aus fetten und fettesten Teigen mit Ei und Butter; mit Butter allein.

959. Die Regeln für Bereitung dieser Teige sind dieselben wie für andere gerührte Teige (933—936). Wegen des hohen Fettgehaltes (der Schwere) mancher dieser Teige kann es geboten sein, neben dem sehr sorgfältigen, lange anhaltenden Rühren auch noch ein chemisehes, luftabgebendes Lockerungsmittel zu verwenden (15—25 g Backpulver auf ½ kg Mehl usw.).

#### 960. Natron(Soda)kuchen ganze Portion ca. 2350 (160) Cal. Mehl 1000 250 875 Ei 360 2 St. 90 140 Butter 75 300 561 Rahm, fett 1/8 Lit. 125 500 210 Zueker 400 100 390 Mandeln 100 25 142 Korinthen 25 100 50 Schale von 1/2 Zitr. Backpulver 15 60 Teig 705 2368

#### 961. Brauner Kuchen

[ganze Portion ca. 2700 (130) Cal.

|      |         |                                                   | Gr. | Cal. |
|------|---------|---------------------------------------------------|-----|------|
| 1000 | Mehl    |                                                   | 250 | 875  |
| 180  | Ei      | 1 St.                                             | 45  | 70   |
| 500  | Butter  |                                                   | 125 | 937  |
| 500  | Milch   | $^{1}/_{8}$ Lit.                                  | 125 | 81   |
| 500  | Zucker  |                                                   | 125 | 487  |
| 500  | Korinth | en                                                | 125 | 250  |
|      | Kardam  | $ome^{1/2}$ Tl.                                   |     |      |
|      | Nelken  | $^{1}/_{2}$ Tl.                                   |     |      |
|      | Zimt    | $^{1}/_{2}$ Tl.                                   |     |      |
|      | Sodapul | $\operatorname{ver}^{-1}/_{2}\operatorname{Tl}$ . |     |      |
|      |         | Toic                                              | 705 | 9700 |

Teig 795

Teighereitung nach 934 — in Form gebacken.

## 962. Kleine Zuckerbretzeln

[ganze Portion ca. 1450 (110) Cal.

|      |              |                                     | Gr. | Cal. |
|------|--------------|-------------------------------------|-----|------|
| 1000 | Mehl         |                                     | 250 | 875  |
| 180  | Ei           | 1 St.                               | 45  | 70   |
| 260  | Butter       |                                     | 65  | 187  |
| 125  | Rahm, fett   | 2 Eßl.                              | 30  | 64   |
|      | Zitronenöl   | 4 Tr.                               |     |      |
|      | Kardamome    | 1/4 Tl.                             |     |      |
|      | Vanille      |                                     |     |      |
| 12   | Hirsehhornse | $\mathrm{dz}^{-1}/_{2}\mathrm{Tl}.$ | 3   |      |
|      |              | Teig                                | 393 | 1496 |

Teig gerührt nach 934 — wird in dünne Würste ausgerollt — die flach gedrückt, zu kleinen Bretzeln geformt mit in Wasser verquirltem Eiweiß bestriehen und in feingestoßenem Zueker umgewendet werden (auch ein wenig feingehackte Mandeln) — hell gebacken.

## 963. Napfkucheu (ohne Hefe)

Iganze Portion ca. 1500 (120) Cal.

| 1000 | Mehl          |      | 250 | 875  |
|------|---------------|------|-----|------|
| 360  | Ei 2 St       |      | 90  | 140  |
| 250  | Butter        |      | 60  | 450  |
| 250  | Milch 1/16 Li | it.  | 60  | 40   |
| 40   | Backpulver    |      | 10  |      |
|      | Zucker, wenig | Teig | 470 | 1505 |
|      | Vanille       | 2    |     |      |

Teig gerührt nach 934 (sehr lange) — in nur  $^3/_4$  gefüllter Form gebacken (in ein Wasserbad mit kochendem Wasser gestellt) im Ofen (ca.  $1^{1}/_2$  St.).

#### 964. Sandtorte I

[ganze Portion ca. 3000 (225) Cal.

|      |                          | Gr. | Cal. |
|------|--------------------------|-----|------|
|      | Mehl                     | 250 | 875  |
| 1000 | Kartoffelmehl            | 125 | 437  |
| 360  | Ei 3 St.                 | 135 | 210  |
| 333  | Butter                   | 125 | 937  |
| 333  | Zucker                   | 125 | 500  |
| 333  | Milch $\frac{1}{8}$ Lit. | 125 | 80   |
|      | Kardamome; Teig          | 885 | 3039 |
|      | (Msp.)                   |     |      |
|      | Schale von 1 Ziti        | r.  |      |
|      | Backpulver               |     |      |

#### 965. Sandtorte II

fganze Portion ca. 4150 (210) Cal.

|      |         |       | Gr. | Cal. |
|------|---------|-------|-----|------|
| 1000 | Mehl    |       | 250 | 875  |
| 900  | Ei      | 5 St. | 225 | 350  |
| 1000 | Butter  |       | 250 | 1874 |
| 1000 | Zucker  |       | 250 | 1000 |
| 60   | Mandeln |       | 15  | 85   |
|      | Vanille | Teig  | 990 | 4184 |
|      |         |       |     |      |

Für 964—965: Teigbereitung nach 935 — gebacken in Form ca.  $1^{1}/_{2}$  St.

#### 966. Sandtorte III, norwegische

[ganze Portion ca. 3900 (160) Cal.

| 1000 | Kartoffe              | lmehl     | 250 | 875  |
|------|-----------------------|-----------|-----|------|
| 360  | Ei                    | 2 St.     | 90  | 140  |
| 250  | Eiweiß                | 2 St.     | 60  | 32   |
| 1000 | Butter                |           | 250 | 1875 |
| 1000 | Zucker                |           | 250 | 1000 |
|      | Schale v              | on Teig   | 900 | 3922 |
|      | $^{-1}/_{2}~{ m Zit}$ | r.        |     |      |
|      | Vanillezi             | icker 3/. | Tl. |      |

Teighereitung nach 934 (wenigstens 1 St. zu rühren) — gebacken in Form ca. 1 St.

#### 967. Kleine Kuchen:

# I. Vanillekränzchen

II. Vierspezies-Kuchen [ganze Portion ca. 2950 (125) Cal. [ganze Portion ca. 3400 (130) Cal.

| 1000 | Mehl                             | 250   | 875   |
|------|----------------------------------|-------|-------|
| 650  | Butter                           | 160   | 1200  |
| 650  | Zucker                           | 160   | 624   |
| 200  | Mandeln                          | 50    | 285   |
|      | Rosenwasser                      | 620 - | 2984  |
|      | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Eßl. | (,2,, | ₩00/E |
|      | Vanille 1/3 St.                  |       |       |
|      | Hirschhornsalz 1                 | T1.   |       |
|      | (knapp)                          |       |       |
|      | Wasser nach Bee                  | darf  |       |

| 1000 | Mehl   |       | 250 | 875  |
|------|--------|-------|-----|------|
| 760  | Butter |       | 190 | 1425 |
| 1000 | Zucker |       | 250 | 1000 |
| 360  | Ei     | 2 St. | 90  | 140  |
|      |        | Teig  | 780 | 8440 |

Teigbercitung nach 934 oder 935 - auf Blech gebacken in verschiedener Form, als Kränzchen oder rund ausgestochene, flache Kuchen.

### 968. Tante Harriets Dienstagskuchen [ganze Portion ca. 4250 (220) Cal.

|      |                   | Gr.   | Cal. |
|------|-------------------|-------|------|
| 1000 | Mehl              | 250   | 875  |
| 1000 | Ei 5 St.          | 250*) | 350  |
| 1000 | Butter            | 250   | 1875 |
| 1000 | Zucker            | 250   | 975  |
| 120  | Korinthen         | 30    | 60   |
| 100  | Mandeln (gerieb.) | 25    | 142  |
|      | Teig              | 1055  | 4277 |

Teigbereitung nach 935 — in Form gebacken ca. 1 St. (bei überwiegender Oberwärme) — kann ohne Mandeln gemacht werden — kann mit Einlage von Aprikosen-, Zwetschenkompott oder Orangemarmelade gemacht werden — Margarine kann für Butter verwendet werden.

#### 969. Mürbeteig 1

1000 Mehl 250875 Butter 125500 937 600 Zucker 150 585 90  $\mathbf{E}_{\mathbf{i}}$ 2 St. 360 140 Teig 615 2537 [ganze Portion ca. 2500 (135) Cal.

Teig gerührt nach 934 — mit
Kneten zuletzt — ca. ½ cm dick
ausgerollt und gebacken — verwendbar zum Einbacken von
Frucht (Pasteten) — zu Tortenböden usw. — kann süßer ge-

macht werden — auch gesalzen, für Verwendung wie 970.

#### 970. Mürbeteig II

Mehl 2501000 875 Butter 190 1425 760 1 Tl. Zucker 5 20 20 2 St. 90 140 360 Dotter 1 St. 15 54 60 Rahm 3 Eßl. 45 76 180 Salz Teig 595 2590 [ganze Portion ca. 2550 (150) Cal.

Teigbereitung und Backen wie 969 — verwendbar für Einbacken von Fisch- und Fleischzubereitungen, Farcen usw. (Pasteten usw.) — auch süß zu bereiten, für Verwendung wie 969.

# 971. Butterteig (Blätterteig) I — gewöhnliche, französische Vorschrift [ganze Portion ca. 5500 (180) Cal.

1000 Mehl 500 1750 1000 Butter 500 3750 Wasser \frac{1}{4} \text{Lit.} 250 Cognac, Salz Das Mehl wird auf eine Holzplatte gesiebt — in die Mitte desselben wird das Wasser gegossen, mit Cognac und dem Salz — wird vermischt und ge-

knetet, bis der Teig die Finger und die Platte losläßt. Der Teig wird dann zusammengeschoben und zu einer Dieke von ea. 3 em flachgedrückt. — Die Butter (von derselben Weichheit wie der Teig) wird in Stücke zerteilt, auf den zu einer viereckigen, ea. 30 cm großen Platte ausgerollten Teig gelegt — die Platte wird einmal zusammengeklappt — die Ränder sorgfältig ancinander-

<sup>\*)</sup> Mit der Sehale gewogen.

gedrückt — und zu einer Länge von ca. 1 m ausgerollt — in 3 Teile zusammengeklappt — hat somit "eine Tour" bekommen — soll dann 10 Min. ruhen — wieder zu gleicher Größe (1 m) ausgerollt, wieder dreifach zusammengeklappt (2. Tour) — soll wieder ruhen — dann eine 3. Tour — und nach Wunsch auch 4., 5., 6. Tour — jedesmal mit Ruhezeit — zuletzt in, für verschiedenem Zweck, gewünschte Dicke ausgerollt, ausgeschnitten und gebacken (ca. ½ St. bei guter Unterwärme). Die ganze Bearbeitung ist kühl zu halten — das Ausrollen muß — besonders die ersten Male — sehr vorsichtig geschehen — man kann auch von Anfang an ein Drittel der Butter in den Teig mit einkneten.

#### 972. Blätterteig II, weniger fett

[ganze Portion ca. 1800 (100) Cal.

|      |               | Gr.     | Cal. |
|------|---------------|---------|------|
| 1000 | Mehl          | 250     | 875  |
| 360  | Butter        | 90      | 675  |
| 500  | Milch 1/8 Lit | t. 125  | 81   |
| 200  | Zueker        | 50      | 195  |
|      | Hefe Te       | eig 515 | 1826 |
|      | Kardamome     | 0       |      |
|      | Salz usw.     |         |      |

Teigbereitung ganz nach 971 — wird ca. ½ cm dick ausgerollt — in verschiedene Formen geschnitten und gelegt — mit Ei bestrichen, mit Zucker, Mandeln usw. bestreut — zum Aufgehen gestellt — auf Blech im Ofen gebacken.

### 973. Abgebrannter Kuchenteig I für verschiedenes Gebäck

[ganze Portion ca. 1650 (230) Cal.

| 1000 | Mehl    |                  | 250        | 875  |
|------|---------|------------------|------------|------|
| 160  | Butter  |                  | <b>4</b> 0 | 300  |
| 100  | Zucker  |                  | 25         | 97   |
| 900  | Ei      | 6 St.            | 225        | 420  |
| 2000 |         | $^{1}/_{2}$ Lit. | 500        |      |
|      | Zucker, | Salz Teig        | 940        | 1692 |

Teigbereitung nach 936 — der Teig wird ½—1 cm dick ausgerollt, ausgeschnitten, mit starker Unterwärme auf mit Butter bestrichenem Blech gebacken oder in Gestalt kleiner Klöße mit dem Löffel abgesetzt —

oder in kleine Formen — Backzeit ca. 20—25 Min.

#### 974. Abgebrannter Kuehenteig II

[ganze Portion ca. 3150 (230) Cal.

| 1000 | Mehl   |                  | 250               | 875  |
|------|--------|------------------|-------------------|------|
| 1000 | Butter |                  | 250               | 1875 |
| 1080 | Ei     | 6 St.            | 270               | 420  |
| 1300 | Wasser | $^{3}/_{8}$ Lit. | 375               |      |
|      | Zucker | oder Salz        | $114\overline{5}$ | 3170 |

Teigbereitung, Backen, Verwendung wie 973.

## Kap. 111. Mandelteig; und damit bereitete Kuchen.

#### 975. Mandelmasse "Marzipan" I, gestoßen

[ganze Portion ca. 2400 (210) Cal.

| 1000<br>1000<br>250 | Mandeln*)<br>Zucker<br>Eiweiß 2 St.<br>Gewürz | Gr. 250 250 60 560 | Cal.<br>1425<br>975<br>32<br>2432 | Die Mandeln (ausgesuchte) werden<br>abgebrüht oder 24 St. in kaltes<br>Wasser gelegt — abgezogen — im<br>Mörser ganz fein gestoßen, lang- |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                               |                    |                                   | sam, unter Zusatz der Eiweiße                                                                                                             |

und dem Gewürz (Vanille-, Rosenwasser-, Zitronengeschmack usw.) und dem Zucker (feiner, weißer), der sorgfältig eingearbeitet wird — verwendet für Kuchenteige, zum Backen usw.

#### Mandelmasse "Marzipan,, II, geröstet

[ganze Portion ca. 2400 (196) Cal.

| 125 | Mandeln<br>Eiweiß<br>Zucker | 1.8 | 250<br>St. 30<br>250 | 11-0 | Die Mandeln werden gestoßen (975), mit den Eiweißen und dem Zueker — auf einer Pfanne bei |
|-----|-----------------------------|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             |     | $5\overline{30}$     | 2416 | sehr schwacher Wärme (ausgeglühte Röhren mit Asehe bedeckt)                               |

unter fortwährendem Umwenden gebaeken — ohne braun zu werden — bis die Masse fest geworden — und nieht mehr klebrig ist — dann verschiedentlich verwendet.

### 976. Makronen I, bittere

Makronen II, süße

|      | ganze Fortion.   | 3400 (250) Cal.     |      | tganze Poi | ruon 225 | 0.(235)    | Cal.         |
|------|------------------|---------------------|------|------------|----------|------------|--------------|
| 1000 | Mandeln          | 250 1425            | 1000 | Mandeln    |          | Gr.<br>250 | Cal.<br>1425 |
|      | (davon bittere 7 | 5 g)                |      | (bitter    | e 10 g)  |            |              |
| 2000 | Zucker           | 500 1950            | 800  | Zucker     |          | 200        | 780          |
| 600  | Eiweiß 5 St.     | 150 <sup>%</sup> 80 | 480  | Eiweiß     | 4 St.    | 120        | 64           |
|      |                  | 900 3455            |      |            |          | 570        | 2269         |

Teigbereitung nach 975 — wird in kleinen Kuehen auf Blech gebaeken.

#### 977. Mandelteig I

Mandelteig II gauze Portion 8950 (1240) Cal

|      | [gaine i | or cron or | 007 (101          | 0) (   | LE   | CONTROL OF C | .011 000 | (1-10) | C 1121 |
|------|----------|------------|-------------------|--------|------|--------------|----------|--------|--------|
| 1000 | Weißbro  | t          | 250 e             | a. 625 | 1000 | Mehl         |          | 250    | 875    |
| 2600 | Mandeln  |            | 650               | 3705   | 2500 | Mandeln      |          | 625    | 3562   |
| 2500 | Zucker   |            | 625               | 2437   | 2500 | Zucker       |          | 625    | 2437   |
| 3960 | Ei       | 20 St.     | 990               | 1400   | 5400 | Ei           | 30 St.   | 1350   | 2100   |
|      |          |            | $25\overline{15}$ | 8167   |      |              |          | 2850   | 8974   |

<sup>\*)</sup> Bis ca. 1/5 können bittere sein.

#### : Französische Mandelmasse — Hampel

fganze Portion ca. 4150 (320) Cal.

|      |         |       | Gr.  | Cal. |
|------|---------|-------|------|------|
| 1000 | Mandeln |       | 150  | 855  |
| 1200 | Zucker  |       | 180  | 702  |
| 1660 | Butter  |       | 250  | 1875 |
| 2400 | Ei      | 8 St. | 360  | 560  |
| 400  | Mehl    |       | 60   | 190  |
|      |         |       | 1000 | 4182 |

Die Mandelmasse wird nach 975 bereitet mit Einkneten von Mehl und Butter — zuletzt mit den Eiweißen, als steifer Schnee — fingerdick ausgerollt, gebacken — in Stücke zerteilt — die, mit Fruchtmarmelade dazwischen,

aufeinander gelegt werden — und glaciert werden können — verwendet als Teekonfekt, zu Eis usw.

#### 978. - Judenkuchen nach Hagdahl

[ganze Portion ca. 3000 (125) Cal.

| 1000                 | Mehl                     | 250                  | 875  |  |  |
|----------------------|--------------------------|----------------------|------|--|--|
| 700                  | Butter                   | 175                  | 1307 |  |  |
| 500                  | Zucker                   | 1.25                 | 487  |  |  |
|                      | $\int$ Mandeln:          |                      |      |  |  |
| 290                  | { süße                   | 50                   | 285  |  |  |
|                      | bittere                  | 10                   | 57   |  |  |
|                      | $\mathbf{Z}\mathbf{imt}$ | Teig 610             | 3011 |  |  |
|                      | Schale von <sup>1</sup>  | / <sub>2</sub> Zitr. |      |  |  |
|                      | Kardamome                | ÷                    |      |  |  |
| Hirschhornsalz 1 Tl. |                          |                      |      |  |  |
|                      | ,                        |                      |      |  |  |

Der Teig wird nach 934 gerührt, mit den Mandeln (nach 975 vorbereitet) — dünn ausgerollt, zu runden Kuchen ausgestochen auf Blech gebacken (12—15 Min.).

### 979. ÷ Linzermasse I

#### Linzermasse II

| [ganze Portion ca. 5400 (360) Cal.                                                                                                                                                                                                                            | [ganze Portion ca. 7150 (450) Cal.                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000       Mehl       250       875         1000       Zucker       250       975         1000       Butter       250       1875         1000       Mandeln       250       1425         720       Ei       4 St.       180       280         1180       5430 | Gr.   Cal.   250   875   1200   Zucker   300   1170   1600   Butter   400   3000   1200   Mandeln   300   1710   1080   Ei   6 St.   270   420   1520   7175 |

#### Klasse VII.

## Brot und Kuchen, zweimal gebacken u. dgl.

## Kap. 112. Zwieback — Schnitte — Teebrot — Kakes.

980. Teigbereitung nach gewöhnlichen Regeln (Kap. 100, 103). Der Teig wird in kleinen Wecken auf das Blech gesetzt, zum Aufgehen an warmen Ort <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St. gestellt — in heißem Ofen gebacken — abgekühlt, mit einem scharfen Messer durchgesehnitten — wieder in den Ofen gebracht — bei schwaeher Wärme getrocknet (ca. 1 St.).

#### 981. Weizenschrotmehlsehnitte nach Jaworska

[ganze Portion ca. 2850 (160) Cal. Cal. Weizenschrotmehl 250 Teig wird nach 935 gemacht 875 1000 wird in dünner Lage in einer mit Zucker 250 975 1000 Butter ausgestrichenen Zwieback-Milchzucker 200 800 form in mäßig heißer Röhre 540 3 St. 135 210  $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{2}$  St. gebacken — erkaltet, in Schnitte zerlegt — auf trocke-Teig 835 2860

nem Blech in der Röhre geröstet — die Masse kann auch ziemlich dünn auf ein Blech gestrichen werden, und nach dem Backen in sehiefe Vierecke geschnitten und geröstet werden.

# 982. + Zwiebacke oder Schnitte aus Weizenmehl, magere, "Gesundheitszwieback" (Jaworska) [ganze Portion ca. 1300 (150) Cal.

250 Vorteig wird bereitet mit einem Mehl 875 1000 Viertel des Mehles, mit der Hefe 20 Butter 80 150 und der Milch — nach Aufgehen Ei 90 2 St. 140 360 desselben wird die erweichte But-20 Zucker 78 80 ter, mit Zucker, Dottern, dem Milch 1/8 Lit. 125500 übrigen Mehl und der Milch zu Salz Teig verknetet — zuletzt die zu Hefe 15 60 steifem Schnee geschlagenen Ei-Teig 520 weiße eingemischt — und gut

geknetet — an warmen Ort gestellt (³/4 St.), um aufzugehen — ein längliches Laibchen wird daraus geformt, welches nach Aufgehen mit Milch bestrichen, in Zwiebackform gelb gebacken wird — am 2. Tage mit scharfem Messer in Schnitte zerlegt — mit Zucker auf beiden Seiten bestreut; auf Backblech ausgebreitet, in ziemlich heißer Röhre geröstet — kann einige Wochen aufbewahrt werden.

# 983. Zwiebacke I, fettere 984. Zwiebacke II, fetteste [ganze Portion ea. 1750 (120) Cal. [ganze Portion ea. 2200 (150) Cal.

| LE   | anze i ortion ca. 110 | 0 (120 | ,, с | 10   |        |            | Gr. | Cal. |
|------|-----------------------|--------|------|------|--------|------------|-----|------|
| 1000 | Mehl                  | 250    | 875  | 1000 | Mehl   |            | 250 | 875  |
| 250  | Butter                | 60     | 450  | 500  | Butter |            | 125 | 937  |
|      | Ei 1 St.              | 45     | 70   | 360  | Ei     | 2 St.      | 90  | 140  |
| 180  | and a                 |        | 210  | 250  | Milch  |            | 80  | 54   |
| 500  | Rahm, gew. 1/8 Lit.   |        |      |      |        | /12 2220   | 50  | 195  |
| 180  | Zucker                | 45     | 170  | 200  | Zucker |            |     |      |
|      | Kardamome Teig        | 525    | 1775 |      | Salz   | Teig       | 595 | 2201 |
|      | Salz                  |        |      |      | Backpu | dver 1 Tl. |     |      |
|      | Rooknulver 1 Tl       |        |      |      | •      |            |     |      |

Teigbereitung nach 895 und 913 — auf Blech als Wecken gebaeken, in Zwiebaeke geschnitten und geröstet (980).

| 985.        | + Braune Teebrötchei        | 1    |
|-------------|-----------------------------|------|
| 000         | Gr.                         | Cal. |
| 1000        | Mehl 250                    | 875  |
| <b>36</b> 0 | Ei 2 St. 90                 | 140  |
| 250         | Eiweiß 2 St. 60             | 32   |
| 300         | Zucker 75                   | 290  |
|             | Zimt 1 Tl. Teig 475         | 1337 |
|             | Hirsehhornsalz 1 Tl.        |      |
|             | Sehale v. $^{1}/_{2}$ Zitr. |      |

[ganze Portion ca. 1300 (160) Cal.

Eier, Zucker werden mit dem Gewürz, mit dem Mehl und zuletzt mit den Eiweißen in steifem Schnee zu Teig verarbeitet in flacher, ausgestrichener Form in fingerdicker Lage gebacken gekühlt — geschnitten (in längliche Vierecke) — geröstet.

#### 986. + Biskuitzwieback

250875 Mehl, feinstes 1000 180 4 St. 280 720 250 Staubzucker 975 1000 Teig 680 Kaneel. 2130 gestoßen Hirschhornsalz, wenig; oder Backpulver

ganze Portion ca. 2150 (180) Cal.

Teigbereitung und Backen nach 934 u. 937 — in recht dünner Lage — abgekühlt, in Vierecke zerschnitten — und bei sehr schwacher Wärme im Ofen getrocknet.

#### 987. + Schweizer Zwieback nach Jaworska

fganze Portion ca. 1000 (90) Cal.

| 1000 | Mehl   |       | 100 | 350  |
|------|--------|-------|-----|------|
| 150  | Dotter | 1 St. | 15  | 54   |
| 900  | Eiweiß | 3 St. | 90  | 48   |
| 1500 | Zucker |       | 150 | 585  |
|      |        | Teig  | 355 | 1037 |

Die Eiweiße mit Zucker zu steifem Schnee geschlagen, werden mit dem Dotter und Mehl verrührt (gestoßener Anis nach Wunsch) — gut vermischt — der Teig dann auf ein gebuttertes Blech

gestrichen — mit Zucker bestreut — halb gebacken — zerschnitten — fertig gebacken.

### Kakes und desgleichen.

### 988. Roggenkakes (schwedisches "Knäkkebröd")

Roggenmehl, fcines 200 700 1000 | Weizenmehl 50 175 Butter 50 375  $\mathbf{E}_{\mathbf{i}}$ I St. 45 180 70 Wasser 250 4 Eßl. 60 Kümmel 5 Salz Teig 410 1320 Hirschhornsalz 1 Tl.

[ganze Portion ca. 1300 (110) Cal. Alle Zutaten werden miteinander zu Teig geknetet — zuletzt mit Ei und Zucker — soll ½ St. ruhen an kühler Stella — wird sehr dünn ausgerollt — mit einem Glas zu runden Kuchen ausgestochen — geprickelt — auf gut ausgestrichenem Blech 20 bis 30 Min. gebacken — aus grobe m Roggen mehl (ganz oder teilweise) ebenso.

### 989. Graham-Kakes oder -Rollen (E. Hansen)

[ganze Portion ca. 1200 (110) Cal.

|      | Gr.                                       | Cal. |
|------|-------------------------------------------|------|
| 1000 | JWeizenschrotmehl 125                     | 437  |
| 1000 | Weizenmehl, feines 125                    | 437  |
| 800  | Rahm <sup>1</sup> / <sub>5</sub> Lit. 200 | 336  |
|      | Salz Teig 450                             | 1210 |

Mehl, Rahm, Salz werden gut verknetet; der Teig 4—5 mal zerteilt und wieder zusammengeschlagen — dünn ausgerollt rund ausgestochen und geprickelt

— bei mäßiger Hitze hell gebacken (gute  $^{1}/_{2}$  St.) — für Rollen wird der Teig in Würste von ca. 2 cm Durchmesser ausgerollt — in ca. 8 cm lange Stücke zerschnitten — an drei Stellen abgeritzt — hell gebacken.

#### 990. Weizenkakes, magere

[ganze Portion ca. 1300 (138) Cal.

|             | hornsalz $^{1}/_{2}$ – | -1 Tl.        |      |
|-------------|------------------------|---------------|------|
|             | Hirsch- T              | eig 455       | 1319 |
| <b>2</b> 50 | Wasser 1/16 Lit        | t. <b>6</b> 0 |      |
| <b>12</b> 0 | Zucker                 | 30            | 117  |
| 100         | Butter                 | 25            | 187  |
| <b>3</b> 60 | Ei 2 St.               | 90            | 140  |
| 1000        | Mehl                   | 250           | 875  |

Der Teig wird stark gerührt — dann dünn ausgerollt — in runde oder viereckige Stücke geteilt — geprickelt — bei schwacher Wärme gebacken.

# 991. Weizenkakes, recht fette [ganze Portion ca. 1650 (110) Cal.

| £8    | ganze i ordon ca. 10                        | 50 (110) | Cai         |
|-------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| * 000 | {Weizenmehl<br> Kartoffelmehl               | 175      | 610         |
| 1000  | \Kartoffelmehl                              | 75       | <b>2</b> 55 |
| 189   | Ei 1 St.                                    | 45       | 70          |
| 300   | Butter                                      | 75       | 560         |
| 240   | Zucker                                      | 60       | 234         |
| 320   | Wasser ca. <sup>1</sup> / <sub>12</sub> Lit | t. 80    |             |
|       | Hirschhornsalz                              |          |             |
|       | ¹/2—1 Tl. Teig                              | g 310    | 1729        |

#### 992. Weizenkakes, sehr fette ganze Portion ca. 2600 (100) Cal. Gr. Cal. Mehl 1000 250 875 Butter 700 175 1310 Zucker 60 250 231 125 Rahm $^{1}/_{8}$ Lit. 500 210 (gew.) Hirschhornsalz $^{1}/_{2}$ —1 Tl. Teig 610 2629

Teigbereitung und Backen wie 990.

#### 993. Gerstenmehlkakes

[ganze Portion ca. 1250 (160) Cal.

|      | √Gerstenn  | 125              | 437 |      |
|------|------------|------------------|-----|------|
| 1000 | \ Kartoffe | 125              | 425 |      |
| 180  | `Ei        | 1 St.            | 45  | 70   |
| 120  | Zucker     |                  | 30  | 117  |
| 500  | Rahm       | $^{1}/_{8}$ Lit. | 125 | 210  |
|      | (gew.)     | Teig             | 450 | 1259 |

Teigbereitung nach 934 — Backen nach 988.

| 994.        | Haferkakes nach Forward                                                                                 |                    | [ganze Portion ca. 1800 (90) Cal.                                                                                        |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1000<br>500 | Hafermehl 250<br>Butter 125                                                                             | Cal.<br>875<br>937 | Das Mchl wird mit der Butter,<br>mit Salz, Natron und Wasser ge-                                                         |  |  |
| 500         | Doppeltkohlen-<br>saures Natr. $\frac{1}{2}$ Tl.<br>Wasser, ca. $\frac{1}{8}$ Lit. 125<br>Salz Teig 500 | 1812               | knetet — der Teig ganz dünn<br>ausgerollt — ausgestochen und<br>geprickelt — in heißem Ofen<br>(oder auf Rost) gebacken. |  |  |

## Kap. 113. Verschiedene Verwendungen von Brot und Kuchen.

#### 995. Brotwasser — Heyl.

| Schwarzbrot       | 125  |    | Das Brot wird dunkelbraun ge-   |
|-------------------|------|----|---------------------------------|
| oder Graubrot     |      |    | backen — kleingeschnitten —     |
| Zucker            | 20   | 78 | mit kochendem Wasser über-      |
| Wasser 1 Lit.     | 1000 |    | gossen — erkaltet, durch ein    |
| Salz, Cognac oder |      |    | feines Haarsieb geseiht —       |
| Zitronensaft      |      |    | mit Cognac oder Saft, Salz,     |
|                   |      |    | Zucker abgeschmeckt — kalt ver- |

abreicht — man kann auch einen gebratenen Apfel und ein Stückehen Apfelsinenschale zum Anrichten mit in das Brotwasser legen.

## 996. Verschiedene Brotverwendungen im vorhergehenden und folgenden:

| Michsuppe und Sauce mit Brot abgerührt . 22, 23, 24 |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Rahmsauce mit Brot 47                               |  |
| Eieromelett, Eierkuchen mit Brot 328, 333, 341      |  |
| Fleischsuppe mit Broteinlage 464                    |  |
| Fleischsuppe mit Brot abgerührt 469, 492            |  |
| Fleischbrühsauce mit Brot abgerührt 565             |  |
| Fleisch-Fischfarcen mit Brot 683, 691, 693          |  |
| Gemüsesuppe mit Brot abgerührt 1233, 1242           |  |
| Gemüse mit Brot abgerührt 1323                      |  |
| Gemüse-Teigc(-Farcen) mit Brot 1369, 1377, 1380     |  |
| 1384, 1387                                          |  |
| Fruchtsuppen, Sauce mit Brot 1539                   |  |
| Fruchtfarcen mit Brot                               |  |
| 1655, 1659, 1661                                    |  |
| Biersuppen mit Brot Kap. 190                        |  |
| Weinsuppe mit Brot abgerührt 1881                   |  |
|                                                     |  |

#### 997. Röstbrot, allgemeine Regeln

Vollkommen gutes Rösten von Brot ist keine leichte Sache (ist aber diätetisch sehr wichtig). Es soll die rechte Trockenheit erreicht haben, so daß die Speichelaufsaugung beim Kauen begünstigt werde. — Es soll die rechte gelbbraune Farbe haben, als eine sehr wichtige Eigenschaft — nämlich als Zeichen einer guten Umbildung von Stärke in Dextrin (und Karamel).

Dies läßt sieh erreichen, wenn von Anfang an nur schwache Wärme gegeben wird, die das Brot ganz durchdringen kann, bevor sich die dichtende Kruste bildet — und erst später die stärkere Wärme, bei der die gelbbraune Färbung zustande kommt.

Das verwendete Brot soll immer altbacken sein (1—2 Tage).

#### 998. + Trocken geröstetes Brot = ,,Toast".

Das Brot (gewöhnlich Weißbrot) wird in  $^3/_4$ —1 cm dicke Scheiben geschnitten (die Rinde kann bleiben oder abgeschnitten werden) und wird dann

- 1. auf eine Gabel gesteckt und unter fortwährendem Wenden über eine Flamme gehalten (Gas- oder über ausgeglühte Kohlen), bis das Brot an beiden Flächen gleichmäßige gelbe Farbe bekommen: oder
- 2. wird zwischen den Stäben des Rostes (Fig. 29) angebracht, in derselben Weise gelb geröstet; oder
- 3. wird auf ein Blech oder eine Pfanne gelegt die in einem heißen Backofen gestellt wird; oder
- 4. auf eigenen Röstplatten geröstet (bestehend aus einer Asbestplatte mit Drahtgeflecht überzogen; Fig. 30).

Das Röstbrot ist immer eben vor Gebrauch zuzubereiten. Die Scheiben dürfen nach dem Rösten nicht aneinander gelegt werden; am besten jede für sich in eigenes Gestell gesteckt werden.

#### 999. - Fett geröstetes Brot.

Nachdem die Brotscheiben halb fertig geröstet sind, werden sie mit Butter bestrichen (jedenfalls möglichst dünn) und fertig geröstet.

#### 1000. + Brotwürfelchen, trocken geröstete.

Das Brot wird kleinwürfelig zerschnitten (gewöhnlich ohne Rinde) — auf ein Blech oder eine Pfanne gelegt und in der Röhre langsam troeken und hellbraun geröstet — oder auf der Asbeströstplatte (Fig. 39).

### 1001. + Brotwürfelchen, mit Zucker geröstete, "glacierte Brotkroutons".

Weißbrotselmitte werden in verschiedene Formen ausgestochen oder zersehnitten (viereckig, rund, oval), mit Zucker dicht bestreut und mit heißem Gratineisen glaciert — oder in heißer Röhre auf trockener Pfanne gebacken.

## 1002. : Gebackene Brotwürfelchen (in Zucker und Butter).

Zucker wird auf einer Pfanne zu flüssigem, hellen Karamel gebräunt und Butter (möglichst wenig, 1 Tl. auf 1 Eßl. Zucker) eingerührt. Brotwürfelchen darauf gegeben und fleißig gewendet (mit breitem Messer) — bei schwacher Wärme, bis spröde und hellbraun geworden.

## 1003. Brot in Rahm gebacken = einfache "arme Ritter".

Brotscheiben oder weiche Zwiebacke werden etwas angeröstet — in Rahm (oder Milch) getunkt, mit welcher Ei oder Eidotter verkleppert worden ist; auf einer mit Butter bestrichenen Pfanne oder Platte in einen heißen Backofen gestellt — und gebacken, bis sie oberflächlich trocken sind (auch auf dem Rost zu rösten).

#### 1004. Kalte Zwiebackspeise — nach Heyl.

Zwiebäcke werden leicht aufgeweicht in einem Gemisch von Rotwein, Wasser, Zucker, etwas Vanille (eine Nelke), Zitronenzucker usw. — werden mit ganzer frischer Frucht belegt, oder mit Fruchtkompott — auf Eis gestellt — ca. 3 St. — mit etwas Fruchtsaft übergossen — mit Rahm oder Rahmschnee angerichtet.

### 1005. ; Brotfarce — "Panade".

|      |             |       | Gr. | Cal.        |  |
|------|-------------|-------|-----|-------------|--|
| 1000 | Weißbrot    |       | 125 | 312         |  |
| 480  | Butter      |       | 60  | 450         |  |
| 1800 | Ei          | 5 St. | 225 | <b>35</b> 0 |  |
|      | Salz, wenig |       |     |             |  |
|      | Muskat      | Teig  | 410 | 1112        |  |
|      | Zucker      | . 0,8 |     |             |  |
|      | Mileh       |       |     |             |  |
|      |             |       |     |             |  |

Die Rinde wird abgeraspelt —
das Brot einige Stunden in
Milch eingeweicht und ausgedrückt — mit der geschmolzenen Butter abgebacken (oder lieber nur abgerührt) — die Masse, erkaltet, mit den Eiern — eins

für eins — gut und lange verrührt — kann mit noch anderen Zutaten bereitet werden, wie: Korinthen, Mandeln, Kardamome, Vanillezueker usw. — einfacher auch mit Wasser für Milch.

#### 1006. + Auflauf mit Brotschnitten - Jaworska

[ganze Portion ca. 1050 (180) Cal.

| 1000 | Weißbrot  |                       | Gr.<br>250 | Cal.<br>625 | Die Brotschnitte werden in   |
|------|-----------|-----------------------|------------|-------------|------------------------------|
| 250  | Milch     | 17 r 2                |            |             |                              |
| 250  |           | 1/ <sub>16</sub> Lit. | 60         | 40          | der mit den 2 Dottern ver-   |
| 250  | Rahm      | 34 Eßl.               | 60         | 100         | quirlten Milch eingeweicht   |
| 300  | Dotter    | 5 St.                 | 75         | 270         | die Butter nach und nach     |
| 360  | Eiweiß    | 3 St.                 | 90         | 48          | mit den 3 Dottern angerührt, |
|      | Zimt      | 1 Msp.                |            |             | und dem Rahm, Zimt und       |
| 120  | Rosinen   |                       | 30         |             | den Rosinen — zuletzt mit    |
|      | (Sultana) | Teig                  | 565        | 1083        | den zu steifem Schnee ge-    |
|      |           | Ü                     |            |             | schlagenen Eiweißen — ab-    |

wechselnd schichtenweise in eine gebutterte Form gelegt  $^{1}/_{2}$  bis  $^{3}/_{4}$  St. bei mäßiger Wärme gebacken — gestürzt — mit Rahmselnee belegt anzurichten — oder mit einer Fruchtsauce.

#### 1007. Weißbrot- oder Zwiebackpudding

[ganze Portion ca. 1950 (160) Cal.

| 1000 | Weißbrot (Zwieback)  | 250             | 625  | Scheiben von altgebackenem  |
|------|----------------------|-----------------|------|-----------------------------|
| 400  | Brot                 | 100             | 750  | Brot (oder Zwiebäcke) wer-  |
| 540  | Ei 3 St.             | 135             | 210  | den mit Butter bestrichen,  |
| 200  | Zucker               | 50              | 195  | dicht aufeinander in einc   |
| 200  | Sultanarosinen       | 50              | 100  | Puddingform gepackt, mit    |
|      | Schale von ½ Zitrone |                 |      | Rosinen dazwischen — Milch  |
|      | Salz Teig            | $\bar{7}10^{-}$ | 1960 | mit Eiern, Salz und anderem |
|      | C                    |                 |      | Gewürz verquirlt, wird dar- |

auf gegossen — nachdem es 1 St. unter leichtem Druck gestanden, wird der Pudding ca. 1 St. zugedeckt, auf Wasserbad gekocht — Korinthen, Zitronat können anstatt der Rosinen verwandt werden — mit Rotweinsauce, Eiersauce anzurichten.

#### Klasse VIII.

## Mehlspeisen in Fett gekocht oder gebraten.

### Kap. 114. Backwerk in Fett gekocht — Friture.

### 1008. Allgemeines.

Das Kochen von Mehlspeisen in Fett geschieht nach den 615—617 angegebenen allgemeinen Regeln. Gewöhnlich ist das Kochen 2. Grades das beste. Besonders anzuempfehlen dürfte sein ein Gemisch von Schweinefett mit Rinderfett. Die Abfettung mittels Löschpapier soll hier eine besonders sorgfältige sein. (Eigenes Friturekochgefäß mit Einsatz vgl. Fig. 16.)

| 1009.       | 📑 Råderkuchen 1        | Gr. | Cal.        |
|-------------|------------------------|-----|-------------|
| 1000        | Mehl                   | 250 | 875         |
| 250         | Butter                 | 60  | <b>45</b> 0 |
| <b>5</b> 00 | Zucker                 | 125 | 487         |
| 60          | Rahm, fett 1 Eßl.      | 15  | 32          |
| 180         | Ei 1 St.               | 45  | 70          |
|             | Schale von 1/2 Zitrone |     |             |
|             | Kardamome Teig         | 495 | 1914        |

#### 1010. Räderkuchen II

[ganze Portion ca. 1600 (162) Cal.

1000 Mehl 250 875

30 Butter 225 125 60 Zucker 234 250 30 Rahm, gew. 2 Eßl. 50 125 2 St. 90 140 360 2 St. 30 125 Dotter 108 Zitronenschale Teig 490 1632

Kardamome usw.

[ganze Portion ca. 1900 (116) Cal.

Der Teig wird mit dem Melıl und dem Rahm und den Eiern gerührt und geknetet, lange und genau — wird sehr dünn ausgerollt — in längliche Streifen (ca. 4 cm) zerschnitten, mit einem Kuchenrädchen — und dann diese quer (in ca. 10 em lange Stücke), wonach die Stücke längs der Mitte der halben Länge nach durchschnitten werden und das eine Ende durch die Spalte gezogen wird — ein- oder zweimal — werden dann in Fett hellbraun gebacken und — entfettet.

1011. Pasteten (kleine) — Kroustaden [ganze Portion ca. 1200 (132) Cal.

|      |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |      |
|------|----------------|---------------------------------------|-----|------|
| 1000 | Mehl           |                                       | 250 | 875  |
| 180  | Ei             | 1 St.                                 | 45  | 70   |
| 20   | Zucker         | 1 Tl.                                 | 5   | 19   |
| 60   | Öl             | 1 Eßl.                                | 15  | 135  |
|      | Salz           | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Tl.       |     |      |
| 1000 |                | 1/8 Lit.                              | 125 | 81   |
| 1000 | Bier, leichtes | $s^{1}/_{8}$ Lit.                     | 125 | 37   |
|      |                | Teig                                  | 565 | 1217 |

Teig wird ½ St. vor Gebrauch angerührt — in einer (1 Lit. fassende) Kasserolle wird Backfett (mit dem Backeisen darin) erhitzt — bis der dabei erzeugte zischende Laut aufgehört — der Teig wird in eine Schüssel gegeben (so tiefe, daß das Eisen

beim Eintunken den Boden nicht berührt) — das Eisen aus dem Fett gehoben, wird an einem feuchten Tuch abgestrichen — schnell in den Teig getunkt und mit daran haftender Schicht von Teig in das Fett 1 Min. (reichlich) gehalten, bis hellbraun gebacken; mit einer Nadel abgehoben — umgekehrt auf Löschpapier gelegt.

1012. Fritureteig I Fritureteig II **[ganze Portion** [ganze Portion ca. 1150 (118) Cal. ca. 1550 (234) Cal. Gr. Cal. 1000 Mehl 250 875 1000 Mehl 250 875 Eiweiß 250 2 St. 60 Εi 32 1080 6 St. 270 420 2 Eß1. 125 30 270 120 Ö1 2 Eßl. 30 270 Wasser  $^{1}/_{8}$  Lit. 125 60 Weißwein 1 Eßl. 15 Salz Teig 465 1177 Salz Teig 565

Auch mit weniger Eiern zu bereiten, bis nur 2 St. — Teige in gewöhnlicher Weise angerührt — werden verwendet als Hülle für Risolles, Croquettes, Boulettes u. dgl. mit Füllung von Fischfleisehsalpicons; für Beignets mit Früchten; zum Einbacken von ganzen Äpfeln usw.

| 1013. | $.~\div$ Schneebä | ille — B. T         | 'hörres           | strup.  | [ganze Portion 2750 (324) Cal.    |
|-------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 24444 | Mehl              |                     | Gr.               | Cal.    |                                   |
| 1000  | Butter            |                     | 250               | 875     | Mehl und Butter werden ab-        |
| 500   |                   | 17 T %              | 125               | 937     | gebrannt — die Masse mit          |
| 1000  | Rahm, gew.        |                     | 250               | 120     | dem Rahm verrührt (nach           |
| 1440  | Ei                | 8 St.               | 360               | 560     | Bedarf auch etwas mehr) zu        |
|       | Mandeln           | 6 St                |                   |         | einem recht festen Teig           |
|       |                   | Teig                | g 985             | 2792    | der nach Abkühlung mit den        |
|       | C 3/F 1)          |                     |                   |         | Eiern abgerührt wird (eins        |
|       |                   | wird in G           | estalt            | große   | er Klöße ausgestochen, in Fett    |
|       | gekocht.          |                     |                   |         |                                   |
|       | TT HIV            | 37.11               |                   |         | 7 770                             |
|       |                   |                     |                   |         | der Pfanne gebraten.              |
| 1014. | . ; Plinsen -     | — ,,Panne           | quets             | ' — s   | pröde, einfache                   |
|       |                   |                     |                   | [gan    | ze Portion ca. 1300 (118) Cal.    |
| 1000  | Mehl              |                     | -250              | 875     | Die verschiedenen Dinge wer-      |
| 2000  | Bier, leichtes    | $s^{-1}/_2$ Lit.    | 500               | ca. 150 | den miteinander glatt ver-        |
| 240   | Eiweiß            | 2 St.               | 60                | 32      | rührt — mit den Eiweißen als      |
| 120   | Öl                | 2 Eßl.              | 30                | 270     | Schnee (Milch kann anstatt        |
|       | Salz   we Zucker  | Teis                | × 840             | 1327    | Öl verwendet werden) — der        |
|       | Zucker   We       | mig                 |                   |         | Teig wird in dünner Schicht       |
|       |                   |                     |                   |         | auf einer möglichst wenig fet-    |
|       | ten Pfanne a      | uf beiden S         | Seiten            | spröd   | e, hellbraun gebacken — Back-     |
|       | fett oder auc     | eh Butter (         | ausge             | wasch   | ene) verwendbar für die Pfanne    |
|       | — Ei (1 St.       | ) kann au           | ch no             | ch in   | den Teig gemischt werden —        |
|       |                   |                     |                   |         | oncnöl usw., auch verwendbar.     |
| 1015  | - Plinsen -       | einfache —          | _ mit.            | Hefe I  | ganze Portion ca. 1250 (194) Cal. |
| 1000  | Mehl              | cilitaciie —        | -250              |         |                                   |
| 360   | Ei                | 2 St.               | 90                |         | Schnee zuletzt — gerührt —        |
|       | Milch             | $\frac{3}{8}$ Lit.  | 375               | 243     | Backen wie 1014.                  |
| 1500  | Hefe              | 78 III.             | 20                | 240     | Dacken wie 1014.                  |
| 80    | oder              |                     | 20                |         |                                   |
|       | Backpulver        |                     | 25                |         |                                   |
|       | Salz              | 713 *               |                   |         |                                   |
|       | Daiz              | Feig                | g 760             | 1258    |                                   |
| 1016. | . : Plinsen,      | feinere             |                   | gan     | ze Portion ca. 1700 (250) Cal.    |
| 1000  | Mehl              |                     | -250              | 875     | Mehl, Bier, etwas Milch, Salz,    |
| 2500  | Milch             | $^{5}/_{ m s}$ Lit. | 625               | 405     | Zucker werden mit den Dot-        |
| 240   | Bier, leicht      | $^{-1}/_{16}$ Lit.  | 60                | 15      | tern und der erweichten           |
| 100   | Butter            |                     | 25                | 187     | Butter verrührt (1 4 St.) —       |
| 540   | Ei                | 3 St.               | 135               | 210     | dann mit der übrigen Milch        |
|       | Salz              | Teig                | $1\overline{095}$ | 1799    | 1 St. später die zu Schnee        |
|       | Zucker            | 1018                | 1000              | 1160    | geschlagenen Eiweiße — so-        |
|       | Kardamom          |                     |                   |         | fort zu verbacken — auch          |
|       | Zitronenöl        |                     |                   |         | Plinsen, feinere — mit            |
|       | , 2101 Official   |                     |                   |         | Mobil wit Wileh 625               |

Hefe 10 oder Backpulver 12 — und mit den ganz eingerührten Eiern

Mehl — mit Milch 625,

# 1017. ; Russische Mehleierkuchen — abgebackene

[ganze Portion ca. 2450 (230) Cal.

| 1000 Mehl<br>1000 Butter<br>2000 Rahm<br>2000 Wasser<br>2160 Ei<br>320 Zucker<br>160 Mandeln | $\begin{array}{c} & \text{Gr.} \\ 125 \\ 125 \\ 1/4 \text{ Lit.} & 250 \\ 1/4 \text{ Lit.} & 250 \\ 6 \text{ St.} & 270 \\ & 40 \\ \hline 1 & 20 \\ \hline \text{Teig} & 1080 \\ \end{array}$ | Cal<br>437<br>937<br>420<br>420<br>156<br>114 | Butter wird mit Mehl abgebacken und mit Wasser abgerührt — erkaltet, mit Dottern ganz allmählich verrührt, zuletzt mit dem Rahm und mit den Eiweißen als Schnee — zu zwei, ca. 1 cm dicken Kuchen hellgelb gebacken — aufeinandergelegt, |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

mit Marmelade oder Früchtekompott dazwischen angerichtet — obenauf mit Zucker bestreut.

# 1018. ; Setzeierpfannekuchen

[ganze Portion ca. 1250 (222) Cal.

| 1000<br>2000<br>540 | Mehl<br>Buttermilch<br>Ei                   | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Lit.<br>3 St. | 250<br>500<br>135 | 875<br>175<br>210 | Der Teig wird gerührt, erst<br>mit den Dottern, dann mit<br>den Eiweißen als Schnee    |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Zucker, Salz<br>Zitronenöl<br>doppeltkohlen | s Natron                                  |                   |                   | (auch mit nur 2 Eiern) —<br>die Setzeierpfanne wird ge-<br>wärmt — in jeder Vertiefung |
|                     | 1 Tl.                                       | Teig                                      | §85               | 1260              | wird etwas Butter heiß ge-<br>macht, eine Portion des Tei-                             |

ges mit einem Löffel daraufgelegt — erst auf der einen, dann auf der anderen Seite braun gebraten — vor dem Umwenden kann eine kleine Portion Fruchtmarmelade oder Kompott eingelegt werden.

## 1019. Griesplätzchen

[ganze Portion ca. 490 (90) Cal.

| 1000 | Grütze      | 1/4 Lit.    | 250 ca                       | a. 350                        | Die mit Milch und Gries ge-   |  |  |
|------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 40   | Mehl        | •           | 10                           | 35                            | kochte Grütze (nach 849 bis   |  |  |
| 180  | Ei          | 1 St.       | 45                           | 70                            | 853, 857—861) wird kalt mit   |  |  |
| 40   | Zucker      |             | 10                           | 39                            | dem Mehl und Ei und Zucker    |  |  |
|      |             | Teig        | 315                          | 494                           | verrührt und sofort auf einer |  |  |
|      | Butter oder | Backfett    | Pfanne (in Butter oder Back- |                               |                               |  |  |
|      |             |             |                              | fett) kleine Plätzchen daraus |                               |  |  |
|      | geboeken    | - mit Zuolz | er hee                       | trout                         | angerichtet                   |  |  |

#### Klasse IX.

# Mehl-, Gries-, Brot-Auflauf oder Soufflee — in Form gebacken.

# Kap. 116. Auflauf — von gerührten und abgebrannten Teigen.

#### 1020. Bereitung des gerührten Teiges.

Mehl (Gries) und Milch (oder Wasser) werden zu Grütze gekocht nach Kap. 90. Die Grütze wird nach Erkalten mit den Dottern und den übrigen Zutaten (nicht zu stark) verrührt — zuletzt mit leichter Hand die zu Schnee geschlagenen Eiweiße eingerührt — wonach die Masse sofort in die mit Butter ausgestrichene Form und in den Ofen gebracht wird — um gebacken zu werden (cs ist zweckmäßig, die Form in eine Pfanne mit kochendem Wasser zu setzen).

Zum Backen soll der Ofen gut heiß sein — mit mehr Unterwärme

anfangs — mehr Oberwärme später.

#### [ganze Portion ca. 1250 (180) Cal. 1021. + Mehlyanilleauflauf Gr. Die aus Mehl und Milch Mehl 100 350 1000 gekochte Grütze (Kap. 90) 1/2 Lit. 500 Milch 325 5000 wird nach Erkalten gerührt Ei 3 St. 135 210 1350 und gebacken, nach 1020 — 100 Zucker 390 1000

Vanillezueker Teig 835 1275 und gebacken, nach 1020 —
Vanillezueker Teig 835 1275 verschiedene Geschmackszusätze (Zitronensaft und
-schale, Zimt) sind auch

anzuwenden.

| 1022.                | + Maismehl                       | auflauf                                     |                   | [gan                       | ze Portion ca. 1300 (210) Cal.                                                        |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>1000<br>4000 | Mehl<br>Wasser<br>Milch, reichl. | 6 Eßl. ca. <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 100<br>100<br>400 | 350<br>243                 | Die aus Mehl, Wasser, Milch<br>gekochte Grütze wird nach<br>1020 zu Teig verrührt und |
| 2250                 | Ei<br>Zucker                     |                                             | $\frac{225}{100}$ | <b>35</b> 0<br><b>39</b> 0 | gebacken — auch mit ver-<br>schiedenen anderen Mehl-                                  |
| 1000                 | Gewürz                           | Teig                                        | 925               | -                          | sorten.                                                                               |

| 1023. | <b>M</b> ehlauflauf | mit Kakac               | )   | ⊣gan | ze Portion ea. 1550 (220) Can                          |
|-------|---------------------|-------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|
| 1000  | Mehl                |                         | 100 | 350  | Die Dotter mit Zucker und                              |
|       | Kakao               |                         | 35  | 164  | Gewürz weiß gerührt, werden                            |
| 1000  | Zucker              |                         | 100 | 390  | mit dem Mehl stark zu-                                 |
| 900   | Dotter              | 6 St.                   | 90  | 324  | sammengeschlagen und mit                               |
| 2700  | Eiweiß              | 9 St.                   | 270 | 144  | dem Kakao — zuletzt mit                                |
|       | Gewürz              | $\overline{	ext{Teig}}$ | 595 | 1372 | dem Eiweißschnee verrührt usw. (ca. 30 Min. gebacken). |

| 1024.       | + Tapi                                      | iokaauflauf                                 |                                       | [gai                     | nze Portion ea. 1350 (532) Cal.                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5000<br>750 | Tapioka<br>Mileh<br>Zucker<br>Ei<br>Butter, | $^{1}\!/_{2}$ Lit. $^{6}$ St. Gewürz — Teig | Gr.<br>100<br>500<br>75<br>270<br>945 | 350<br>325<br>295<br>420 | Die aus Tapioka und Milch<br>gekochte Grütze wird zu<br>Teig verarbeitet nach 1020<br>— kann auch mit etwas<br>weich gerührter Butter ver-<br>rührt werden — verschie- |

denes Gewürz kann verwendet werden — die Form kann vor Einfüllen des Teiges mit Karamelzucker überzogen werden (223).

Reisauflauf
Weizengriesauflauf
Maisauflauf

ebenso (mit Gries).

1025. + Reisauflauf mit Rahm (Seignobos)

[ganze Portion ca. 1400 (270) Cal.

| 1000 | Reis         |                  | 200                       | 700    | Der mit der Milch gargekochte                        |
|------|--------------|------------------|---------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 2500 | Milch        | $^{1}/_{2}$ Lit. | 500                       | 325    | Reis wird gesüßt und ge-                             |
| 1350 | Ei           | $\bar{3}$ St.    | 270                       | 420    | würzt — halb kalt gerührt —                          |
|      | Zueker, Gewi | irz              | dann mit den geschlagenen |        |                                                      |
|      | Schlagrahm   | Teig             | 485                       | 722    | Dottern und dem Eiweiß-<br>schnee verrührt — in Form |
|      | gelegt in ab | veehselnde       | n Sel                     | iehten | mit zu sehr steifem Schnee                           |

gelegt in abweehselnden Schiehten mit zu sehr steifem Schnee geschlagenen Rahm — 25—30 Min. gebacken.

# 1026. Kalter Reisauflauf mit Kaffee — Seignobos

[ganze Portion ca. 1300 (200) Cal.

| 1000<br>3750<br>1000<br>2250<br>1000 | Reis Mileh Zucker Ei Vanille Kaffee, stark (auch Rum, Kaffee) | 100<br>375<br>100<br>225<br>100<br>900 | 355<br>243<br>390<br>350 | Der Reis in der stark gesüßten<br>und mit Vanille gewürzten<br>Milch gekocht, wird mit den<br>Dottern und dem Kaffee<br>verrührt — zuletzt mit dem<br>Eierschnee — in Form ge-<br>backen — kalt angerichtet,<br>mit einer Vanillecreme dar- |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                               |                                        |                          | übergegossen.                                                                                                                                                                                                                               |

## 1027. Brotauflauf (Hampel) [ganze Portion ca. 1450 (220) Cal.

| 1000<br>600 | Brot<br>Butter |       | 100<br>60 | 250<br>450 | Das mit Milch aufgeweichte<br>und ausgedrückte Brot wird |
|-------------|----------------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|
| 3600<br>600 | Ei<br>Zucker   | 8 St. | 360<br>60 | 560<br>234 | mit Zucker, Dotter, Butter — zuletzt mit dem Eiweiß-     |
|             | Milch          | Tei   | g 580     | 1494       | schnee verrührt — in Form                                |

# Auflauf mit abgebranntem Teig:

## 1028. Bereitung des abgebrannten Teiges.

Milch (oder Rahm) wird mit der Butter (wo solche zur Verwendung kommt) gekocht — das Mehl (oder Gries oder aufgeweichtes Brot) wird damit vermischt und auf schwacher Wärme gekocht, bis sich die Masse vom Löffel und Geschirr loslöst — dann werden nach Erkalten der Masse die Dotter eingerührt und übrige Zutaten, die Eiweiße als steifer Schnee zuletzt — sofort in Form in den Ofen gebracht und gebacken.

# 1029. Mehlauflauf nach Naumann [ganze Portion ea. 2000 (265) Cal.

|              |        |                  | Gr. | Cal. |                              |
|--------------|--------|------------------|-----|------|------------------------------|
| 1000         | Mehl   |                  | 100 | 350  | Das Mehl wird mit Butter     |
| 600          | Butter |                  | 60  | 450  | und Milch abgebacken —       |
| 2500         | Milch  | $^{1}/_{4}$ Lit. | 250 | 162  | der Teig übrigens nach 1028  |
| <b>36</b> 00 | Ei     | 8 St.            | 360 | 560  | bereitet — als Gewürz: Va-   |
| 1200         | Zucker |                  | 120 | 468  | nille, verschiedene Früchte, |
|              | Gewürz | Teig             | 890 | 1990 | Fruchtsäfte.                 |

Griesauflauf (Weizengries, Sago usw.), Brotauflauf (mit Brotkrume oder Zwieback) ebenso.

Für Milch kann in allen diesen Aufläufen auch Fruchtsaft genommen werden, mit Wasser verdünnt.

| 1030. | . ÷ Brotau | flauf |                  | Lgan        | ze Portion ca. 1950 (155) Cal.                            |
|-------|------------|-------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1000  | Brot       |       | 125              | 312         | Das in Milch aufgeweichte und                             |
| 800   | Butter     |       | 100              | <b>75</b> 0 | ausgedrückte Brot wird mit                                |
| 800   | Zucker     |       | 100              | 390         | der Butter abgebrannt —                                   |
| 1800  | Ei         | 5 St. | 225              | 350         | mit Dottern, Zucker, Gewürz                               |
| 600   | Rosinen    |       | 75               | 150         | verrührt (und nach Bedarf                                 |
|       |            | Teig  | $6\overline{25}$ | 1952        | mit der Milch) — zuletzt mit<br>dem Eiweißschnee — sofort |
|       |            |       |                  |             | in Form cohookon                                          |

#### Klasse XL

# Omeletten in der Form oder Pudding.

#### Mehl-, Gries-Omelette und Pudding von Kap. 117. gerührtem Teig.

1031. + Weizengriesomelette, "Gateau de Semoule" nach Gouffé fganze Portion ca. 146 (232) Cal. Cal. Gr. 200 Die aus Milch mit Gries (nach 700 Weizengries 1000 3/4 Lit. 750 Kap. 90) gekochte Grütze Milch 486 **37**50 10 wird abgekühlt, mit Butter, 75 Butter 50 Zucker 20 Zucker und mit 2 Eiern ver-100 rührt — in stark gebutterter 2 St. 90 140 450 Form gebacken — kann ge-Gewürz Teig 1070

1032. Reisomelette, "Gateau de Ris" nach Gouffé

[ganze Portion ca. 1150 (135) Cal. Teig wird bereitet und ge-355

stürzt werden.

Reis 100 1000 1/2 Lit. backen wie 1031 — auch mit Milch 500 324 5000 Zucker 75 292 anderen Grützen — kann 750 Butter 15 auch gestürzt werden. 112 150 Ei 1 St. 45 450 70

> Teig 735 1151

**Mehlpudding** 1033. Mehl 100 1000 350 Milch 1/9 Lit. 500 5000 324 Ei 6 St. 270 2700 420 Zucker 750 75 292 Salz, Zitrone, Teig 945 1386

Mandeln usw.

[ganze Portion ca. 1350 (250) Cal. Die Zutaten werden zu weichem Teig stark zusammengerührt — in stark gebutterter Form auf Wasserbad gekocht — gestürzt — mit verschiedenen Mehlen zu bereiten.

1034. Yorkshire Pudding nach Beeton fganze Portion ca. 1050 (230) Cal. Mehl 1000 100 350 Das Mehl wird allmählich mit 5500 Milch etwas der Milch verrührt zu reichl.  $^{1}/_{2}$  Lit. 550 ciner glatten, steifen Masse 357 5 St. Ei 225 - dann mit der, mit den 350 Salz Eiern verquirlten, übrigen Teig 875 1057 Milch stark abgerührt — in

eine inwendig mit Jus ("beef dripping") ausgestrichene, niedrige Blechform gebracht — 1 Stunde im Ofen gebacken — dann noch 1/2 St. unter einem zum Rösten aufgehängten Braten gestellt. um etwas von dem abfließenden Saft aufzufangen — kann auch einfach mit etwas Bratenjus übergossen werden. Aus der Form herausgenommen, in Würfel zerteilt - auf warmer Schüssel zu Rinderbraten (Rostbraten) gereicht.

# Kap. 118. Mehl-, Gries-Pudding mit souffliertem Teig — gerührt oder abgebrannt.

1035. + Weizengriespudding, mager [ganze Portion ca. 1200 (159) Cal.

|              |                  |       | Gr. | Can  |
|--------------|------------------|-------|-----|------|
| 1000         | Grics            |       | 100 | 350  |
| <b>5</b> 000 | Milch 1/         | Lit.  | 500 | 325  |
| 900          | Ei               | 2 St. | 90  | 140  |
| 1000         | Zucker           |       | 100 | 390  |
|              | Salz, Gewürz,    |       |     |      |
|              | Apfelsinenschale | Teig  | 790 | 1205 |

Teigbereitung nach 1020 — die Masse in eine mit Butter gut ausgestrichene, mit gestoßenem Zwieback gut ausgestreute Puddingform gebracht — auf Wasserbad gekocht nach 714 (oder im Ofen gebacken (ca. 1½ St.);

n mit anınd feine-

#### ebenso:

Sagopudding (Tapiokapudding).

Maispudding (Maisflockenpudding).

Reispudding.

1036. Weizengriespudding, etwas fett [ganze Portion ca. 1400 (188) Cal.

| 1000 | Gries (fein) |                                  | 100 | 350  | Wie 1035 — auch |
|------|--------------|----------------------------------|-----|------|-----------------|
| 3750 | Milch        | <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 375 | 243  | deren Griesen u |
| 200  | Butter       |                                  | 20  | 150  | ren Grützen.    |
| 1800 | Ei           | 4 St.                            | 180 | 280  |                 |
| 1000 | Zucker       |                                  | 100 | 390  |                 |
|      |              | Teig                             | 775 | 1413 |                 |

1037. Griespudding, recht fett [ganze Portion ca. 1400 (177) Cal.

| 1000 | Gries  |                  | 100        | 350  | Wie 1035 — kann auch in                         |
|------|--------|------------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| 3000 | Milch  | reichl. 1/4 Lit. | 300        | 202  | Form gebacken werden — mit                      |
| 500  | Butter |                  | 50         | 375  | Weizengries, Tapioka,                           |
| 1800 | Ei     | 4 St.            | 180        | 280  | ferner Maisgries — feiner                       |
| 500  | Zucker |                  | <b>5</b> 0 | 195  | Reisgrütze zu bereiten —                        |
|      |        | Teig             | 680        | 1402 | auch mit Rahm für Milch — auch mit nur 2 Eiern. |

1038. Weizengriespudding, fett [ganze Portion ca. 1700 (225) Cal.

| 1000 | Gries   |                  | 100 | 351  |
|------|---------|------------------|-----|------|
| 3000 | Milch   | reichl. 1/4 Lit. | 300 | 202  |
| 700  | Butter  |                  | 70  | 525  |
| 2700 | Ei      | 6 St.            | 270 | 420  |
| 600  | Zucker  |                  | 60  | 234  |
|      | Zitrone | Teig             | 800 | 1731 |
|      | Salz    |                  |     |      |

Der Teig wird nach 1035 bereitet und gekocht — auch mit Reis, Tapioka, Sago. Mais.

[ganze Portion ca. 2000 (340) Cal. 1039. - Reispudding, sehr fett Cal. Gr. Der Teig wird nach 1035 be-100 355 Reis 1000 reitet — und gekocht, — auch 500 324 1/, Lit. Milch 5000

600

80

Butter 800 450 700 10 St.  $E_{i}$ 4500 Teig 1130 1979

> Zitronenschale, Zimt, Vanille oder anderes Gewürz (Mandeln usw.)

1040. - Mehlpudding, äußerst fett, "Pudding leger, dit Mousseline" nach Gouffé [ganze Portion ca. 2450 (290) Cal.

100 Mchl, Butter, Zucker, Dotter Mehl 350 1000 werden miteinander auf Was-100 Butter 750 1000 serbad verkocht — dann die Zucker 150 585 1500 Eiweiße zu steifem Schnee Dotter 12 St. 180 648 1800 geschlagen eingerührt — in 10 St. 300 Eiweiß 160 3000 einer gebutterten und mit Teig 830 2493 Zucker ausgestreuten Form auf Wasserbad gekocht.

## Mehl-, Gries-Pudding mit abgebackenem Teig:

# 1041. Abgebrannter Mehlpudding — nach Hannemann

[ganze Portion ca. 1800 (190) Cal.

mit anderen Grützen.

| 1000 | Mehl         |                        | 100 | 350  | Milch und Mehl glattgequirlt,  |
|------|--------------|------------------------|-----|------|--------------------------------|
| 800  | Butter       |                        | 80  | 600  | werden in die zerlassene       |
| 800  | Zucker       |                        | 80  | 312  | Butter gerührt — und zu        |
| 2000 | Milch        |                        |     |      | festem Kloß abgebrannt —       |
|      | (knapp)      | 1/4 Lit.               | 200 | 160  | Gelbeier mit dem Zucker        |
| 2250 | Ei           | 5 St.                  | 225 | 350  | schäumig gerührt, die Man-     |
| 100  | Mandeln,     |                        |     |      | deln (gerieben) und Zitronen-  |
|      | bittere      | 6 St.                  | 10  | 57   | sehale hineingegeben — die     |
|      | Zitronengelb | v. $\frac{1}{2}$ Zitr. |     |      | Hälfte des lauwarmen Kloß-     |
|      |              | Teig                   | 695 | 1829 | teiges mit der Hälfte des Ei-  |
|      |              |                        |     |      | weißes (als Schnee) gut unter- |

rührt — dann der übrige Kloßteig und schließlich der übrige Eiweißschne unterzogen — der Teig in ausgestrichene Form gefüllt, 11/2 St. in Wasserbad gekocht — kann durch Vanille, süße Mandeln, in Würfel geschnittene Äpfel (100 g) verändert werden.

| 1042. | . ÷Prin  | zeßpudding       |      | gan  | ze Portion ca. 2500 (340) Cal. |
|-------|----------|------------------|------|------|--------------------------------|
| 1000  | Mehl     |                  | Gr.  | Cal. | IN ALLE OWN DA                 |
|       |          |                  | 125  | 437  | Das Mehl (Weizen-, Reis-,      |
| 800   | Butter   |                  | 100  | 750  | Sago- oder auch sehr feine     |
| 800   | Zucker   |                  | 100  | 390  | Griese) wird mit der Butter    |
| 3600  | Ei       | 10 St.           | 450  | 700  | abgebrannt — etwas abge-       |
| 3000  | Milch    | $^{3}/_{8}$ Lit. | 375  | 243  | kühlt, mit den, mit dem        |
|       | Vanille, | Kardamome        |      |      | Zucker weiß gerührten, Dot-    |
|       | Salz     | Teig             | 1150 | 2520 | tern, der Milch und den Ge-    |
|       | gulot    | est mit den Ti   | : 0  | 1    | würzen lange Zeit abgerührt    |

zuletzt mit den Eiweißen als steifer Schnee — in Form auf Wasserbad gekocht (reichlich 2 St.) — gestürzt — auch mit weniger Ei.

#### 1043. : Schwäbischer Neunlothpudding

ebenso — doch aber indem nur die Hälfte der Butter mit dem Mehl abgebrannt wird — während die übrige Butter mit den Dottern und dem Zucker abgerührt wird — und indem nur zu derselben Portion 2 Eier genommen werden — soll sehr stark und stetig 2 St. kochen.

#### 1044. : Mehlpudding mit Kakao — nach Hannemann

ganze Portion ca. 1800 (218) Cal. Mehl 100 Bereitung nach 1041 — mit 1000 Milch Kakao, mit Zucker und Dot-2000 1/, Lit. 200 tern verrührt. (knapp) 160 Butter **4**0 400 5 St. 225 350 40 188 400 Kakao Zueker 1251250 485 Teig 730 1833

## Kap. 119. Brotpudding.

## a) mit gerührtem Teig:

# 1045. + Weißbrotpudding mit saurer Sahne, mager, nach Guldberg [ganze Portion ea. 1300 (210) Cal.

|      |           |                                   |     | rc.  |                               |
|------|-----------|-----------------------------------|-----|------|-------------------------------|
| 1000 | Weißbrot  |                                   | 200 | 500  | Der Rahm wird mit den         |
| 500  | Rahm      | <sup>1</sup> / <sub>10</sub> Lit. | 100 | 168  | Eiern. mit Zucker. Zimt.      |
| 1350 | Ei        | 6 St.                             | 270 | 420  | Zitronensehale und der Brot-  |
| 200  | Zucker    |                                   | 40  | 156  | krume (feingerieben). zulctzt |
| 250  | Korinthen |                                   | 50  | 100  | mit den (vorher eingeweich-   |
|      | Gewürz    | Teig                              | 660 | 1344 | ten und gedämpften) Ko-       |
|      |           | 7.7.6                             |     |      | rinthen zusammengerührt —     |

in Form auf Wasserbad gekocht — kann auch mit süßem Rahm bereitet werden — kann auch im Ofen gebacken werden.

| 1046 | $oldsymbol{\cdot} \div Brotpude$ | fing         | Gr. | Cal. | ganze Portion ea. 1500 (200) Cal.                    |
|------|----------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------|
| 1000 | Weißbrot                         |              | 100 | 250  | Butter wird weich gerührt,                           |
| 3750 | Milch                            | $^3/_8$ Lit. | 375 | 243  | mit Zucker, Gewürz ver-                              |
| 2250 | Ei                               | 5 St.        | 225 | 350  | mischt, und mit dem in der                           |
| 800  | Butter                           |              | 80  | 600  | Milch aufgeweichten Brot                             |
| 500  | Korinthen                        |              | 50  | 100  | sorgfältig zusammengerührt                           |
|      | Gewürz                           | Teig         | 830 | 1543 | — dann mit den Korinthen (aufgeweicht und gedämpft), |

zuletzt mit den glatt gerührten Eiern — in Form auf Wasserbad gekocht.

### 1047. : Schwarzbrotpudding — nach Hannemann

|      |                      |       | [ga  | nze Portion ca. 1150 (85) Cal.                        |
|------|----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|
| 1000 | Schwarzbrot          | 100   | 238  | Die Butter, schäumig gerührt,                         |
| 450  | Milch                | 45    | 29   | wird mit den Eiern und                                |
| 600  | Butter (oder Sanin)  | 60    | 450  | Zucker ca. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> St. verrührt — |
| 900  | Ei 2 St.             | 90    | 140  | und mit dem Gewürz — zu-                              |
| 800  | Zucker               | 80    | 312  | letzt abwechselnd das Brot                            |
|      | Zimt, Zitronenschale |       |      | (3 Tage alt, gerieben) und die                        |
|      | Salz, Arrak (1 Tl.)  |       |      | Milch eingerührt — in Form                            |
|      | Tei                  | g 375 | 1169 | ca. 1 St. gekocht — mit Wein-                         |
|      |                      | 0     |      | schaumsauce oder warmem                               |
|      |                      |       |      | Apfelmus angerichtet.                                 |

## b) mit Auflauf-Teig:

| 1048. | Grahāmbrotpudding — Starker | [ganze Portion ca. | 1700 (210) Cal. |
|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------|

| 1000 | Brot      |          | 125              | 312  | Das Brot, geröstet und ge-    |
|------|-----------|----------|------------------|------|-------------------------------|
| 120  | Butter    |          | 15               | 112  | rieben, wird mit dem Rahm     |
| 480  | Zucker    |          | 60               | 234  | (süß oder halb sauer), den    |
| 800  | Zwetschen |          | 100              | 200  | Dottern, Zucker, Zwetschen    |
| 2000 | Rahm      | 1/1 Lit. | 250              | 420  | (eingeweicht, gargekocht, von |
| 2160 | Ei        | 6 St.    | 270              | 120  | den Steinen befreit) und      |
|      |           | Teig     | $8\overline{20}$ | 1698 | Butter (geschmolzen) ver-     |
|      | ·0 · G    | ,        |                  |      | rührt — zuletzt mit den Ei-   |

weißen in Schnec — in einer gut gebutterten und ausgestreuten Form auf Wasserbad gekocht (ca.  $1^{1}/_{2}$  St.).

# 1049. : Weißbrotpudding — nach Heyl [ganze Portion ca. 1950 (190) Cal.

| 1000 | Weißbrot |          | 125 | 312  | Die Butter wird mit den    |
|------|----------|----------|-----|------|----------------------------|
| 2000 | Milch    | 1/1 Lit. | 250 | 162  | Dottern schäumig gerührt,  |
| 800  | Butter   | ·        | 100 | 750  |                            |
| 800  | Zueker   |          | 100 | 390  | Milch aufgeweichten Brot   |
| 1800 | Ei       | 5 St.    | 225 | 350  | und dem Gewürz — zuletzt   |
|      |          | Teig     | 800 | 1962 | mit den Eiweißen in Schnec |
|      |          |          |     |      | — gekocht in einer mit     |

Butter ausgestrichenen, mit Zwieback ausgestreuten Form auf Wasserbad im Ofen (ca. 1 St.).

| 1050.                             | ; Weißbro                                       | tpudding |                                     | gan                     | ze Portion ca. 1050 (100) Cal.                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>500<br>1350<br>500<br>300 | Weißbrot<br>Butter<br>Ei<br>Zucker<br>Korinthen | 3 St.    | Gr.<br>100<br>50<br>135<br>50<br>30 | Cal. 250 375 210 195 60 | Bereitung ganz wie 1049 (die<br>Korinthen vorher aufge-<br>weicht und weich gedämpft). |
|                                   | Mandeln, Zit<br>Rum nach G                      | eschmack | e<br>g 365                          | 1090                    |                                                                                        |

## Kap. 120. Einige besondere Arten von Pudding.

### a) mit Hefeteig:

## 1051. Hefenpudding — nach Hannemann

[ganze Portion ca. 2900 (200) Cal.

| 1000 | Mehl      | , ,                    | 440         | 1540 | Die Hefe wird in der Milch                                                      |
|------|-----------|------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 225  | ,         | geschmolz.             | 100         | 750  | aufgelöst, alle Zutaten da-                                                     |
| 225  | Zucker    |                        | 100         | 390  | mit zusammengerührt, tüch-                                                      |
| 200  | Ei        | 2 St.                  | 90          | 140  | tig geschlagen und in die                                                       |
| 1000 | Milch kn  | $app \frac{1}{2}$ Lit. | <b>44</b> 0 | 286  | vorgerichtete Form gefüllt                                                      |
| 280  | Korinthen | oder Rosinen           | 125         | 310  | — man läßt den Teig gut auf-                                                    |
| 100  | Hefe      |                        | <b>4</b> 0  |      | gehen — die Form geschlos-                                                      |
|      | Muskatbli | Teig liten l Msp.      | 1235        | 2945 | sen, in lanwarmes Wasser<br>gesetzt, langsam zum Ko-<br>chen kommen — 2 St. ge- |

kocht — mit geschmolzener Butter und Zucker oder Fruchtsauce oder gekochtem, gebackenem Obst.

## 1052. Hefenpudding — nach Heyl [ganze Portion ca. 2950 (280) Cal.

| 1000       | Mehl                                 | 500  | 1750 |
|------------|--------------------------------------|------|------|
| 360        | Milch $^{3}/_{16}$ Lit.              | 180  | 40   |
| 65         | Butter                               | 32   | 455  |
| 270        | Ei 3 St.                             | 135  | 210  |
| 100        | Zucker                               | 50   | 195  |
| 250        | Korinthen                            | 125  | 250  |
| <b>5</b> 0 | Sultana                              | 25   | 50   |
| 25         | Zitronat klein gewiegt               | 12   |      |
|            | Zitronenzucker 1 Eßl.                |      |      |
|            | Zimt <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Tl. |      |      |
|            | Nclke, Salz                          |      |      |
| 50         | Hefe                                 | 25   |      |
|            | Teig                                 | 1084 | 2950 |

Hefe mit lauwarmer Milch und ein Viertel des Mehles werden zu Hefestück bereitet — mit der zu Sahne gerührten Butter werden alle Zutaten verrührt — das aufgegangene Hefestück und das übrige Mehl damit tüchtig verschlagen und in ausgestrichener und ausgestreuter Blechform gefüllt — nachdem ½ St. aufgegangen, fest verschlossen auf Wasserbad 1½ St. gekocht — mit Fruchtsance angerichtet.

# b) : englischer Pudding (Talgpudding "Plumpudding"):

# 1053. Einfacher Christpudding für Kinder — nach Beeton

[ganze Portion ca. 3250 (180) Cal.

|      |              |       |      | Gr. | Cal.        |
|------|--------------|-------|------|-----|-------------|
|      | (Mehl        |       |      | 200 | 700         |
| 1000 | Brotkrume    |       |      | 200 | 700         |
| 375  | Talg         |       |      | 150 | 1120        |
| 225  | Ei           | 2 St. |      | 90  | 140         |
|      | Milch        |       |      |     |             |
| 375  | Rosinen      |       |      | 150 | 300         |
| 375  | Korinthen    |       |      | 150 | <b>3</b> 00 |
|      | Kand. Schale |       |      | 30  |             |
|      | Allerlei     |       | Teig | 970 | 3260        |
|      | Salz         |       |      |     |             |

Der Talg wird fein gehackt — mit den abgespülten und entsteinten Rosinen und den Korinthen und den übrigen trockenen Zutaten vermischt — mit dem geschlagenen Ei und so viel Milch als nötig, um den Teig zusammenhängend zu machen — die Masse wird in ein Tuch eingebunden, in ein Gefäß mit

kochendes Wasser gebracht — in 4 St. gekocht — mit einem Christdornzweig verziert, angerichtet.

#### 1054. Christ-Plumpudding — nach Beeton

[ganze Portion ca. 4050 (150) Cal.

| 1000         | Brotkrume    |            | 200  | 700  | Bereitet : | wie 1053. |
|--------------|--------------|------------|------|------|------------|-----------|
| <b>100</b> 0 | Talg         |            | 200  | 1500 |            |           |
| 900          | Ei           | 4 St.      | 180  | 280  |            |           |
| 2000         | Rosinen      |            | 400  | 800  |            |           |
| <b>2</b> 000 | Korinthen    |            | 400  | 800  |            |           |
| <b>65</b> 0  | Kand. Schale | , gemischt | 130  |      |            |           |
|              | Brandy       | Teig       | 1510 | 4080 |            |           |
|              |              |            |      |      |            |           |

## 1055. Plumpudding, "John Bulls own" — Beeton

[ganze Portion ca. 9950 (64) Cal.

|              | (Mehl          |            | 225)        |        | Der Talg wird feingehackt —  |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|------------------------------|
| 1000         | Brotkrume      |            | 225)        | > 1575 | die Rosinen gewaschen und    |
| <b>10</b> 00 | Talg           |            | 450         | 3375   | entsteint — und abgetrock-   |
| 1000         | Zucker         |            | <b>4</b> 50 | 1755   | net, mit den Korinthen; die  |
| <b>100</b> 0 | Rosinen        |            | <b>4</b> 50 | 900    | Schale gehackt, die Brot-    |
| 1000         | Korinthen      |            | <b>45</b> 0 | 900    | krume fein gerieben und      |
| 1000         | Sultana        |            | <b>4</b> 50 | 900    | durchgesiebt — Mischung be-  |
| 1000         | Kand. Schale   | , gemiseht | 450         |        | reitet, erst Mehl, Salz, Ge- |
|              | Salz, Allerlei |            |             |        | würz, dann Rosinen, Schale,  |
| 800          | Ei             | 8 St.      | 360         | 560    | Brotkrume, Sultana, Korin-   |
| 400          | Brandy         | 1/4 Lit.   | 180         |        | then — die mit Brandy ver-   |
|              | (reichl.)      | Teig       | 3690        | 9965   | quirlten Eier dazugeschlagen |
|              |                |            |             |        | und damit 75 Min. gerührt,   |

bis vollkommen vermiseht — in gut ausgestrichener Form gegeben — wird in ein abgebrühtes, innen mit Mehl ausgestreutes Tuch gebunden, in einen Kochtopf gehängt — 13 St. gekocht.

#### Klasse XII.

# Mehl-, Gries-, Brot-Klöße.

# Kap. 121. Klöße aus gerührten Teigen.

Allgemeine Regeln für die Teigbereitung vgl. 933.

| 1056.               | + Mehlklö                     | öße, magere                      |                                | ga                        | nze Portion ca. 620 (110) ('al.                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>900<br>2000 | Mehl<br>Ei<br>Milch<br>Gewürz | <sup>1</sup> / <sub>5</sub> Lit. | Gr.<br>100<br>90<br>200<br>390 | Cal.<br>350<br>140<br>130 | Mehl und Milch werden zu<br>einem steifen Brei gekocht<br>— der mit den Eiern gerührt<br>wird — und zu Klößen ab-<br>gestochen wird, die in Salz- |
|                     | wasser ca. I<br>kann in den   | 5 Min. gek<br>Teig gemi          | coeht<br>scht                  | werd<br>werde             | en – ctwas gehackter Speck                                                                                                                        |
| 1057.               | Feste Mehll                   | klöße — zu                       | Sup                            |                           | mit gekochten Früchten                                                                                                                            |

ganze Portion ca. 800 (70) Cal.

| 1000 | Mehl                  |                  | 150 | 525 | Milch (oder Wasser) und But-                              |
|------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 200  | Butter                |                  | 30  | 225 | ter werden zusammen ge-                                   |
| 800  | Milch (oder<br>Wasser | $^{1}/_{8}$ Lit. | 125 | 80  | kocht — damit das Mehl und<br>Salz schnell verrührt — der |
|      | Salz usw.             |                  | 305 |     | Teig gleich in kleinen Klößen abgestochen, in gesalzenem  |
|      |                       |                  |     |     | Wasser (ca. 6 Min.) gekocht.                              |

1058. + Mehlklöße, magere [ganze Portion ca. 1300 (300) Cal.

| 1000 | Mehl         |          | 125      | 437  | Das Mehl wird — nach Ein-      |
|------|--------------|----------|----------|------|--------------------------------|
| 6000 | Milch        |          | 750      | 486  | weichen in etwas von der       |
| 2200 | Ei           | 6 St.    | 275      | 420  | Milch — nach 802—809 ge-       |
|      | Zueker, Salz | (wenig)  |          |      | kocht, mit der übrigen Milch   |
|      | Gewürz       | Teig     | 1150     | 1343 | — die Masse abgekühlt, mit     |
|      |              |          |          |      | den Eiern, eins aufs Mal. ver- |
|      | milest lange | 72:4 200 | £2: 14.5 | 1    |                                |

rührt, lange Zeit, sorgfältig, und mit dem Gewürz (Muskat. Zitronenöl usw.) — in Salzwasser gekocht — auch mit Zusatz von etwas Butter.

Maizena-, Reismehl-, Weizenmehlklöße ebenso.

| 1059.       | Kartoffelmeh  | ıłkłöße                           |     | [gan | ze Portion ca. 1400 (270) Cal. |
|-------------|---------------|-----------------------------------|-----|------|--------------------------------|
| 1000        | Kartoffelmehl |                                   | 100 | 350  | Bereitung wie 1058 — mit       |
| 6000        | Milch         | <sup>6</sup> / <sub>10</sub> Lit. | 600 | 405  | der Butter, mit den Eiern      |
| 2750        | Ei            | 6 St.                             | 275 | 420  | verrührt.                      |
| <b>3</b> 00 | Butter        |                                   | 30  | 225  |                                |
|             |               |                                   |     |      |                                |

Teig 1030 4400

| 1060. | Mehlklöße mi  | it Zwiebac | k   | [ga  | anze Portion ea. 950 (90) Cal. |
|-------|---------------|------------|-----|------|--------------------------------|
|       |               |            | Gr. | Cal. | Der Zwieback aufgeweicht       |
| 1000  | Kartoffelmehl |            | 100 | 350  |                                |
| 750   | Zwieback      |            | 75  | 262  | und mit der Milch glatt ge-    |
| 150   | Ei            | 1 St.      | 45  | 70   | rührt — wird mit Ei, Butter    |
| 300   | Butter        |            | 30  | 225  | (geschmolzen), Gewürz, zu-     |
| 1250  | Milch         | 1/8 Lit.   | 125 | 81   | letzt mit dem Mehl verrührt    |
| 1200  | Mandeln       | 4 St.      |     |      | — in kleinen Klößen ab-        |
|       | Salz, Zucker  | Teig       | 375 | 988  | gestochen, gekocht — zu ge-    |

Zwieback aufgeweicht und mit der Milch glatt gerührt — wird mit Ei, Butter (geschmolzen), Gewürz, zuletzt mit dem Mehl verrührt — in kleinen Klößen abgestochen, gekocht — zu gekochter Frucht angerichtet.

#### 1061. Mehlklöße mit Kartoffeln - nach Hannemann

[ganze Portion ca. 500 (60) Cal.

| 1000 | Weizenmehl                      | 100      | 350 | In der |
|------|---------------------------------|----------|-----|--------|
| 500  | Kartoffeln                      | 50       | 45  | den d  |
| 60   | Butter (Sana)                   | 6        | 45  | ten E  |
|      | Salz, Petersilie                |          |     | verrül |
| 1500 | Mileh                           |          |     | koche  |
|      | $(\text{knapp})^{-1}/_{6}$ Lit. | 150      | 97  | einer  |
|      |                                 | Teig 306 | 537 | recht  |

kochenden Milch werlie geriebenen, gekoch-Kartoffeln, Sana, Salz hrt und aufgekocht end über das Mehl in Schüssel gegossen schnell zu einem Teige verrührt — daraus 6 runde

Klöße geformt und 6 Min. in Salzwasser gargekocht — vortrefflich zu Sauerbraten, Sauerkohl usw.

| 1062. | Grieskiobe |          |     | 18  |
|-------|------------|----------|-----|-----|
| 1000  | Gries      |          | 100 | 350 |
| 900   | Ei         | 2 St.    | 90  | 140 |
| 2000  | Milch      |          |     |     |
|       | (knapp)    | 1/4 Lit. | 200 | 130 |
|       | Gewürz     | Teig     | 390 | 620 |

ganze Portion ca. 600 (110) Cal. Tapioka-, Gries (Weizen-, Reis-, Mais-) und Mileh werden zu Grütze gekocht etwas erkaltet, mit den Eiern verrührt — zu Klößen in Salzwasser gekocht — der

Gries kann auch in Bouillon gekocht werden.

| 1063.     | - Weizengries | Kloße |     | 1   |
|-----------|---------------|-------|-----|-----|
| 1000      | Gries (fein)  |       | 100 | 350 |
| 400       | Butter        |       | 40  | 300 |
| 200       | Zucker        |       | 20  | 78  |
| 900       | Ei            | 2 St. | 90  | 140 |
|           | Wasser        | Teig  | 250 | 873 |
| 4 () () 4 | TN 1 1 1110   |       |     |     |

ganze Portion ca. 850 (80) Cal. Gries wird in Wasser eingeweicht und gargekocht die fertige Grütze mit den übrigen Zutaten gut verrührt — zu Klößen gekocht.

| 1064. | Reisklöße —             | nach Nau                         | mann        | ı    |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------|
| 1000  | Reis (ganzer)           |                                  | 100         | 355  |
| 150   | Butter                  |                                  | 15          | 112  |
| 900   | Ei                      | 2 St.                            | 90          | 1:10 |
| 2500  | Bouillon oder<br>Wasser | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | <b>25</b> 0 |      |
|       | Gewürz<br>(Salz usw.)   | Teig                             | 455         | 607  |

ganze Portion ca. 600 (50) Cal. Reis und Wasser (oder Bouillon) werden zusammen gekocht, so daß der Reis ganz bleibt — etwas erkaltet, mit der mit Ei, Salz, Gewürz schäumig gerührten Butter verrührt — zu Klößen gekocht.

# 1065. Mehlklöße aus Hefenteig — nach Heyl

|      |         |                   |     | - [gar | ize Portion ca. 1150 (110) Cal. |
|------|---------|-------------------|-----|--------|---------------------------------|
|      | 3.6.1.1 |                   | Gr. | Cal.   |                                 |
| 1000 | Mehl    |                   | 250 | 874    | Das mit dem vierten Teil        |
| 60   | Butter  |                   | 15  | 112    |                                 |
| 60   | Zueker  |                   | 15  | 56     | gelösten Hefe gerührte, auf-    |
| 180  | Ei      | 1 St.             | 45  | 70     | gegangene Hefestück wird        |
| 400  | Mileh   | $^{1}/_{10}$ Lit. | 100 | 60     | mit den übrigen Zutaten         |
| 60   | Hefe    |                   | 15  |        | blasig geschlagen — daraus      |
|      | Salz    | Teig              | 440 | 1172   | apfelgroß geformte Klöße        |
|      |         |                   |     |        | läßt man auf mehlbestreu-       |

tem Brett aufgehen. — In größerem Topf mit kochendem Salzwasser (reichlich) werden die Klöße 5 Min. gekocht auf der einen. und 5 Min. auf der anderen Seite — nachdem gargekocht, werden sie mit zwei Gabeln etwas aufgerissen — nach Belieben mit brauner Butter übergossen — zu Obst. — Auch so, daß der Kochtopf mit Salzwasser, mit einem weißen Tuch überbunden wird die Klöße daraufgelegt und im Dampf gekocht — oder auch in einem Dampfkoehtopf gekocht werden.

| 1066. | – + Brotklöße, | magere                            |     | [8  | ganze Portion ca. 400 (60) Cal. |
|-------|----------------|-----------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
| 1000  | Weißbrot       |                                   | 125 | 310 | Das Brot (ohne Rinde —          |
| 360   | Ei             | 1 St.                             | 45  | 70  | kann vorher geröstet werden)    |
| 500   | Mileh          | <sup>1</sup> / <sub>16</sub> Lit. | 60  | 40  | oder Zwieback wird in der       |
|       | Salz           | Teig                              | 230 | 420 | Mileh aufgeweicht — mit Ei      |
|       | Muskatnuß      |                                   |     |     | verrührt, durchgestrichen,      |
|       |                |                                   |     |     | mit Gewürz vermischt — zu       |
|       |                |                                   |     |     | Klößen in Salzwasser gekocht.   |

| 1067.       | Brotklöße, | fette |     | [g  | ganze Portion ca. 650 (50) Cal. |
|-------------|------------|-------|-----|-----|---------------------------------|
| 1000        | Weißbrot   |       | 100 | 250 | Die Butter wird weiß gerührt    |
| <b>5</b> 00 | Butter     |       | 50  | 375 | und dann verrührt mit dem       |
| 450         | Ei         | 1 St. | 45  | 70  | glatt gerührten Ei, Gewürz      |
|             | Salz usw.  |       | 195 | 695 | und dem mit etwas Wasser        |
|             |            |       |     |     | oder Mileh aufgeweichten.       |

abgepreßten, glatt gerührten und auf Wasserbad etwas abgedampften Brot — sofort in kleine Klöße abgestoehen, in Bouillon gekocht — auch mit weniger Butter.

| 1068.       | Brotklöße : | mit Mehl              |             | [g  | ganze Portion ea. 700 (75) Cal.                          |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 1000        | Weißbrot    |                       | 100         | 250 | Das Brot in der Milch (oder                              |
| 500         | Mehl        |                       | 50          | 175 | Rahm) aufgeweicht, ausge-                                |
| 45()        | Ei          | 1 St.                 | 45          | 70  | drückt, verrührt und durch-                              |
| <b>25</b> 0 | Butter      |                       | 25          | 187 | gestriehen, wird mit der                                 |
| 600         | Milch oder  |                       |             |     | Butter, mit Ei. Mehl, Salz,                              |
|             | Rahm bis    | 1/ <sub>16</sub> Lit. | 60          | 40  | Gewürz zusammengerührt —                                 |
|             |             | Teig                  | $2\bar{80}$ | 722 | und nach Bedarf mit etwas<br>derausgedrückten Milch — zu |
|             |             |                       |             |     | Klößen gekocht                                           |

# 1069. Bayrische Knödel — nach Naumann

[ganze Portion ca. 550 (60) Cal.

|      |               |                                   | Gr. | Cal. |
|------|---------------|-----------------------------------|-----|------|
| 1000 | Weißbrot      |                                   | 100 | 250  |
| 100  | Mehl          |                                   | 10  | 35   |
| 250  | Butter        |                                   | 25  | 187  |
| 450  | Ei            | 1 St.                             | 45  | 70   |
| 600  | Bouillon oder |                                   |     |      |
|      | Milch         | <sup>1</sup> / <sub>16</sub> Lit. | 60  | 40   |
|      | Schnittlauch  | . 10                              | 25  |      |
|      | Salz, Muskat  | usw.                              |     |      |
|      |               | Teig                              | 265 | 582  |
|      |               |                                   |     |      |

Das Brot in Würfeln, wird mit der Flüssigkeit übergossen (wenn Bouillon. dann gewöhnliche oder mit Schinken gekocht) und ½ St. hingestellt — dann verrührt mit der schäumig gerührten Butter, mit dem Mehl, Ei, Gewürz, Schnittlauch — zu recht großen Klößen gekocht.

# Kap. 122. Klöße von abgebrannten Teigen, von Mehl, Gries, Brot.

# 1070. Mehlklöße, feine, abgebrannte - nach Hannemann

[ganze Portion ca. 1900 (260) Cal.

| 1000 | Mehl                     | 250  | 775  |
|------|--------------------------|------|------|
| 200  | Butter                   | 50   | 375  |
| 80   | Zucker                   | 20   | 78   |
| 2000 | Milch $\frac{1}{2}$ Lit. | 500  | 325  |
| 720  | Eier 4 St.               | 180  | 280  |
| 80   | Semmel, gerieben         | 20   | 70   |
|      | Salz                     |      |      |
|      | Zitronenschale oder      |      |      |
|      | Mandeln, bitt. 4 St.     |      |      |
|      | Teig                     | 1070 | 1903 |

Butter (oder Sana) wird geschmolzen, mit dem Mehl und der Milch vermischt, zu festem Kloß abgebrannt — wird erkaltet, nach und nach verrührt mit Ei, Semmel, Zucker und Mandeln (gerieben) — in kleine Klöße abgestochen, in Wasser 4 Min. gekocht.

## 1071. Reismehlklöße, abgebrannte — B. Thörrestrup

[ganze Portion ca. 800 (110) Cal.

| 1000 | Reismehl                                   | 100 | 355 |
|------|--------------------------------------------|-----|-----|
| 200  | Weizenmehl                                 | 20  | 70  |
| 250  | Butter                                     | 25  | 187 |
| 900  | Ei 2 St.                                   | 90  | 140 |
| 1250 | Milch ca. <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 125 | 81  |
|      | Salz, Muskat                               |     |     |
|      | Zucker, Zitronenöl                         |     |     |
|      |                                            |     |     |

Mehl, Butter, Milch werden miteinander gekocht — erkaltet, mit den Eiern allmählich verrührt — zu Klößen abgestochen und gekocht.

Teig 360 833

# 1072. Mehlklöße, abgebrannte — nach Nimb

[ganze Portion ca. 1300 (100) Cal.

| 1000<br>1000<br>1350<br>2000 | Mehl (feinstes Weizen-) Butter Ei 3 St. Wasser (knapp) 1/4 Lit. Salz Teig Zucker (wenig) | 100<br>135<br>200 | 350<br>750<br>210 | Mehl, Butter werden abgebrannt, mit Wasser abgerührt, weiter gebacken zu festem Kloß — erkaltet, allmählich verrührt mit Ei, Salz, Zucker, Gewürz — zu |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Muskat                                                                                   |                   |                   | Fleisch- und Fruchtsuppen.                                                                                                                             |

# 1073. + Griesklöße, in Mileh abgebrannte - magere

[ganze Portion ca. 650 (130) Cal.

| 1000 | Gries (fein)          | 100    | 350 | Gries und Milch werden    | Z11 |
|------|-----------------------|--------|-----|---------------------------|-----|
| 2000 | Milch knapp 1/4 Lit.  | 200    | 130 | festem Kloß verkocht      |     |
|      | Ei 3 St.              |        |     | erkaltet, mit Ei verrührt |     |
|      | $\overline{	ext{Te}}$ | ig 435 | 690 | in Salzwasser gekocht.    |     |

#### 1074. Brotklöße, abgebrannte

[ganze Portion ca. 900 (80) Cal.

| 1000 | Weißbrot     |       | 100   | 250 |
|------|--------------|-------|-------|-----|
| 200  | Mehl         |       | 20    | 70  |
| 900  | Ei           | 2 St. | 90    | 140 |
| 600  | Butter       |       | 60    | 150 |
|      | Wasser oder  | Mileh |       |     |
|      | Salz, Muskat |       |       |     |
|      | Mandeln      | 2 St. |       |     |
|      | (bittere)    | Tei   | g 270 | 910 |

Das in etwas Wasser (oder Mileh) aufgeweichte und ausgedrückte Brot wird mit der Butter zu festem Kloß abgebrannt — erkaltet, mit den übrigen Zutaten verrührt — zu Klößen gekocht.

# Fünfte Nahrungsmittelgruppe.

# Hülsenfrüchte (Leguminosen).

# Kap. 123. Allgemeines über Hülsenfrüchte.

Die Hülsenfrüchte — womit hier die trockenen Früchte der Linsen, Bohnen, Erbsen gemeint sind — zeiehnen sich besonders durch ihren sehr hohen Gehalt an Eiweißstoffen aus. In dieser Beziehung erreichen sie oder übertreffen sie die mit diesen Stoffen reichlichst versehenen, tierischen Nahrungsmittel: das Fleisch und die Fleischware.

Daneben enthalten sie bedeutende Mengen von Kohlenhydraten

und ganz wenig Fettstoffe.

Unter den Eiweißstoffen ist ein eigener Eiweißstoff vorherrschend, Legumin genannt — neben Lezithin (1%), und recht reichliche Purinstoffe.

Die Kohlenhydrate haben nichts Besonderes in bezug auf Art und Zusammensetzung. Die Stärke der Leguminosen scheint an sich etwas schwerer verdaulich zu sein als die der Getreidearten, indem sie der Umbildung in Dextrin usw. einen etwas höheren Widerstand entgegenstellen soll.

Die Fettstoffe sind Pflanzenstoffe gewöhnlicher Art. An Salzen sind die Hülsenfrüchte meistens reicher als die Getreidearten, mit verhältnismäßig viel Eisen (besonders in den Linsen) — und reichlich Kali und Kalk, verhältnismäßig weniger Phosphorsäure.

Durch Versuche ist es nachgewiesen, daß die Hülsenfrüchte in feinzerteiltem Zustande von den Schalen befreit und fein gemahlen, eine bedeutend höhere Leichtverdaulichkeit erreichen. Es scheint überhaupt so. daß der Ruf der Hülsenfrüchte für Schwerverdaulichkeit nicht so sehr darauf zurückzuführen sein dürfte, daß die Nahrungsstoffe derselben an sich schwerer verdaulich sind, sondern vielmehr darauf, daß die Stoffe so dicht eingeschlossen sind (vgl. Kap. 86) — wonach also bei den Hülsenfrüchten eine in vollkommenster Weise durchgeführte, einleitende Zubereitung von ganz besonderer Bedeutung wird, nämlich: das Feinmahlen (Schälen), Aufweichen, die Wärmeeinwirkung.

Die Hülsenfrüchte bestehen aus einer äußeren, besonders schwerverdaulichen Schale, und einem inneren, verhältnismäßig leichter ver-

daulichen Mehlkern, mit einem Keim.

Von Erbsen finden Verwendung besonders die gelben, teils ganz,

teils geschält und auch getroeknete grüne.

Von Bohnen werden verschiedene Sorten verwendet: weiße, teils größere, flachere (Limabohnen), teils kleinere, rundliche, und braune (holländische usw.); außerdem auch grüne (getrocknete) Flageolets.

Von Linsen werden verwendet: rote, teils kleinere (egyptische), teils größere (russische usw.) — und graue, an Größe den großen roten gleich.

Gewöhnlich kommen die Hülsenfrüchte ganz zum Verkauf; es werden aber auch verschiedene Arten von

Erbsenmehl, Bohnenmehl, Linsenmehl

dargestellt; entweder als einfache oder gemischte Leguminosenmehle (von Knorr, Hartenstein u. a.) — in bezug auf deren Zubereitung auf die gewöhnlich mitgegebenen Anweisungen zu verweisen ist.

# Kap. 124. Zubereitung. — Allgemeines.

#### 1101. Das Aufweichen.

Die Hülsenfrüchte sind immer gut aufzuweichen, bevor sie gekocht werden; sie werden dazu in kaltem (weichem, nicht kalkhaltigem) Wasser hingestellt, soviel wie sie nach und nach aufzusaugen vermögen (es wird ungefähr 1 Lit. Wasser auf  $^{1}/_{2}$ kg Hülsenfrüchte werden) — und können von 12—48 Stunden stehen bleiben. Sehr zweckmäßig ist ein Zusatz von doppeltkohlensaurem Natron zu dem Wasser.

#### 1102. Das Kochen

geschieht in demselben Wasser, am besten in einem gut emaillierten oder irdenen Koehgefäß, und bei Zusatz von koehendem Wasser, wenn nötig. Das Koehwasser soll immer weieh (nieht kalkhaltig) sein.

Salz darf gewöhnlich erst etwas später, während des Kochens, hinzugegeben werden.

Das Koehen gesehieht übrigens in zwei Weisen.

- 1. Weise: Nach dem Aufweiehen werden die Hülsenfrüchte mit recht reiehlich kaltem Wasser aufs Feuer gesetzt und bei Zusatz von doppeltkohlensaurem Natron (wenn es nicht bereits beim Aufweichen zugesetzt war) in 10—15—30 Min. gekocht, wonach das Wasser abgegossen und neues, kochendes Wasser (oder Bouillon) aufgegossen wird worin dann das Kochen bis auf völliges Garsein zu Ende geführt wird.
- 2. Weise: Nach dem Aufweichen werden die Hülsenfrüchte ea. ½ Stunde in dem Aufweichwasser (mit Soda) vorgekocht dann (nach 802—809) zum Nach kochen hingestellt, wenigstens 3 Stunden auch 4—5—6 Stunden in der Kochkiste, in Papiereinpackung usw. auch auf der Herdseite wo dann Gelegenheit gegeben für wieder-

holtes Umrühren, und wobei auch Zusatz von kochendem Wasser nötig werden kann. Zuletzt soll aber das Wasser ungefähr ganz weggekocht sein.

Beim Kochen können verschiedene Kräuter und Gemüse hinzugegeben werden — zu Linsen paßt besonders das Grüne vom Porree, wie auch zu Bohnen; während Mohrrüben für Erbsen und auch für Bohnen passen, Reis und Tomaten sind auch verwendbar und Maggi-

gewürz.

Nach dem Kochen sind die Schalen möglichst genau zu entfernen — vor allem, wenn man die Hülsenfrüchte ganz verwenden will (von den Linsen sind indessen die Schalen kaum zu entfernen). Sonst sind die Hülsenfrüchte in der Regel nach Entfernung der Schalen in Püreeform zu bringen, indem man sie entweder durch ein Sieb (Fig. 19) treibt oder mehrmals durch eine Fleischmaschine gehen läßt.

#### Klasse I.

# Kap. 125. Hülsenfruchtsuppen und Saucen\*).

| 1103         | . Linsenpürees                                             | uppe                                                         |                                            | [gai                                      | nze Portion ca. 1850 (470) Cal.                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000         | Linsen, rotc                                               | 1/2 kg                                                       | Gr.<br>500                                 | Cal.<br>1600                              | Die Linsen werden aufge-                                                                                                                                          |
| 1000<br>5000 | Wasser                                                     | $\frac{-7_2}{2^{1/2}}$ Kg Lit.                               |                                            | 1000                                      | weicht und gekocht (nach                                                                                                                                          |
| 200          | ∫Gemüse \<br>{Kräuter}                                     | ca.                                                          | 100                                        | 40                                        | 1101—1102) — abgetropft — durchgestrichen, mit der ab-                                                                                                            |
| 250          | Rahm                                                       | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit.                             | 125                                        | 210                                       | geseihten oder anderer Ge-                                                                                                                                        |
|              | Salz                                                       | roh                                                          | $32\overline{25}$                          | 1850                                      | müsesuppe bis auf passende                                                                                                                                        |
|              | Gemüsebrühe                                                |                                                              |                                            |                                           | Suppenkonsistenz verrührt                                                                                                                                         |
|              |                                                            |                                                              |                                            |                                           | — wonach aufgekocht und                                                                                                                                           |
|              | mit dem Ral                                                | ım abgerü                                                    | ihrt w                                     | $\operatorname{ird}$ .                    | — Bei dem ersten Kochen kann                                                                                                                                      |
|              |                                                            |                                                              |                                            |                                           | üben, Pastinak, Porree.                                                                                                                                           |
|              |                                                            |                                                              |                                            |                                           | e nach Wunsch. Diese Zusätze                                                                                                                                      |
|              | können entwe<br>oder, vorher<br>schnitten, m<br>etwas Toma | eder mit d<br>herausge<br>lit angeric<br>atenpüre<br>mit etw | len Hü<br>nomm<br>chtet<br>ee ve<br>as kal | ilsenf<br>en u<br>werd<br>rrühr<br>lter l | rüchten durchgestrichen werden,<br>nd in der fertigen Suppe, zer-<br>en. Die Suppe kann auch mit<br>t werden (ca. 250 auf 1000);<br>Butter — mit geröstetem Brot, |

Braune Bohnensuppe,

Weiße Bohnensuppe,

Gelbe Erbsensuppe ganz ebenso.

<sup>\*)</sup> Bei allen Vorschriften von Hülsenfruchtspeisen wird im Calorienwerte ein Abzug zu maehen sein, überall wo die Hülsenfrüchte durch Sieb gestrichen werden  $(5-10^{6})_{0}$ .

### 1104. Bohnenpiireesuppe mit Krebsbutter — nach Heyl

[ganze Portion ca. 3200 (450) Cal. Gr. Weiße Bohnen 1/2 kg 1000 500 1600 Die Bohnen eingeweicht (1101) 7000 Wasser  $3^{1}/_{2}$  Lit. 3500und gekocht (1102, 1.—2.Art). Butter 100 werden durchgestrichen, mit 750 Krebsbutter 100 der Butter und Krebsbutter 750 Rahm 5 Eßl. 75 gekoeht — mit Brühe auf-126 Porree, gehackt 4 Eßl. gefüllt, bis auf Suppenkon-Pfeffer, wenig sistenz — mit dem Rahm roh 4275 3226 Salz abgerührt — mit Salz und Brühe Pfeffer gewürzt.

#### 1195. Bohnenpüreesuppe — nach Heyl Weiße Bohnen 1/2 kg 1000 500 1600 $2^{1/2}$ Lit. 2500 Wasser 5000 Tomatenpüree <sup>5</sup>/<sub>8</sub> Lit. 625 137 Butter 100 200 750 Zwiebel 5 Fleischextrakt 12 Salz roh 3742 2487

[ganze Portion 2450 (470) Cal. Die Bohnen aufgeweicht (1101), mit einem Teil des Wassers gekocht (1102), mit Natron und Zwiebel, werden durchgestrichen — mit Butter (75 g) aufgekocht, mit dem übrigen Wasser (kochend) aufgefüllt — nach

Wunsch mit Fleischextrakt versetzt —  $^4/_2$  St. gekocht, gesalzen noch einmal durchgestrichen — mit Butter (25 g) verrührt — mit geröstetem Brot anzurichten.

### 1106. Suppe von getrockneten grünen Erbsen – nach Forward

ganze Portion ca. 2500 (470) Cal. Erbsen  $^{1}/_{9} \text{ kg}$ Die Erbsen aufgeweicht (1101) 1000 500 und gekocht (1102) mit 1 Lit. Spinat 150300 Salat 150 Wasser, Salz (Soda), werden 50 300 durchgestrichen - Spinat Butter 100 200 750 Mehl 1 Eßl. 10 35 und Salat (vorher weichge-20 kocht und zerschnitten) wer-Wasser 3 Lit. 3000 6000 den hinzugegeben mit 2 Lit. Gewürz roh 3910 2505 Wasser — fertig gekocht —

mit Mehl, Butter. Salz, Pfeffer, wenig Zucker verrührt — noch 20 Min. gekocht — auch mit anderen Gemüsen (Möhren. Zwichel usw.).

#### 1107. Gelbe Erbsensuppe.

Die Erbsen (geschälte) werden 1/, kg 500 1800 Erbsen 1 Lit. 1000 aufgeweicht (1101), im Was-(Wasser ca. 6000 ser gekocht (1102, 2, Art). 2 Lit. Brühe 2000 ea. durchgestrichen, mit Wurzelwerk Brühe (Fleiseh- oder Ge-Gewürz müsebrühe) aufgegossen —

mit derselben wenigstens  $^1/_2$  St. gekocht — die Wurzeln weichgekocht, zerschnitten, werden in der Suppe angerichtet.

Die Brühe entweder:

- 1. Kräuter- oder Gemüsebrühe, kräftig, gekoeht auf Misehung versehiedener Kräuter und Wurzeln;
- 2. magere Fleisehbrühe nach Kap. 40—41 gekocht oder auf magerer Fleisehwurst;
- 3. fettere Fleisehbrühe, gesalzene, gekoeht auf 1 bis  $1^{1}/_{2}$  kg schwach gesalzenem, magerem Sehweinespeek, Rollwurst und etwas Rinderhesse zu 2 Lit. Brühe mit Pastinak, Sellerie, Möhren, etwas Zwiebel; nach Wunseh etwas Thymian auch mit geröstetem Brot anzurichten.

#### 1108. Erbsensuppe mit Schweineohren — Heyl.

|             |                                              | Gr. ( | Cal. |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|
| 1000        | Erbsen $\frac{1}{2}$ kg                      | 500 1 | 1600 | Die Sehweineohren (oder                            |
| 6000        | Wasser 3 Lit.                                | 3000  |      | Sehnauzen, gepöekelt, nach                         |
| 400         | Kartoffeln                                   | 200   | 180  | Wunseh etwas gewässert)                            |
| <b>25</b> 0 | Suppengrün                                   | 125   | 45   | werden mit den Erbsen (ent-                        |
|             | Majoran                                      |       |      | hülste), dem Suppengrün und                        |
|             | Pfeffer, weiß, Msp.                          |       |      | dem Wasser in irdenem Topf                         |
|             | Salz, wenn nötig                             |       |      | langsam 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> St. gekoeht, |
|             | Sehweineohren <sup>1</sup> / <sub>2</sub> kg | 500   |      | fest versehlossen. Das Fleiseh                     |
|             |                                              |       |      | herausgenommen, in kleine                          |

Stücke zerselnitten, wird mit den Kartoffeln, Majoran, Pfeffer (Salz nach Geschmack) in der Suppe noch eine Stunde gekocht — wenn ungehülste Erbsen verwendet sind, werden die Hülsen derselben zuletzt abgeschöpft.

## Erbsenpüreesuppe

ebenso, durchgestriehen vor dem zweiten Kochen.

#### Hülsenfruchtsaucen.

## 1109. Linsensauce — nach Elisabeth Hansen.

Die Linsen werden aufgeweicht, gekocht (1101—1102) — mit so viel Gemüse- oder Fleisehbrühe abgerührt, daß die Sauee passende Konsistenz erhält — einige Tropfen Zwiebelsaft und etwas Nußbutter wird damit abgerührt und aufgekocht — auch mit gewöhnlicher Butter.

# 1110. Linsensauce nach Anna Poulsen.

Linsen, rote (egyptische), mit wenig Wasser weichgekocht (1101—1102) und mit Zwiebel und Tomatenextrakt, werden durchgestriehen, mit etwas Currypulver oder Paprika verrührt — noch einmal durchgestriehen — aufgekocht — zu verschiedenen Hülsenfruchtspeisen angerichtet.

#### Klasse II.

## Hülsenfrüchte ganz.

Dazu sind entweder enthülste Hülsenfrüchte zu verwenden, oder sie sind, wenn möglich, während der Bereitung von den Hülsen zu befreien.

## Kap. 126. Linsen, Bohnen.

#### 1111. Linsen, Bohnen, naturell.

Die Hülsenfrüchte werden aufgeweicht, weichgekocht (1101 bis 1102) — sehr gut abgetropft — auf Dampf oder an der Herdseite trocken gedämpft — mit Butter verrührt (100—200 g auf 1000) — können mit etwas Zitronensaft angesäuert werden.

#### 1112. Linsen, Bohnen, Erbsen in Sauce.

Die aufgeweichten, weichgekochten, gut abgetropften Hülsenfrüchte (1000 g) werden mit einer Sauce (ca. 1 Lit.) zusammengerührt und aufgekocht — zu weißen Bohnen: eine helle, sämige Sauce (mit Hülsenfruchtbrühe oder Gemüse- oder Fleischbrühe aufgegossen) — zu Linsen, Erbsen: eine braune, sämige Sauce — es kann mit etwas Zitronensaft angesäuert werden — es kann mit etwas Tomate (oder Essig), etwas Maggigewürz oder Lahmanns Nährsalz gewürzt werden; wenig Pfeffer — die Sauce kann mit etwas Fleischextrakt kräftiger gemacht werden.

# 1113. Weiße, braune Bohnen mit Möhren.

Die Bohnen fertiggekocht (1101—1102), werden mit ungefähr der gleichen Menge weichgekochter, in Scheiben zerschnittener Möhren vermischt, in etwas von der Brühe oder anderer Gemüsebrühe aufgekocht — mit wenig Sagomehl sämig gemacht, und mit etwas Butter — auch mit teilweise Kartoffeln herzustellen.

## 1114. Weiße Bohnen mit Äpfeln — Starker

[ganze Portion ca. 2050 (450) Cal.

| Weiße Bohnen ½ kg  Kapfel  Kapfel  Kapfel  Kapfel  Kapfel  Kasser  Kasser | Gr. Cal. 500 1600 400 160 80 312 980 2072 | Die Bohnen aufgeweicht, gargekocht (1101—1102), werden (ganz geblieben) kurz vor Anrichten mit den zu Mus verkochten Äpfeln zusammengerührt, aufgekoeht |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>—</sup> mit Salz und etwas Butter abgerührt.

# 1115. Weiße Bohnen, gebacken — nach Anna Poulsen [ganze Portion ca. 1650 (460) Cal.

Bohnen  $\frac{1}{2}$  kg  $\frac{6r}{500}$  Cal.  $\frac{500}{1600}$  Tomatenpüree  $\frac{1}{4}$  Lit.  $\frac{250}{250}$  ca. 55 oder Tomaten roh Butter, wenig

Die Bohnen, fertiggekocht, werden mit dem Tomatenpüree und der Butter verrührt (oder mit frischen Tomaten in Scheiben ver-

mischt), in ein irdenes Gefäß gebracht — 1 St. im Ofen gebacken.

#### 1116. Linsen mit Zwetschen — nach Anna Poulsen.

 $\begin{array}{cccc} {}_{1000} & Linsen & {}^{1}\!/_{2} \ kg & 500 \ {}_{1600} \\ {}_{500} & Zwetschen & {}^{1}\!/_{4} \ kg & 250 \ {}_{500} \\ & Butter, \ wenig & Salz & \end{array}$ 

Die Linsen werden mit den Zwetschen (getrockneten) aufgeweicht und weich gekocht — mit etwas Butter verrührt, gesalzen.

### 1117. Egyptische Linsen mit Paprika — nach Anna Poulsen.

 $1/_2$  kg 500 1600 1000 Linsen 1/2 kg Kartoffeln 500 **45**0 1000 Kräuterbrühe  $\frac{1}{2}$  Lit. 500 1000 Zwiebel, span. 2 St. 2 St. Tomaten Paprika Knoblauch Ol, Salz, wenig

Butter

Die Linsen aufgeweicht, werden mit den Kartoffeln (gekocht, gerieben) und der Brühe angerührt und gekocht, mit Zusatz von Zwiebel, Knoblauch, Salz — zuletzt werden die Tomaten, zerschnitten, Öl oder Butter eingerührt — und Paprika.

## 1118. Linsen mit Reis und Curry — nach Anna Poulsen

[ganze Portion 2750 (520) Cal.

Linsen 1000 500 1600  $^{1}/_{2} \text{ kg}$  $^{1}/_{4}$  kg 500 250 885 Tomatcnpürec 4 Eßl. 120 60 13 1000 Wasser  $^{1}/_{2}$  Lit. 500 ŐŁ 60 2 Eß]. 30 270 Curry 1 Tl. 1340 2768 Salz

Die Linsen (egyptische) aufgeweicht, mit dem (abgebrühten) Reis, Zwiebel, Tomatenpüree, Salz, Wasserverrührt, werden auf Wasserbad weichgekocht (bei häufigem Umrühren) — zuletzt das Öl und Curry und Salzdazugegeben.

#### Klasse III.

# Püree und Teige oder Farcen von Hülsenfrüchten.

# Kap. 127. Allgemeines.

#### 1119. Mischungen.

Die verschiedenen Hülsenfrüchte verwendbar, einzelne Sorte oder gemischt; letzteres von Vorteil für den Geschmaek. Die Linsen werden am meisten gebraucht, und in den Mischungen gewöhnlich als Hauptbestandteil. Es sind folgende Mischungen allgemeiner verwendbar:

Linsen 3—4 T. zu 1 oder 2 T. weißen Bohnen — auch das entgegengesetzte Verhältnis kommt vor; oder

Linsen, braune, weiße Bohnen in gleichen Mengen; braune Bohnen 3 T., weiße Bohnen 1—2 T. (entweder gewöhnliche weiße oder Limabohnen);

gelbe Erbsen, grüne (getr.) Erbsen werden gewöhnlich für sich verwendet.

#### 1120. Hillsenfruchtpüree oder Mus; allgemeines.

Die Hülsenfrüchte (die Erbsen enthülst) werden aufgeweicht (1101), in Wasser gekocht (so viel, daß das Wasser die Früchte eben deckt) — wiederholt umgerührt, bis sie zu einem möglichst glatten Brei verkocht sind — dann nach 802—809 fertig gekocht. ein oder mehrere Male durch Sieb gestrichen — für zusammengesetzte Pürees oder Farcen weiter verwendet.

# 1121. Gelbe-Erbsenpüree [ganze Portion ca. 1950 (440) Cal.

|      | Erbsen   | 1/2 kg             | 500 1600 | Die Erbsen nach 1120 ge-   |
|------|----------|--------------------|----------|----------------------------|
| 1000 | Erosen   | -/ <sub>2</sub> Rg | 900 1600 | Die Impsell flach 1120 ge- |
| 4000 | Wasser   | ca. 2 Lit.         | 2000     | kocht und durchgestrichen, |
| 100  | Butter   |                    | 50 875   | werden mit der Butter ver- |
|      | Zwiebel, | Salz               |          | rührt — es kann, anstatt   |
|      |          |                    |          | Wasser, mit Gemüsebrühe    |

oder Fleischbrühe oder Konsommee gekocht werden — wird anch gleich von Anfang an mit der Butter gekocht — es können gleich anfangs verschiedene Kräuter und Gemüse mitgekocht werden (Suppengrün, Spinat, Möhren, Zwiebel, Bouquet usw.).

Püree von grünen getrockneten Erbsen, Linsen, Bohnen ganz ebenso — entweder für sich anzurichten (mit gerösteten Brotschnitten) oder zu Fleischspeisen (besonders zu gesalzenen, geräucherten).

1122. Farcebereitung (s. auch Kap. 79).

Hülsenfruchtpüree nach 1120 wird zu Farce bereitet mit folgenden Zusätzen:

mehligen Stoffen, besonders Reis, Mais, Hafer, Brot-

rinde, Zwieback, Weizenbrot (abgeraspeltes).

Empfehlenswerte Zusätze sind:

Gemüse und Kräuter, weichgekoeht, besonders Möhren, Petersilie, Spinat, von ein Viertel bis zur Hälfte des Gewiehtes;

Früchte werden gleiehfalls verwandt, wie: Tomate usw.; in der spezielleren vegetarischen Küehe mit Vorliebe: Nüsse, geschält, feingemahlen — auch als Granola;

Wasser, Gemüsebrühe, Bouillon, Mileh, Rahm werden zum Einrühren genommen (einzeln oder gemischt) für

passende Konsistenz;

Eierzusatz sehr geeignet; die Eier werden entweder ganz eingerührt, 2—6 St. auf jedes ½ kg Hülsenfruchtmasse; besonders anzuempfehlen ist: das Soufflieren des Teiges, wobei die Dotter erst für sich eingerührt werden, dann zuletzt die Eiweiße als steifer Sehnee; weniger als 4 Eiweiße auf ½ kg Hülsenfruchtmasse gibt jedoeh keine deutliche soufflierende Wirkung — bis auf doppelte Menge verwendbar;

verschiedener Fettstoffzusatz wird gebraucht; Butter,

Palmin usw.;

verschiedener Gewürzzusatz erwünscht (jedoeh so sparsam wie möglich bei stärkeren Gewürzen): besonders Salz und Zwiebel, Maggigewürz Selleriesalz, Lahmanns Nährsalz; und auch Allerlei, Muskatnuß, Thymian; äußerst sparsam Pfeffer.

Durch derartige Zusätze kann der Hülsenfruchtfarce

Abweehslung gegeben werden (was auch sehr nötig ist).

Die Mischung geschieht allmählich; erst wird Brot, Mehl u. dgl. eingemischt, und Gemüse und Nüsse; dann nach und nach die Flüssigkeit, zu recht steifem Teig — endlich die Eier, ganz oder geteilt.

Je längere Zeit gerührt wird, und je öfter die Farce

durchgestrichen wird, um so feiner wird sie.

# Kap. 128. Farcen mit gewöhnlichem gerührten Teig.

#### I. Ganz einfache Farcen:

1123. Linsenfarce (Linsenbraten).

Linsen, graue oder rote (nach 1101—1102—1120), zu Püree verarbeitet, werden mit Gemüsebrühe verrührt, ea. <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit. auf <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg, und Rahm ebensoviel, und etwas Zwiebel — oder mit Tomatenbrühe oder Bouillon, oder mit einer dünnsämigen braunen Sauce — wird leicht gewürzt — etwas Brotkrume oder gestoßene Brotrinde kann eingemischt werden. Die Masse wird in längliche Brotform gebracht und auf der Pfanne im Ofen gebacken.

#### II. Mit Zusatz von Mehlstoffen:

#### 1124. Bohnenbraten — nach Elisab. Hansen

[ganze Portion ca. 3250 (600) Cal.

| 1000<br>300<br>650 | Braune Bohnen $^{1}/_{2}$ kg<br>Reis, gedämpft<br>Maisflocken, geröstet<br>Salz, Muskat<br>Zwiebel | 500 | Bohnen nach 1101—1102 und<br>1120 zubereitet, werden(nach<br>1122) mit dem Reis und den<br>Maisflocken, dem Gewürz<br>und der nötigen Flüssigkeit |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                    |     | zurechtgemacht — wie 1123                                                                                                                         |

geformt und gebacken (auch in einer Form).

# 1125. Linsenklops [ganze Portion ea. 2600 (580) Cal. Linsen, graue $^{1}/_{2}$ kg 500 1600 Linsen nach 1101—1102 und

500 Reisbrei 250 375 1120—1122 zubereitet, wer-500 Brot 250 625 den zu steifem Teig ver-

arbeitet, mit dem Reisbrei und dem Brot (aufgeweicht und ausgedrückt) — in flache Klops (Kuchen) geformt — auf der Pfanne in Palmin gebraten, oder im Ofen gebacken.

#### 1126. Linsenklops — nach Elisab. Hansen

[ganze Portion ca. 2400 (510) Cal.

| 1000 | Linsen <sup>1</sup> / <sub>4</sub> kg        | 250 | 800 | Linsen und Bohnen nach 1101 |
|------|----------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|
| 1000 | Bohnen (Lima) <sup>1</sup> / <sub>4</sub> kg | 250 | 800 | —1102 und 1120 zubereitet,  |
| 1000 | Reis, gedämpft 1/4 kg                        | 250 | 800 | werden zu steifem Teig ver- |
|      |                                              |     |     | arbeitet mit dem Reis —     |

in runde Kuchen (ca. 1 cm dick) geformt — die auf der mit Salz gestrichenen Pfanne gebraten oder auf dem Blech im Ofen gebacken werden — etwas abgekühlt, werden sie (zugedeckt) in etwas Rahm und Palmin aufgewärmt — und mit gebratenen Zwiebeln und einer kräftigen braunen Sauce (Gemüsesauce) angerichtet.

#### III. Mit Zusatz von Kräutern und Gemüsen:

### 1127. Gelbe-Erbsenbraten – nach Elisab. Hansen

[ganze Portion ca. 1800 (470) Cal.

| 1000 | Erbsen, gelbe          |          |      | Die Erbsen aufgeweicht und    |
|------|------------------------|----------|------|-------------------------------|
|      | (enthülste) 1/2        | kg 500   | 1600 | gekocht mit Porree (1101      |
| 200  | Porree 2               | St. 100  | 35   | —1102) und durchgestri-       |
| 250  | Rahm ca. $\frac{1}{8}$ | Lit. 125 | 210  | chen (1120), werden mit Salz. |
|      | Palmin                 |          |      | Palmin, Rahm glatt geschla-   |
|      | Salz                   |          |      | gen — die Masse in einer      |
|      |                        |          |      | Blechform 1 St. gebacken —    |

mit Kartoffeln und Sauce anzurichten — auch mit anderen Gemüsen zu bereiten.

| 1128.       | Linsenklops                                                     |                                | nze Portion ea. 1600 (460) Cal.                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>250 | Linsen 1/2 kg Möhren 1/8 kg Petersilie, gehackt Kerbel, gehackt | Gr. Cal.<br>500 1600<br>125 43 | Die Linsen weichgekocht mit<br>den Möhren, werden mit den<br>Kräutern und der Brühe<br>(Gemüsebrühe) durchgestri- |
| 250         | Brühe 1/8 Lit. Salz, and. Gewürz                                | 125                            | chen — als flache Klops auf<br>der Pfanne gebraten oder in<br>einer Form (gew. oder Rand-                         |

form) gebacken — auch mit verschiedenen anderen Gemüsen zu bereiten.

# IV. Mit Zusatz von Nüssen:

# 1129. Weiße-Bohnenpastete — nach Elisab. Hansen

[ganze Portion ca. 2700 (560) Cal.

| Bohnen, weiße <sup>1</sup> / <sub>2</sub> kg Nüsse (gemahlen) Zwieback Zwiebel, Salz Bohnenbrühe | 500 1600<br>125 855<br>80 280 | Die Bohnen nach 1101—1102<br>und 1120 zubereitet, werden<br>gut zusammengerührt mit<br>der Nußmasse, dem Zwie-<br>back und der notwendigen<br>Bohnenbrühe (oder Gemüse- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

brühe) und Gewürz — in gebutterter Form im Öfen ca. 1 St. gebacken.

# 1130. Erbsenklops — J. Olsen [ganze Portion ca. 2950 (600) Cal.

| , wenig | Eßl. 20 |                         | dem Reisbrei, den Nüssen,<br>der Butter, dem Rahm und<br>dem Gewürz zu Teig ge-<br>macht — als Klops auf der<br>Pfanne gebraten (1126).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | r 1 Eßl. $20$ roh $895$ | $\frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}$ |

# 1131. Weiße-Bohnenklops — nach J. Olsen

[ganze Portion ca. 3500 (560) Cal.

|     |                                                                  |                         |                   | LO   |                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500 | Bohnen, weiße<br>Nüsse, gerieb.<br>Kartoffeln<br>Gewürz<br>Brühe | $^{1}/_{4} \mathrm{kg}$ | 500<br>250<br>250 | 1700 | Bohnen nach 1101—1102 und<br>1120 werden zu Farce ge-<br>rührt nach 1122, mit den<br>Nüssen und den weichge-<br>kochten, feingestoßenen Kar- |
|     |                                                                  |                         |                   |      | toffeln — mit Gewürz und                                                                                                                     |
|     |                                                                  |                         |                   |      |                                                                                                                                              |

Brühe, wenn nötig — sehr sorgfältig gemischt, als Klops gebraten oder im Ofen gebacken.

# 1132. Linsenbraten — nach J. Olsen.

| 1000        | Linsen, graue $1/2$ kg | Gr. Cal.<br>500 1600 | Linsen r |
|-------------|------------------------|----------------------|----------|
| <b>5</b> 00 | Granola                | 250                  | 1120 zu  |
|             | Zwiebel                |                      | Granola  |
|             | Salz                   |                      | mischt   |
|             | Tomaten- oder          |                      | tigen F  |
|             | Gemüsebrühe oder       |                      | zu steif |
|             | braune Sauee           |                      | liehem   |

Linsen nach 1101—1102 und 1120 zubereitet, werden mit Granola und Gewürz vermischt — und mit der nötigen Flüssigkeit angerührt, zu steifem Teig — zu längliehem Laib geformt oder in Form gegeben, mit Butter

bestrichen, im Ofen gebacken,  $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$  St., bis leicht braun.

# 1133. Bohnenbraten — Elisab. Hansen.

| 000         | Bohnen, braune ½ kg              | 500 n  | 1600   | Bohnen nach 1101—1102 und    |
|-------------|----------------------------------|--------|--------|------------------------------|
| <b>25</b> 0 | Nüsse                            | 125    | 855    | 1120 zubereitet, werden nach |
| <b>50</b> 0 | Granola                          | 250    |        | 1122 mit Nüssen (gerieben),  |
| 400         | Reis, gedämpft                   | 200    | 710    | Granola, Reis und der nö-    |
|             | Brühe                            |        |        | tigen Flüssigkeit zu einem   |
|             | Rahm, Sałz                       |        |        | steifen Brei angerührt — auf |
|             |                                  |        |        | eine emaillierte Bratpfanne  |
|             | gelegt oder in eine For.         | m gefü | illt — | auf der Oberfläche dieht mit |
|             | Petersilie gespiekt —            | mit e  | etwas  | Rahm übergossen, im Ofen     |
|             | gebacken (ea. $1^{1}/_{2}$ St.). |        |        |                              |

## 1134. Linsenbraten — Elisab. Hansen.

| 1000        | Linsen        | $^{-1}/_{2} \text{ kg}$ 500 | 1600 | Linsen, Bohnen nach 1101   |
|-------------|---------------|-----------------------------|------|----------------------------|
| <b>25</b> 0 | Limabohnen    | $\frac{1}{8}$ kg 125        | 400  | bis 1102 gekocht, werden   |
| <b>5</b> 00 | Nüsse         | $^{-1}/_{4}$ kg 250         | 1425 | mit den geriebenen Nüs-    |
| 300         | Granola       | 150                         |      | sen Granola und Brühe zu   |
|             | Zwiebelsaft   |                             |      | einem festen Teig geknetet |
|             | Salz, Brühe,  | Rahm                        |      | — in eine Form gegeben —   |
|             |               |                             |      | der Länge nach und quer    |
|             | oberfläehlieh | eingesehnitten.             | mit  | etwas Rahm übergossen im   |

oberfläehlich eingesehnitten, mit etwas Rahm übergossen, im Ofen gebacken (ea.  $1^{1}/_{2}$  St.).

## Linsenklops

ebenso, mit Zusatz von

Haferbrei  $^{1}/_{2}$  kg  $^{500}$  ca. 500 Der feste Teig wird in flachen Kuehen (Klops) nach 1126 verwendet.

1135. Leguminosenpudding — nach Anna Poulsen

[ganze Portion ca. 5450 (990) Cal.

Erbsenpüree <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg

Salz, wenig

Die Linsen nach 1101—1102 und 1120 zubereitet, werden zu Teig gemacht, mit den Nüssen (gerieben), dem Erbsenpüree, Salz und Brühe, wenn nötig — in Form in

heißem Ofen gebacken (ca. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> St.) — entweder warm anzurichten oder kalt zu Butterbrot (in Scheiben).

#### V. Mit Eierzusatz:

500 ca. 1000

Anm.: Die in den folgenden Nummern 1136—46 angegebenen Hülsenfruchtspeisen sind auch alle vorteilhaft mit souffliertem Teig zu bereiten — indem die Dottern erst allein eingerührt, später die Eiweiße als Schnee hinzugegeben werden (doch nie weniger als 4 Eiweiß auf ½ kg Hülsenfruchtmasse).

1136. Hülsenfruchtkroketten — aus Linsen, weißen Bohnen, gelben, grünen Erbsen [ganze Portion ca. 1950 (570) Cal.

Hülsenfrüchte  $^{1}/_{2}$  kg 500  $^{1600}$  Hülsenfrüchte werden nach  $^{360}$  450 Ei 4—6 St. 180-270  $^{280-420}$  1101—1102 gekocht, die Brot, gerieben Hälfte wird durchgestrichen Zwiebel, Salz  $^{(1120)}$  — andere Hälfte mit einem Löffel entzweigedrückt — beide Massen werden zu

Teig gemacht, mit Ei, Petersilie, Gewürz — in Kroketten (längliche Stücke) geformt, die in geschlagenem Ei und gestoßenem Zwieback umgekehrt, auf der Pfanne braun gebraten werden — können auch in Fett gekocht werden (Kap. 69).

## VI. Mit Ei- und Mehlstoffen (Mais, Reis) oder Brot (Zwieback).

1137. Linsenklops [ganze Portion ca. 3000 (750) Cal.

Linsen  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 500 1000 1600 Linsen und Bohnen nach 1101 Bohnen, weiße 175 350 560 -1102 und 1120 zubereitet, Zwieback 250 125 werden mit Zwieback, Ei 437 Ei 360 4 St. 180 (auch mehrere, als ange-210 Rahm bis  $\frac{1}{8}$  Lit. 125 geben), Rahm, Gewürz — zu 210 Salz, Zwicbelsaft roh 1105 Teig verarbeitet, der stark ge-3017 rührt wird (vgl. 1122) — als

Klops auf (mit Salz ausgestrichener, oder sehr sparsam mit Fett oder Butter verschenen) Pfanne gebraten.

Bohnenklops ebenso.

#### 1138. Erbsen in Randform - nach L. Nielsen

[ganze Portion ca. 2250 (570) Cal.

|      |               |                         | Gr.   | Cal.   |                              |
|------|---------------|-------------------------|-------|--------|------------------------------|
| 1000 | Erbsen, gelbe | $^{-1}/_{2} \text{ kg}$ | 500   | 1600   | Erbsen nach 1101—1102 und    |
| 350  | Weißbrot      |                         | 175   | 435    | 1120 zubereitet, werden mit  |
| 20   | Mehl          | 1 Eßl.                  | 10    | 35     | Brot, Mehl, Ei und Gewürz    |
| 270  | Ei            | 3 St.                   | 135   | 210    | zu einer Farce gerührt (1122 |
|      | Salz, Porree  | roh                     | 820   | 2280   | — die in eine mit Butte      |
|      | Zitronensaft  | von 1 Zitr              | ٠.    |        | ausgestrichene Form ge       |
|      |               |                         |       |        | bracht, mit Streifen von     |
|      | weichgekocht  | em Porre                | e ges | niekt. | im Ofen gebacken oder in     |

weichgekochtem Porree gespickt, im Ofen gebacken oder im Wasserbad gekocht wird — mit geschmolzener Butter anzurichten.

#### 1139. Linsenbraten — nach J. Olsen [ganze Portion ca. 3800 (690) Cal.

| 1000 | Linsen        | $^{1}/_{2} \text{ kg}$   | 500  | 1600 | Linsen nach 1101—1102 und                       |
|------|---------------|--------------------------|------|------|-------------------------------------------------|
| 1000 | Maisflocken   | $^{1}/_{2} \mathrm{~kg}$ | 500  | 1750 | 1120 zubereitet, werden mit                     |
| 180  | Ei            | $\overline{2}$ St.       | 90   | 140  | den (gerösteten und aufge-                      |
| 250  | Rahm          | $^{1}/_{8}$ Lit.         | 125  | 210  | weichten) Maisflocken und                       |
| 30   | Butter        | 1 Eßl.                   | 15   | 112  | den übrigen Zutaten ver-                        |
|      | Zwiebel, Salz | roh                      | 1230 | 3812 | mischt (1122) — und weiter verwendet nach 1132. |

### VII. Mit Ei und Kräutern oder Gemüsen:

# 1140. Bohnenpastete [ganze Portion ca. 2050 (570) Cal.

| 1000 | Bolmen, j | grüne 🛂 kg 🧪         | 500 | 1600 | Bohnen (meninge,, riageoiets) |
|------|-----------|----------------------|-----|------|-------------------------------|
| 120  | Dotter    | 4 St.                | 60  | 216  | nach 1101—1102 und 1120       |
| 250  | Rahm      | ca. $^{1}/_{8}$ Lit. | 125 | 210  | mit Salz und etwas Pfeffer    |
|      | Spinat    | ca. 1/8 Lit.         | 125 | 50   | zubereitet, werden zu Teig    |
|      | Salz      | roh                  |     |      | gerührt mit den im Rahm       |
|      | Pfeffer   |                      |     |      | ausgerührten Dottern und      |
|      |           |                      |     |      | dom Spingt /collocht durch-   |

gestrichen) — in Form 1 St. gekocht oder gebacken.

# 1141. Linsenfarce (für gefüllten Weißkohl, gefüllte Zwiebel u. dgl.) – nach Anna Poulsen [ganze Portion ca. 2100 (540) Cal.

Linsen  $\frac{1}{2}$  kg 500 Linsen nach 1101—1102 geZwiebel 2—3 St. kocht, werden mit den
Petersilie ca. 2 Eßl. weichgekoehten, feingehack-

Petersilie ca. 2 EBL welchgekoenten, lengenack360 Rahm, knapp ½ Lit. 180 310 ten Zwiebeln (spanische), der
180 360 Ei 2—4 St. 90 180 110-280 Petersilie (gehackt), mit Salz
770-860 2050-2190 und Eiern zu einem festen
Teig gemacht (1122) — der

als Fülle für Weißkohl, großen spanischen Zwiebeln oder sonstwie verwendet wird.

# 1442. Hülsenfruchtbraten mit Möhren [ganze Portion ca. 3050 (880) Cal.

|      |               |                   | Gr.               | Cal. |        |
|------|---------------|-------------------|-------------------|------|--------|
|      | Linsen        | $^{-1}/_{x}$ kg   | 250               | 800  | Die H  |
| 1000 | Bohnen, braun | $e^{1}/\sqrt{kg}$ | 250               | 800  | bis 11 |
|      | Bohnen, weiß  | $\frac{1}{1}$ kg  | 250               | 800  | werd   |
| 333  | Möhren        | $\frac{1}{4}$ kg  | 250               | 92   | und    |
| 480  | Ei            | 8 St.             | <b>36</b> 0       | 560  | Möhr   |
|      | Brühe oder    | roh               | $\overline{1360}$ | 3052 | und 1  |
|      | Rahm          | 1011              | 1000              |      | Fleis  |
|      |               |                   |                   |      | 4      |

Die Hülsenfrüchte nach 1101 bis 1102 und 1120 zubereitet, werden mit den gekochten und zu Püree verarbeiteten Möhren zusammengerührt, und mit der Brühe (Gemüse-, Fleischbrühe) zu einem recht steifen Teig — der in Blech-

form gebacken wird oder als länglicher Laib auf Blech im Ofen.

# 1143. Linsenkroketten -- Forward [ganze Portion ca. 2650 (580) Cal.

| 1000       | Linsen, rote              | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500               | 1600 |
|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------|
| 400        | Brotkrume                 | $\frac{1}{5}$ kg       | 200               | 700  |
| <b>5</b> 0 | Sago                      |                        | 25                | 85   |
| 400        | Möhren                    | $^{1}/_{5} \text{ kg}$ | 200               | 70   |
| 300        | Pastinak (                | kocht                  | 150               | 53   |
| 100        | – Zwiebel ∫ <sup>ge</sup> | KOCII                  | 50                | 25   |
| 180        | Ei                        | 2 St.                  | 90                | 140  |
|            | Petersilic                | roh                    | $\overline{1215}$ | 2678 |
|            | Knoblauch                 |                        |                   |      |
|            | Pfeffer, Salz             |                        |                   |      |
|            |                           |                        |                   |      |

Linsen nach 1101—1102 und 1120, werden mit Sago, Wurzeln und Gewürz zusammengekocht — Brot und Eier werden zu Teig geknetet und mit der ersten Masse vermischt — zu Kroketten geformt, in gestoßenem Zwieback und geschlagenem Ei umgekehrt, in Fett gekocht (Kap. 69).

#### 1144. Linsenbraten

Linsen  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 500 1600 1000  $^{1}/_{4}$  kg 500 Zwieback 250 875  $^{1}/_{4} \text{ kg}$ Kartoffeln 250 500 225 3 St. 135 270 Ei 210 Rahm roh 1135 2910 Zwiebel, Salz

[ganze Portion ca. 2900 (620) Cal.
1600 Linsen nach 1101—1102 und
1120 gekocht, werden mit
den gekochten, zerstoßenen
210 Kartoffeln und den übrigen
Zutaten zu festem Teig verarbeitet — wie in 1132 verwendet.

# VIII. Mit Ei und Früchten (Nüssen, Tomaten):

# 1145. Bohnenklops [ganze Portion ca. 3300 (690) Cal.

 $1/_{2} \text{ kg}$ Bohnen **5**90 Die Bohnen nach 1101—1102 1000 1600 Nüsse und 1120 gekocht, werden 250  $1/_8$  kg 125 710 Zwieback 150 mit den geriebenen Nüssen, 200 525 360  $E_{i}$ 4 St. 189 280 dem Zwieback, Eiern, Ge-Rahm 250 1/2 Lit. 125 würz und der nötigen Flüs-Zwiebel sigkeit (Rahm oder Milch roh 1089 3325 oder Brühe) zu Teig gemacht

— der in Scheiben (Klops) auf der Pfanne gebraten oder im Ofen auf Blech gebacken wird.

Linsenklops ebenso — oder aus Mischung von Linsen und Bohnen zu gleichen Teilen — oder in anderem Verhältnis.

| 1146. | Erbsenklops — | nach J. | Olsen | ganze Portion | ca. 2050 | (520) | Cal. |
|-------|---------------|---------|-------|---------------|----------|-------|------|
|-------|---------------|---------|-------|---------------|----------|-------|------|

| 1000 | Erbsen        | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ |                  | Ca L<br>1600 | Erbsen (grüne, getrocknete)                        |
|------|---------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 250  | Tomatenpüree  | $\frac{1}{8}$ Lit.     | 125              | ca. 27       | nach 1101—1102 und 1120                            |
| 50   | Reismehl      |                        | 25               | 87           | gekocht, werden mit Toma-                          |
| 250  | Rahm          | $\frac{1}{8}$ Lit.     | 125              | 210          | tenpüree (steifem), Reismehl,                      |
| 180  | Ei            | 2 St.                  | 90               | 140          | Rahm und Ei zu einer Farce                         |
|      | Salz, Zwiebel | roh                    | $\overline{865}$ | 2061         | angerührt — aus welcher<br>Klopse gebraten werden. |

# Kap. 129. Hülsenfruchtfarcen mit Eiersoufflee-Teig.

Die Verwendung der soufflierten Teige bei Hülsenfruchtfarcen ist immer eine vorteilhafte (wenigstens 4 St. Eiweiß auf  $\frac{1}{1/2}$  kg Hülsenfruchtmasse).

| 1147. | Erbseugratin  |                        |     | [gan | ze Portion ca. 2250 (560) Cal. |
|-------|---------------|------------------------|-----|------|--------------------------------|
| 1000  | Erbsen        | $1/_2 { m kg}$         | 500 | 1600 | Püree von gelben (enthülsten)  |
| 250   | Möhren        | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | 125 | 15   | Erbsen (nach 1101—1102         |
| 60    | Kartoffelmehl |                        | 30  | 105  | und 1120) wird (nach 1122)     |
| 60    | Palmin        |                        | 30  | 225  | gut verrührt mit weichge-      |
| 360   | Ei            | 4 St.                  | 180 | 280  | kochten Möhren, Mehl, Pal-     |
|       |               | roh                    | 865 | 2255 | min, Dotter — zuletzt mit      |
|       |               |                        |     |      | den Eiweißen als steifer       |

Schnee — in Form gegeben, mit gestoßenem Zwieback bestreut und etwas Butter belegt, im Ofen gebacken.

# 1148. Linsenauflauf [ganze Portion ca. 2050 (560) Cal.

| 1000 | Linsen | -/ <sub>2</sub> Kg | 900 1600  | ruree von Emisen nach 1101    |
|------|--------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 360  | Ei     | 4 St.              | 180 - 280 | bis 1102 und 1120, wird       |
| 250  | Rahm   | 1/2 Lit.           | 125 210   | mit Rahm und Dottern gut      |
|      | Brühe  | G                  |           | verrührt — zuletzt leicht mit |
|      | Salz   |                    |           | den Eiweißen in steifem       |
|      |        |                    |           | Sohnee in out cobutterter     |

Form im Ofen gebacken — ca. 1 St.

Bohnenauflauf mit weißen oder braunen Bohnen ebenso.

# 1149. Bohnenklops aus Auflaufteig [ganze Portion ca. 2050 (600) Cal.

| 1000 | Limabohnen  | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> kg | 500 16    | 00 – Püree von Bohnen nach 1101                        |
|------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 250  | Rahm        | 1/8 Lit.                       | 125 2     | bis 1102 und 1120, wird                                |
| 360  | Ei          | 4 St.                          | 180 2     | 80 — 10 Min. gerührt mit Rahm.                         |
|      | Zwieback, w |                                | 125       |                                                        |
|      | Salz        | rol                            | 1 93() 25 | Zwieback — zuletzt mit den<br>Eiweißen als Schnee — in |

Scheiben (Klops) auf trockener (mit Salz gestrichener oder sehwach angefetteter) Pfanne gebraten oder auf Blech im Ofen gebacken — auch mit gerösteten Maisflocken (125 g). anstatt Zwieback.

# 1150. : Erbsenpudding — nach Anna Poulsen [ganze Portion ca. 2500 (340) Cal.

|      |             |                        | Gr.         | Cal. |                                                    |
|------|-------------|------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------|
| 1000 | Erbsen      | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | <b>25</b> 0 | 800  | Püree von Erbsen (gelben,                          |
| 1000 | Möhren      | $^{1}/_{1}$ kg         | 250         | 90   | enthülsten) nach 1101—1102                         |
| 700  | Butter      | 74                     | 175         | 1310 | und 1120, wird mit den                             |
| 720  | Ei          | 4 St.                  | 180         | 280  | weichgekochten Möhren, mit                         |
|      | Zwieback, v | venig                  |             |      | Butter, Dotter und Mehl                            |
| 60   | Kartoffelme | ehl 1 Eßl.             | 15          | 52   | gut verrührt (wenig gesto-                         |
|      | Salz        | rol                    | 870         | 2532 | Benen Zwieback, um eine etwas weiche Konsistenz zu |

bekommen) — wird in gebutterter Form gekocht — oder im Ofen gebacken. — Warm anzurichten — doch auch kalt in Scheiben auf Butterbrot verwendbar.

# Kap. 130. Einige besondere Hülsenfruchtspeisen.

#### 1151. Linsenfarce in Custard (Eierstich).

Linsenbraten, Linsenklops (kalt) in Würfel oder Scheiben zerschnitten, werden lose aufeinander in eine mit Butter ausgestrichene Form gelegt, mit etwas gehackter Zwiebel dazwischen. Darauf wird eine Eiermischung gegeben (nach 216). Die Form wird in den Ofen gebracht, ca. 1 St. gebacken (nach 215).

Mit Bohnenfarce ebenso.

#### 1152. Bohnenwurst — nach Elisab. Hansen

[ganze Portion ca. 3750 (790) Cal.

| 1000 | {Bolinen, braune Linsen | 1/2 kg | 500          | 1600 | Ein (nach 1101—1102, 1120     |
|------|-------------------------|--------|--------------|------|-------------------------------|
|      | Linsen                  | 1/4 kg | 250          | 800  | bereitetes) Bohnen-Linsen-    |
| 430  | Maisflocken             |        | 325          | 1137 | püree wird mit den gerös-     |
| 40   | Palmin                  | 2 Eßl. | 30           | 225  | teten Maisflocken vermischt   |
|      | Zwiebel                 | roh    | $110\bar{5}$ | 3752 | zu festem Teig — wird in      |
|      | Thymian, Salz           |        |              |      | mehreren Stücken, in Wurst-   |
|      |                         |        |              |      | form gebracht, in ein Linnen- |

stück eingenäht (nicht zu stramm) — in Wasser, oder besser in Dampf gargekocht (ca. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St.) — bis kalt, unter eine Presse gelegt — kalt zu Butterbrot gegeben — oder in Scheiben auf einer trockenen Pfanne aufgewärmt.

Linsenwurst ebenso; mit Linsen 1000, Limabohnen 400, Granola oder gestoßenem Zwieback 300, geriebenen Nüssen 250 und ein wenig geschmolzenem Palmin, Haferbrei 1 Eßl., wenig feingewiegten Thymian, gestoßenen Nelken, Zwiebelsaft, Salz — und wenn vorhanden: etwas gedämpften Reis.

#### 1153. Rollwurst — nach J. Olsen.

Linsen (graue) nach 1101—1102 und 1120 zu Püree gekocht mit Gewürz (geriebener Zwiebel, Allerlei, Thymian, Salz), werden mit gestoßenem Zwicback gerührt, zu einem festen Teig. Dieser wird in recht dünner Schicht auf ein Stück Linnen ausgebreitet — darauf eine dünne Schicht Reisbrei — wird zu einer dicken Wurst aufgerollt, die in das Linnenstück eingenäht wird. -Nach 1—2 St. Kochen wird die Wurst in eine Presse gelegt. In Scheiben zu Butterbrot gegeben, oder auf einer Pfanne erwärmt, verwendet.

## 1154. – Hülsenfruchtpastete, kalt – nach Anna Poulsen

[ganze Portion ca. 5250 (800) Cal.

|      | Linsen<br>Pflanzenbutter<br>Ei<br>Rahm            |     | 500<br>250 | Cal.<br>1600<br>1875<br>940<br>840 | Linsen zu Püree verarbeitet,<br>nach 1101—1102 und 1120,<br>werden mit der geschmol-<br>zenen Pflanzenbutter abge-    |
|------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Thymian, Salz<br>Nelke, Pfeffer<br>Zwiebel, gehac | roh | 1790       |                                    | rührt und mit den übrigen<br>Zutaten — in einer Pasteten-<br>schüssel gebacken. Wird<br>kalt, in Scheiben, zu Butter- |

brot gegeben, mit etwas Jus und saurer Gurke belegt — auch zu bereiten mit der Hälfte Kastanien — kann mit gehackten Champignons oder Trüffeln verfeinert werden.

#### 1155. Hülsenfruchtfarce als Gänsebraten — Emma Benzon.

Eine recht steife Farce aus Linsen, Bohnen (oder Nüssen) wird in schmale, längliche Laibe geformt, in heißem Palmin auf eine Pfanne gelegt - dancben und dazwischen legt man Zwetschen und Äpfel, die dann im Ofen mitgebraten werden. bei wiederholtem Übergicßen mit dem Palmin und mit heißer Gemüsebrühe. Anzurichten mit einer braunen Sauce, mit Rahm und etwas Butter zurechtgemacht - und mit Rotkohl oder Kartoffeln.

#### · Hülsenfruchtfarce als Lammbraten

ganz ähnlich, die Laibe werden mit Petersilie und etwas Butter gut gespickt (ohne Zwetsehen und Äpfel).

# 1156. Gefüllte Linsenpastete — nach Elisab. Hansen [ganze Portion ca. 2850 (620) Cal.

|      |                  |          | Gr.  | Cal. | 1 1/ 3                     |
|------|------------------|----------|------|------|----------------------------|
| 1000 | Linsen           | 1/2 kg   | 500  | 1600 | Linsen werden gekocht und  |
|      | Maisflocken      |          | 150  | 525  | durchgestrichen nach 1101  |
| 500  | Tomatenpüree     | 1/4 Lit. | 250  | 55   | bis 1102 und 1120 und zu   |
| 250  | Rahm             | 1 78     | 125  | 210  | einer weichen Farce ange-  |
| 60   | Palmin           |          | 30   | 225  | rührt mit den gerösteten   |
| 360  | Ei               |          | 180  | 280  | Maisflocken, Palmin, Eiern |
| 3110 | Salz, Zwiebelsa  |          | 1935 | 2895 | und Gewürz. In eine mit    |
|      | Äpfel, Zwetschen |          |      |      | Butter ausgestrichene und  |
|      | Tipici, Zweisen  |          |      |      | mit Zwieback ausgestreute  |

Form wird eine Schichte der Farce gelegt — darauf eine Schicht von gekochten, entsteinten Zwetschen und Äpfeln, in Stücke geschnitten — und wieder eine Schicht der Farce — die auf der Oberfläche mit Rahm bestrichen wird — bei guter Wärme im Ofen zu backen (ca. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St.) — auch andere Linsenfarcen wie z. B. nach 1134 verwendbar.

#### 1157. : Linsenragout — nach Starker.

| Linsen         | $^{1}/_{2}$ kg | 500 1600 | Die Linsen werden weich-     |
|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| Salzgurken     | 2 St.          |          | gekocht, drei Viertel der-   |
| Sardellen      | 6 St.          |          | selben werden durchgestri-   |
| Kapern         |                |          | chen mit den würflig ge-     |
| Steinpilze     | 1/, Lit.       |          | schnittenen Salzgurken, ge-  |
| oder           |                |          | wiegten Sardellen, Schwäm-   |
| Champignons    |                |          | men und Kapern (gehackt)     |
| Zitronensaft   |                |          | vermischt und zusammen       |
| Soya, Nährsal  | Z              |          | gekocht mit den Gewürzen.    |
| Zwiebel, Peter | rsilie         |          | Entweder so als Ragout an-   |
|                |                |          | zurichten oder als Fülle für |

Pasteten oder Zwiebeln usw. zu verwenden — auch in Muscheln, gratiniert, mit geriebener Semmel, Butter darauf — in  $^{1}/_{4}$  St. im heißen Ofen gebacken.

### 1158. Hülsenfruchtspeisen in Sauce.

Klöße oder Klops von braunen Bohnen werden in einer Selleriesauce erwärmt und angerichtet.

Linsenklöße mit Brotklößen und Gemüseklops oder Klößen werden in einer Sauce angerichtet — aus Gemüsebrühe (1000) mit Tomatenpüree (250), Rahm (125), Nährsalz, Salz, Allerlei, etwas Weizenmehl zum Sämigmachen und ein wenig Butter — auch mit geriebenem Meerrettig für Tomatenpüree.

Vegetarisehes Frikassee. Linsenbraten in Würfeln oder Klops aus versehiedener Hülsenfruchtfarce, in Scheiben. und Maisflockenklöße werden in einer weißen sämigen Sauce mit gemisehten, gekochten Gemüsen (Möhren, Sellerie, Schoten usw.) und gehaekter Petersilie aufgewärmt und angerichtet.

Hülsenfruchtklops in Scheiben geschnitten, werden in einer Currysauce aufgewärmt und angeriehtet — mit Reis.

Linsen-Bohnenklops in Würfeln, werden in einer sämigen braunen Sauce aufgewärmt und angerichtet.

### Sechste Nahrungsmittelgruppe.

### Gemüse.

### Kap. 131. Allgemeines.

Was hier nach Bedeutung, Verwendung, Zubereitung in der Küehe unter dem Sammelnamen: Gemüse besproehen werden soll, ist sehr verschiedenes.

Es sind auch verschiedene Pflanzenteile, die wir Gemüse nennen. Einmal die Wurzel, entweder von länglicher Gestalt, wie die Möhre, die rote Rübe (Bete), die Pastinake, Bodtfeldtsche-, Teltow-Rübe; stangenförmig, wie die Schwarzwurzel (Scorzonera); knollig, wie die Schlerie, Rettich, Radieschen, Oberkohlrübe (keine echte Wurzel); zwiebelförmig, wie die rote Zwiebel, die spanische Zwiebel, der Porree; auch wie Wurzelknollen, eigentümliche Anhänge an Faserwurzeln, wie Kartoffeln, Erdartischocke, Batate, Stachys.

Es ist die ganze Pflanze als Sprosse, unter der Erde, wie der gewöhnliche Spargel, über der Erde und grün geworden, wie der grüne Spargel. Es sind die frisch entwickelten ganzen Pflänzehen, wie Spinat, Kresse, Sauerampfer, Salat, letzterer nach Umpflanzung in Gestalt großer Blattköpfe. Es sind große Blattstiele, wie Rhabarber; es sind ganz ausgewachsene Blätter, lose, wie Grünkohl, in kleinen Köpfen, wie Rosenkohl, in großen Köpfen, wie Weißkohl, Spitzkohl, Savoykohl; unentwickelte Blumen, wie die Artischocke, von der wir den Fruchtboden verspeisen und die innere weiche Schicht der Blumenblätter; es ist der ganze unentwickelte Blütenstand, wie Blumenkohl, es sind ganze Schoten, wie die Wachsbohne, die Schneidebohne, die Perlbohne; es ist der Same aus frischen grünen Schoten, wie die grüne Gartenerbse.

Es herrscht somit die größte Verschiedenheit.

### Zusammensetzung.

Bezeiehnend für die Gemüse ist der hohe Wassergehalt, bei vielen derselben bis 90% Wasser; oder noch mehr bei einzelnen, wie beim Spargel und Salatpflanzen, bis zu 94%; bei einigen weniger, bei dem Sellerie und der Pastinake (84%), Teltow-Rübe (81%), Grünkohl (80%), Gartenerbse, Stachys (gegen 80%), Kartoffel ("nur" 75%).

322 Gemüse.

Für die Eiweißstoffe der Gemüse ist uns kein besonderer physiologischer Charakter bekannt; ihre Menge ist sehr gering, gewöhnlich nur 1—2%; bei einigen etwas mehr, bei Stachys, Kohlrabi, Schneidebohnen bis zu 3%, oder bei der Teltow-Rübe, Savoy-Grünkohl bis 3,5%; nur ganz vereinzelt gibt es mehr, bei Spinat 3,2%, Grünkohl 4%, Rosenkohl 4,8%, am höchsten bei der Gartenerbse mit 6,5%.

Es sind nirgends erhebliche Quantitäten; wobei außerdem zu beachten ist, daß der Stickstoff, nach dem obige Eiweißwerte berechnet sind, zum Teil in sogenannten Amidoverbindungen vorkommt, also

nicht in eehten Eiweißstoffen.

An Fettstoffen gibt es nur sehr wenig — meistens nur 0.1-0.3%; bis 0.5 bei Sellerie, Pastinake, Gartenerbse, Rosenkohl, Spinat, bis 0.7% bei Savoykohl, bis 0.9% bei Grünkohl. Besten Falls: Kleinigkeiten.

Die Kohlenhydrate sind in den Gemüsen meistens auch nur in kleinen Mengen da; 10% ist schon etwas relativ Bedeutendes, bei verschiedenen Wurzeln, Möhren, Sellerie, Teltow-Rübe; 11% bei dem Grünkohl, 12% bei der Gartenerbse, 16% beim Stachys, bei der Erdartischocke — endlich ganze 20% bei der Kartoffel.

Ein Teil dieser Kohlehydrate ist Zucker, z. B. im Weißkohl 200,

in den Möhren 6%.

Die Kartoffeln werden bekanntermaßen süß beim Frieren, was darauf beruht, daß sich ein Teil der Stärke in Zucker umbildet. Diese Süßigkeit läßt sich herabsetzen oder entfernen, indem die Kartoffeln einige Tage an warmer Stelle gelagert werden. Dabei verschwindet der Zucker, indem er sieh, durch eine Art von Atmung, teilweise in Kohlensäure umbildet.

Wenn Grünkohl friert, wird er auch reicher an Zucker.

Salze (Aschenbestandteile) enthalten die Gemüse in verhältnismäßig großen Mengen, nämlich ca. 1%, was viel ist im Verhältnis zu dem ganzen Inhalt an festen Nahrungsstoffen. Nur wenige enthalten etwas mehr, nämlich Teltow-Rübe, Grün-, Rosen-, Savoykohl, und Spinat am meisten, bis zu 2%.

Die sich durch besonders großen Eisengehalt auszeichnenden Ge-

müse sind oben genannt (S. 210).

An phosphorsauren Salzen sind verhältnismäßig reich: Spinat, Möhre, Sellerie, Savoykohl; noch reicher: Weißkohl, Kartoffeln, Blumen-

kohl, Kohlrabi; am reichsten: Gartenerbse, Artischoeke.

Unter den Extraktivstoffen, an denen die Gemüse im ganzen nicht reich sind, gibt cs meistens sehr wenig oder nichts von den sogenannten Purinstoffen oder harnsäure bildenden Stoffen. Spargel und Tomate werden als die in der Richtung am reichsten ausgestatteten genannt.

#### Nährwert.

Durch Nährwert zeichnen die Gemüse sich also nicht eben besonders aus; weswegen es auch ganz natürlich und richtig ist, wenn die Küche dieselben gewöhnlich in Verbindung mit Fettstoffen anrichtet oder zubereitet; unter Zugabe also von konzentrierten Nahrungsstoffen, oder auch mit Zueker, einem anderen Stoff von hohem Nährwert.

Die Gemüse wirken in der Kost mehr als Verdünnungsmittel für die kräftigeren Nahrungsbestandteile, mit welchen sie gegeben werden. Sie wirken als Sättigungsmittel, gleichsam als Gegengewicht gegen zu hohen Fleischgenuß.

Für die Abwechslung, für die Schmackhaftigkeit in der Kost, haben die Gemüse einen sehr hohen Wert, ihres Inhaltes wegen an verschiedenen Geschmackstoffen und Salzen — und wirken somit eigentlich mehr als Genußmittel, denn als Nahrungsmittel. Verschiedene grüne Kräuter, wie z. B. die Petersilie, sind nur Genußmittel, nur Gewürz.

Als eine ganz ausgezeichnete und außerordentlich nützliche Haupteigenschaft der Gemüse wird die stuhlfördernde Wirkung ganz besonders hervorzuheben sein. Die diätetische, die ausschließlich durch Regulierung von Speise und Trank durchgeführte Behandlung der in unseren Tagen so sehr allgemein vorkommenden habituellen Stuhlverstopfung ist entschieden die beste — und in der Diät gegen dieses Leiden sind, meiner Erfahrung nach, die Gemüse das Wichtigste.

#### Verdaulichkeit.

Was oben Kap. 86—87 über die pflanzlichen Nahrungsmittel über die Verdaulichkeit gesagt ist, wird auch für die Gemüse Geltung haben müssen; für einen großen Teil derselben sogar ganz besonders.

Für den Genuß in rohem Zustande sind überhaupt nur sehr wenige Gemüse geeignet, nämlich nur feinste jüngste Salatblätter u. dgl. — und dies doch immerhin nur für kräftigere Verdauungswerkzeuge.

### 1201. Zubereitung.

In der Regel sind die Gemüse einer Zubereitung bedürftig, und zwar sehr allgemein einer recht eingreifenden und sorgfältigen, damit die Holzfasergehäuse, welche die Nahrungsstoffe mehr oder weniger dicht und fest — oftmals sehr dicht und fest — umschließen, zersprengt werden, um selbigen Nahrungsstoffen den Weg zur Verdauung erst zu eröffnen.

#### 1202. Das Reinmachen

ist sehr genau durchzuführen. Alle trockenen, verwelkten, mehr oder weniger schadhaften oder verdorbenen, außerdem alle gröberen äußeren Teile sind zu entfernen, wie Deckblätter, Hülsen und Schalen, Rippen u. dgl. Danach folgt ein gründliches Abspülen und Abwaschen in Wasser, um fremde anhängende Teile, wie Erde, Sand, kleine Lebewesen, zu entfernen. Wurzeln werden abgebürstet und geschrappt. Helle Wurzelgewächse, wie Kartoffeln, Schwarzwurzeln, sollen im Spülwasser liegen bleiben, bis sie gekocht werden. Unfrische, außen etwas eingetrocknete oder weich gewordene Gemüse werden vorteilhaft einige Stunden vor dem Abputzen in kaltes Wasser gestellt.

#### 1203. Feinzerteilung

ist oftmals wünsehenswert oder nötig, indem die Gemüse entweder in dünne Scheiben oder Streifen (Filets) geschnitten werden — oder gewiegt, zerstoßen, zermahlen werden.

#### 1204. Wärmeeinwirkung

bildet auch bei den Gemüsen den wichtigsten Teil der Zubereitung — wenngleich hier das auf diesem Wege zu Erreichende weniger in chemischen, als in mechanischen Veränderungen und Umbildungen besteht, nämlich: vorbereitende Sprengung des festen Zusammenhanges der Pflanzenteile und Erweichen und Mürbemachen, Bedingungen für höchste Zugänglichkeit für das Kauen und für die übrige Verdauungstätigkeit.

Hauptformen der zu Verwendung kommenden Wärmeeinwirkungen sind: Koehen in Wasser, Dampf, Fett; Baeken, und seltener Braten.

#### 1205. Das Kochen der Gemüse in Wasser.

Man hat bisher meistens die Gemüse in Wasser gekocht, und zwar sehr allgemein in reichlichem Wasser — um dann das Kochwasser (die Gemüsebrühe) wegzugießen.

Das ist der reine Unsinn, und zwar noch unsinniger, als wenn die Hausfrau nach dem Fleischsuppekoehen die Brühe weggießen würde, um nur das Koehfleisch zu verwenden. Denn die Gemüse enthalten wahrlich so wenig Nahrungsstoffe, Geschmaeksstoffe und Salze, daß sie nicht die geringsten Verluste daran vertragen. Es hat sieh aber bei den in dieser Hinsieht angestellten Versuehen gezeigt, daß verhältnismäßig ganz bedeutende Mengen von Nährstoffen, sowohl wie Salzen ins Koehwasser übertreten und beim Weggießen der Brühe in ganz unverantwortlicher Weise vergeudet werden. Nicht ohne Grund wird Gewicht darauf zu legen sein, daß besonders einem Verlust an Pflanzensalzen vorzubeugen ist.

Das Koehen in Wasser wird jedenfalls in der Regel so ausznführen sein, daß die Gemüse in koehendes Wasser gebracht, aufs Feuer gestellt werden — und mit möglichst wenig Wasser — und daß bei möglichst diehtem Versehluß gekoeht wird. Und es sind, um das vollkommenste Garsein — höchste Leichtverdaulichkeit — zu erreichen, mit Vorliebe die in Kap. 90 (S. 222 u. f.) angegebenen Methoden für das Dauerkoehen mit kürzerem Vorkoehen. lange dauerndem Nachkoehen in Gebrauch zu ziehen.

Das Garkoehen in Wasser wird — besonders bei hartem Wasser (Kap. 180) — durch Zusatz von doppeltkohlensaurem Natron zum Kochwasser bedeutend erleichtert. Besonders wird dies bei gröberen Gemüsen, und ganz besonders bei den Blattkohlsorten, anzuempfehlen sein.

#### 1206. Kochen in Dampf

ist entschieden die bessere Methode. Es ist dafür ein eigener Dampfkochapparat verwendbar oder verschiedene andere Kochapparate vgl. Nr. 412 und Fig. 1 — wo auch nachzulesen ist, wie das Dampfkochen überhaupt durchzuführen wäre.

1207. Backen von Gemisen im Ofen ist eine ausgezeichnete Methode, wo sie paßt — nämlich bei Gemüsen mit dichterer Schale, wie Kartoffeln, rote Rüben.

Die Gemüse werden dazu, sehr sorgfältig abgespült, gebürstet und gut abgetrocknet, auf einem Bleeh in einen Backofen gebracht, bei hoher Anfangswärme, und danach bei länger dauernder schwächerer Wärme.

#### 1208. Kochen in Fett — Friture.

Auf die Hauptregel "Fett zum Essen besser, denn Fett im Essen" ist auch bei den Gemüsen sehr viel Rücksicht zu nehmen (Kap. 86, Sehluß, S. 215 u. f.). Das Kochen von Gemüsen in Fett kann niemals ein gesundes Resultat geben. Denn die Gemüse vermögen nicht sich bei der Einwirkung des heißen Fettes an der Oberfläche zu einem abschließenden Schorf zusammenzuziehen. Es wird hier immer ein tieferes Eindringen von Fett zustande kommen.

Friture mit Panade ist noch ungünstiger.

1209. Das Braten oder Schwitzen der Gemüse in Fett ("sauter") streitet auch gegen die Regel vom Nichtverfetten — vermag aber den Gemüsen einen volleren Geschmack, einen im ganzen höheren Wohlgeschmack zu verleihen. Es wird gewöhnlich an kleingeschnittenen Gemüsen ausgeführt, die auf der Pfanne, in etwas vorher geschmolzene Butter gelegt, gekocht oder gebraten werden — wobei natürlieherweise die Durchfettung eine um so tiefer gehende wird, je mehr Fettstoff genommen und je länger gebraten wird.

Das Bräunen der Gemüse mit Zucker wird mit oder ohne Butter (Fett) bei gewissen Gemüsen gebraucht, besonders bei versehiedenen Rüben, die einen eigenen scharfen Beigeschmack haben,

der verdeekt zu werden bedürftig ist.

Gegen das Bräunen mit Zucker allein ist nichts einzuwenden. Der Zucker wird mit etwas Wasser oder Gemüsebrühe auf der Pfanne gebräunt (oder mit Fleischbrühe); und darin werden dann die kleingeschnittenen Gemüse umgekehrt, bis die Flüssigkeit meistens verdampft ist und die Gemüsestücke gleichmäßig mit einer braunen Glasur überzogen sind.

### 1210. Das Ansämen mit Mehl (Mehlschwitze).

Das Mehl wird mit Wasser oder Brühe glatt gerührt, die gargekochten Gemüse damit kurz zusammengekocht. Dies geht noch an, obgleich dabei das Mehl halb roh bleibt. Schlimmer ist es sehon, wenn

326 Gemüse.

außerdem mit Zusatz von mehr oder weniger Fettstoff (Butter od. a.) gekocht wird — am schlimmsten, wenn das Mehl von Anfang an mit der Butter zu Mehlschwitze oder Einbrenne verarbeitet wird.

#### 1211. Verwendbarkeit im allgemeinen.

Die Gemüse sind der Abwechslung in der Küche sehr dienlich, auch weil sie sieh für sehr viele verschiedenartige Zubereitungen und Anrichtungen eignen. Sie sind verwendbar für:

Gemüse (Kräuter-)suppen und Saucen, die oftmals für Fleischbrühesuppen und Saucen sehr günstigen Ersatz zu bieten ver-

mögen.

Gemüse, naturell, in Wasser oder Dampf gargekocht oder gebacken — nur mit abgerührter Butter anzurichten, was besonders gesund ist; auch in geschmolzener, nach Wunsch mit etwas Brühe angerührter Butter umgekehrt, kurz vor dem Anrichten. Empfehlenswert ist auch das Sämigmachen mit noch etwas Rahm (oder Milch) und Ei, besonders Dotter, während ein Mehlzusatz sehon weniger gut ist.

Gemüse in Mayonnaise finden auch Verwendung, was auch noch ganz gut sein kann, wenn die Mayonnaise echt (ohne Mehl bereitet) ist und die Mischung frisch zubereitet ist, so daß das Fett keine

Zeit zum tieferen Eindringen bekommt.

Zu Teigen oder Farcen sind auch verschiedene Gemüse verwendbar — für Klöße, Klopse, Puddings, auch für Omeletten; in verschiedensten Mischungen, die immer so einfach und so wenig fettvermischt wie möglich zu bereiten sind.

#### 1212. Gemüse in Püree.

Die Bereitung der Gemüse zu Pürce oder Mus wird sehr viel getrieben und anempfohlen, überall, wo auf Schwächezustände im Magen und besonders im Darm irgendwelche Rücksicht zu nehmen ist. Die Anempfehlung dürfte Berechtigung haben, wo sich nicht darauf rechnen läßt, daß die Gemüse durch geeignete Zubereitung genügende Weichheit erlangt haben und im Munde vollkommen zerquetscht werden. Wo darauf sicher zu rechnen ist, wird es viel besser sein, die Gemüse ganz in den Mund zu bekommen — um sie dann da, durch das Zerteilen mittels der vereinten Wirkung des Kauens und des Durchfeuchtens mittels des Speichels, durch Umbildung der Stärke in Zucker für die übrige Verdauung in bester Weise vorzubereiten.

#### 1213. Das Würzen.

Ein Zusatz von Salz wird dafür in der Regel ganz notwendig sein — bei den meisten Gemüsen wird damit aber auch das in der Beziehung Nötige getan sein; besonders wenn bei dem Dampfkochen der Gemüse dieselben ihre natürlichen Gesehmackstoffe möglichst haben behalten dürfen. Zueker — gewöhnlich in kleinen Mengen — paßt doch auch

gut für verschiedene Gemüse — und gibt dann einen gewissen, nicht zu verachtenden Zuschlag zum Nährwert.

Maggi-Würze, eine kondensierte Abkochung von Kräutern und Gemüsen, ist ein besonders anempfehlenswertes Gewürz; Sellerie-

salz ebenso (Kap. 183).

Muskatnuß, Muskatblüte, Estragon, Basilikum, Kümmel, Ingwer, Kapern, Rosmarin, Dill sind alles Gewürze leichterer Art, die mit Mäßigkeit verwendet, anzuempfehlen sind (Kap. 183).

#### 1214. Aufbewahrung der Gemüse.

Viele Gemüse werden sehr schnell trocken, schlaff, verwelkt — und verlieren damit die volle Verwendbarkeit in der Küche — besonders schnell unsere gewöhnlichen Sommergemüse: grüne Kräuter, grüne

Erbsen (Sehoten), Bohnen, Spargel u. dgl.

Die Wurzelgewächse halten sich weit besser und werden somit, weil sie sich für den Winter aufbewahren lassen, auch zu unseren gewöhnlichsten Wintergemüsen, besonders die Kartoffel, Möhre, Porree, Petersilien-, Pastinakwurzel, Schwarzwurzel, rote Rübe. Und doch sind auch diese Wintergemüse am besten in frisch ausgegrabenem Zustande; entweder direkt aus der Erde oder aus dem Sand oder der Erdgrube, worin sie eingelegt sind.

Die Blattkohlsorten lassen sich auch sehr gut aufbewahren (in

trockener, kühler Luft).

#### 1215. Das Einkochen der Gemüse

geschieht in luftdichten Behältern (hermetischem Verschluß), indem der Inhalt so durchhitzt worden ist, daß alle vorhandenen Kleinwesen und Keime abgetötet sind, so daß er vor Verderben bewahrt ist. Solche hermetisch aufbewahrte Gemüse dürften sich in bezug auf Allgemeinverwendbarkeit kaum von anderen, entsprechend stark durchgekochten Gemüsen unterscheiden.

#### 1216. Salzen der Gemüse.

Für das Salzen werden die Gemüse, wie andere Eßware, schichtenweise mit Salz dazwischen eingelegt (weniger günstig in einer vorher bereiteten Salzlake). Das Salzen hat auf die Gemüse überhaupt keinen günstigen Einfluß; sie werden leicht hart, verlieren an Geschmack und Nährwert, indem die entsprechenden Stoffe in die Lake übertreten.

### 1217. Das Einlegen der Gemüse mit wenig Salz.

Sauerkraut ist eine in gewissen Ländern sehr beliebte Konserve, die aus feingehobeltem Weißkohl bereitet wird, der mit nur wenig Salz (ea. 20—35 auf 1000) versetzt, dicht zusammengedrückt in Holzgefäßen an lauem Ort hingestellt wird, wobei eine Gärung (hauptsächlieh Milchsäuregärung) zustande kommt.

328 Gemüse.

Wenn die Gärung eine leichtere gewesen, ohne allzu starke Säurebildung, dürfte der Kohl gewiß an Verdaulichkeit gewonnen haben.

Einkoehen in Essig wird seltener gebraucht — und ist auch

kaum anzuempfehlen.

Rote Rüben kann man — anstatt mit Essig — sauer bereiten, mit Zitronensaft oder Fruehtsaft.

1218. Das Trocknen der Gemüse wird in verschiedener Weise durchgeführt, oftmals erst, nachdem sie vorher gedämpft worden sind. Letzterenfalls werden sie auch am verwendbarsten; ganz gut können sie nie sein, außer für vollkräftige Verdauungsorgane. Jedenfalls ist ein lange dauerndes Aufweiehen (24—36 St.) in kaltem Wasser notwendig mit darauffolgendem, außerordentlich sorgfältig durchgeführtem Garkoehen (kurzes Vorkoehen, langes Nachkoehen) — und gewiß immer am liebsten mit etwas doppeltkohlensaures Natron im Koehwasser.

#### 1219. Diätetische Stufenleiter.

Eine Übersicht über die allgemeine hygienisch-diätetische Verwendbarkeit der Gemüse erhalten wir am besten, indem wir sie auf

versehiedene Rangstufen verteilen:

1. Ranges werden: junge grüne Kräuter, wie Spinat, Salat, Sauerrampfer und die gewöhnlichen Sommergemüse, wie Spargel (besonders die Köpfe), grüne Erbsen (Schoten), grüne Bohnen, Wachsbohnen, Perlbohnen, Artischocke (eßbare Teile), Blumenkohl, Porree, wenn sie jung sind und frisch.

2. Ranges werden: die Wurzelgewächse, die mehlige Kartoffel, Erdartischoeke, Stachys, der ersten Gruppe noch sehr nahestehend; außerdem Möhre, Pastinak, Petersilienwurzel, Sellerie, Rübe (ganz junge Teltow-Rüben gewiß auch der ersten Gruppe sehr nahestehend),

Kohlrabi, Zwiebel.

Bei diesen Gemüsen 2. Ranges wird schon ganz besonders darauf zu aehten sein, daß sie ganz jung und mürbe sind, möglichst wenig holzig. Gegen Frühjahr werden sie in der Beziehung sehlechter. Auch ist hier auf besonders gut und gründlich durchgeführte Wärmeeinwirkung Gewieht zu legen — für den Zweck der vollkommensten Mürbigkeit.

Sehneide bohnen, so wie sie gewöhnlich im Handel vorkommen,

groß, ganz ausgewachsen, sind sehr niedrigen Ranges.

3. Ranges werden: die Blattkohlarten, weil sie sehr diehte und feste Textur haben und einen besonders hohen Gehalt an blähenden Stoffen. Daher ist auch eine mit äußerster Sorgfalt und Gründlichkeit durchgeführte Wärmebeeinflussung nötig — am besten mit zweimal Wasser oder mit einmal Wasser und dann mit Dampf.

#### Klasse I.

### Kräuter-Gemüsesuppen.

## Kap. 132. Klare Kräuter-Gemüsesuppen — Grundsuppen.

1220. Allgemeine Regeln für das Kochen der Brühe.

Die Gemüse werden — 1202 gemäß — gereinigt, entzweigeschnitten (in Würfeln, Streifen) oder gehackt, werden mit kaltem Wasser aufs Feuer gesetzt, mit Salz. Man darf durchschnittlich 1 Lit. Wasser rechnen auf  $^{1}/_{2}$  kg Gemüse und 1 Tl. Salz. Darin werden die Gemüse entweder

1. auf gewöhnlichem offenen Feuer gut zugedeckt in 2-3 Stunden

bei schwacher Wärme gargekocht; oder

2. werden so nur  $^{1}/_{2}$  Stunde Zeit gekocht, um dann Nachzu-kochen (vgl. in der Beziehung die verschiedenen Methoden 802—809) 2, 3, 4 Stunden oder mehr.

Mischungen verschiedener Kräuter und Gemüse (in den verschiedensten Verhältnissen und je nachdem was vorhanden ist) sind besonders anzuempfehlen — doch so, daß gewisse Arten von Gemüse, die einen schärferen Geschmack besitzen, nur in vorsichtigeren Mengen zur Verwendung kommen (wie Kerbel, Rüben, Grünkohl, Zwiebel u. dgl.).

Die Verwendung von Suppengrün (Sellerieblätter, Porreegiün, Petersilie u. dgl.) ist überall von Vorteil; auch kann als Würze etwas Zucker und immer Salz verwendet werden. Zur Verbesserung schwacher Suppen eignet sich die Maggi-Würze vorzüglich; auch kann Lahmanns Nährsalz verwendet werden, was zugleich eine gute Farbe gibt.

NB.: Die Portionen in folgenden angegebenen Kochrezepten sind so berechnet, daß sie nach Wegkochen auf ursprüngliche Menge Flüssigkeit aufzufüllen sind — in allen Vorschriften sind die Gemüse in Nettogewicht (nach Reinmachen und Putzen)\*) angegeben; durchschnittlich läßt sich berechnen auf:

l Lit. 1000 Kräuterbrühe — ca.  $^1/_8$  kg Kräuter (netto), l ,, 1000 Gemüsebrühe — ,,  $^1/_2$  ,, Gemüse ( ,, ).

### a) Klare Suppe von Kräutern, Gemüsen, naturell:

### 1221. Klare süße Sauerrampfersuppe.

|       |                | Gr.                        |                                  |
|-------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 250   | Sauerrampfer   | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ 250 | Sauerrampfer nach 1202 vorbe-    |
| 1000  | Wasser         | 1 Lit. 1000                | reitet, wird gekocht nach 1220,  |
| 10-50 | Zucker         | 40 50                      | mit Wasser, Salz, Zucker, Zitro- |
|       | Tapioka        | 25—30                      | nenschale. Die Brühe wird ab-    |
| 25-30 | Zitronenschale |                            | geseiht, mit gerösteten Brot-    |
|       |                |                            | würfeln angerichtet.             |

<sup>\*)</sup> Rohgewicht durchschnittlich 125 zu nehmen für 100 rein.

#### 1222. Klare Kräutersuppe.

|              |              |        | Gr.  |                                                            |
|--------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------|
|              | (Spinat      |        | 25   | Die Kräuter werden gewiegt, mit                            |
| 100          | JSalat       |        | 25   | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Lit. Wasser nach 1220 gekocht: |
| 100          | Kerbel       |        | 25   | auf 1 Lit. aufgefüllt, aufgekocht                          |
|              | Sauerrampfer |        | 25   | — die Suppe abgeseiht, klar ver-                           |
| 10           | Butter       |        | 10   | wendet — auch verwendbar mit                               |
| <b>1</b> 000 | Wasser       | 1 Lit. | 1000 | den Kräutern in der Suppe —                                |
|              |              |        |      | und mit den Kräutern durch-                                |

gestrichen, mit der Suppe aufgekocht — auch andere Kräutermischungen verwendbar; ohne Kerbel mit 50 Spinat, oder Sauerrampfer mit 50 Salat usw.

> t den lung) verlie in

### 1223. Klare Suppe mit Sommergemüsen.

| <b>5</b> 00 | Sehotenkerne<br>Spargel<br>Blumenkohl | $\begin{array}{c} { m zusammen} \\ { m bis} \ ^1\!/_2 \ { m kg} \end{array}$ | Die Brühe wird nach 1220 mit<br>Gemüsen (verschiedene Misch<br>gekocht — abgeseiht — |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000        | .000 Wasser                           | 1 Lit.                                                                       | schiedentlich anzuriehten, w                                                         |

#### 1224. Klare Wurzelsuppe.

| 125  | Möhre             | $^{1}/_{8}$ kg         | Nach 1220 gekocht — die abge-  |
|------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| 125  | Rübe              | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | seihte Suppe verschieden ver-  |
| 125  | Sellerie          | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | wendet (1222) — kann gekocht   |
| 50   | Pastinak          | 50                     | werden als Potage du Cou-      |
| 50   | Petersilienwurzel | 50                     | vent (Seignobos) mit Möhre,    |
| 25   | Zwiebel           | 25                     | Rübe, gleiche Mengen, wenig    |
| 1000 | Wasser            | 1 Lit.                 | Pastinak, etwas mchr Sellerie, |
|      |                   |                        | ganz wenig Zwiebel — mit einer |

Bohnenbrühe — die abgeseihte klare Brühe mit Tapioka gekocht. mit etwas Butter abgerührt.

1225. Gemischte klare Suppen können gekocht werden auf einer Mischung von Möhren, Petersilienwurzel, Schwarzwurzel, Sellerie, Porree, Zwiebel, Kartoffel, Salat, Spinat, Weißkohl, Äpfel ("Viktorias uppe nach Bircher) oder mit Möhren, Petersilienwurzel, Pastinak, Sellerie, Porree, rote Zwiebel, Kartoffel, Erdartischocke, rote Rübe, Radieschen, Kohlrabi, Salat, Spargel—auch mit Schotenkernen und Erbsensehoten (nach Anna Poulsen)—nach 1220, mit ca. ½ kg 500 Gemüse auf 1 Lit. 1000 Wasser.

### b) Klare Suppen mit gebratenen — geschwitzten — Gemüsen:

### 1226. Helle klare Suppe.

Diese Suppen werden mit ähnlichen Mischungen gekocht wie in 1221—1225 — so aber, daß die Kräuter und Gemüse vorher mit Butter gedämpft oder geschwitzt werden (Butter bis 100 auf 1000 Gemüse).

1227. Braune klare Suppe.

Brühe nach 1221—1226 gekocht, wird mit etwas Lahmanns Nährsalz passend bräunlich gefärbt.

- 1228. Klare Suppe mit Maggi-Würze wird bereitet durch Auflösen von 2 Tl. Maggi-Würze in 1 Lit. 1000 kochendem Wasser.
- 1229. Kräuter-Gemüse-Konsommee.

Die 1221—1226 angegebenen Brühen werden, anstatt mit Wasser, mit einer Kräutergemüsebrühe oder Bohnenbrühe gekocht.

1230. Kräutergemüsejus (Gelee, Aspik).

Kräutergemüsekonsommee 1229 wird gesteift mit Gelatine. 3 Blätter (6) auf 250 Brühe oder mit Agar-Agar 10—15 auf 1000.

### Kap. 133. Kräutergemüsesuppen. Klare, mit verschiedenen Einlagen und angesämt.

### a) Klare Suppen, mit Gemüse naturell:

1231. + Kräutersuppe mit Reis — Gouffé

|      |               | Gr.  | Cal. | [ca. 4 Portionen, à ca. 140 (7) Cal.                    |
|------|---------------|------|------|---------------------------------------------------------|
|      | (Sauerrampfer | 50   | 18   | Die Kräuter werden feingewiegt,                         |
| 100  | {Salat        | 50   | 18   | mit etwas Wasser 10 Min. ge-                            |
|      | Kerbel        | 50   | 18   | dämpft — dann mit dem übrigen                           |
| 1000 | Wasser        | 1500 |      | Wasser gekocht — der Reis (auf-                         |
| 40   | Reis          | 60   | 210  | geweicht nach 801) wird hinein-                         |
| 25   | Butter        | 40   | 300  | gegeben — $\frac{1}{2}$ St. mitgekocht —                |
|      | Salz          | 1750 | 564  | beim Anrichten mit der Butter                           |
|      | Pfeffer       |      |      | abgerührt (besser ist es, die Suppe,                    |
|      |               |      |      | nachdem sie die <sup>1</sup> / <sub>2</sub> St. gekocht |

hat, noch für einige Zeit nachzukochen (802—809) — mit gekochtem Makkaroni oder Nudeln für Reis zu bereiten — auch mit reichlichen Kräutern.

1232. + Spinatsuppe mit Haferbrei (nach Elisab. Hansen)

[ca. 4 Portionen, à ca. 130 (15) Cal. 200 Spinat, geputzt, wird mit etwas 200 Spinat 66 Wasser 5 Min. gedämpft — ab-(Wasser 1 Lit. getropft — einige Male durch die **]**Gemüsebrühel Maschine gestrichen und fein ca. 250 Haferbrei ca. 1/4 kg ca. 250 1/8 Lit. 125 Rahm gewiegt — die Spinatbrühe wird 210 mit der Gemüsebrühe bis auf 1575 1 Lit. aufgefüllt — mit dem

Haferbrei verrührt, aufgekocht –- durchgestrichen — unter Aufkochen mit dem Spinat verrührt — vom Feuer genommen, mit dem Rahm abgerührt — mit geröstetem Brot anzuriehten.

### 1233. Französische Kerbelsuppe mit Brot - Seignobos.

In ein glaziertes irdenes Kochgeschirr wird eine Schichte Butter gelegt - darauf eine Schicht von Brotscheiben (altbacken) und eine Schicht feingewiegten Kerbel - und so wird das Gesehirr in wechselnden Schichten beinahe angefüllt - Salz daraufgestreut und koehendes Wasser aufgegossen, bis es eben darüber steht — wird dicht zugedeckt, bei leichter Wärme ca. 1 St. im Ofen gekocht.

### b) Klare Suppen, mit geschwitzten Gemüsen:

#### 1234. Gemischte Gemüsesuppe.

Mischung verschiedener Gemüse und Kräuter, wie Spinat, Schotenkerne, Blumenkohl, Kohlrabi, Teltowrübe, Sellerie, Zwiebel, Porree, Kartoffeln, Rosenkohl, Weißkohl usw., 1, kg, 500 im ganzen, werden mit etwas Butter gekocht (50-100). mit Mehl bestäubt — danach mit Wasser gekocht, 1 Lit., 1000, in 2—3 St.; auch mit etwas Sałz und Gewürz (Muskat usw.).

1235. Juliennesuppe, "Julienne maigre", Gouffé

1485

Ica. 4 Portionen, à ca. 150 (8) Cal. Cal. Gr. Möhre 125)100 Rübe 125 Porree 501 100 50 Zwiebel 50 f Bleichsellerie 25 4 Weißkohl 25 (Salat 10) {Sauerrampfer 10 9 Kerbel 5 Butter 60 450 60 Wasser 1 Lit. 1000

Die Gemüse in feine Streifen zerschnitten, werden in der Butter hellgelb geschwitzt — Wasser daraufgegossen — 3 St. gekocht bei schwacher Wärme (oder nach kurzem Vorkochen mit andauerndem Nachkochen, 802 usw.) erst mit dem Wasser werden die Kräuter, zerschnitten, hinzugefügt — kann auf Brot in der Schüssel angerichtet worden - vielleicht besser mit weniger Rübe und Zwiebel, anstatt dessen mit mehr Sellerie.

1236, Porreesuppe, "Soupe à la bonne femme" — nach Escoffier [ca. 4 Portionen, à ca. 180 (11) Cal.

620

| 300  | Porree     | 3 St.  | Gr.<br>300 | Cal.<br>150 | Porree (nur das Weiße), zer-                            |
|------|------------|--------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 50   | Butter     |        | 50         | 375         | schnitten, wird mit 25 g                                |
| 1000 | Wasser     | 1 Lit. | 1000       |             | Butter gedämpft — mit dem                               |
| 250  | Kartoffeln |        | 250        | 225         | Wasser und den in dünne                                 |
|      | Salz       |        | 1600       | 750         | Scheiben geschnittenen Kar-<br>toffeln gekocht, und mit |

Salz - fertig gekocht nach 1220 - mit der übrigen Butter verrührt — auf Brot in der Suppenschüssel angerichtet.

#### 1237. Französische Kohlsuppe.

Ein Weißkohlkopf wird mit einigen Möhren und Rüben, wenig Zwiebel, Blumenkohl, Sellerie, Porree, Petersilie, Suppengemüse und etwas Butter in Wasser gekocht, wie 1236.

### 1238. Über das Sämigmachen oder Legieren von Kräuter-Gemüsesuppen.

Es gilt das Kap. 46, 47, 48, S. 107—112 Gesagte — doch so, daß als Flüssigkeit anstatt Fleischbrühe eine kräftige Kräuter-Gemüsebrühe zur Verwendung kommt.

### c) mit Rahm, Butter, Ei legiert, oder angesämt:

| 1239. | Kräutersuppe | e          |      | [ca. 4 Portionen, à ca. 165 (15) Cal.                         |
|-------|--------------|------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Gr.   |              |            | Cal. |                                                               |
| 150   | Sauerrampfer | 150        | 50   | Die Kräuter werden feingewiegt,                               |
| 75    | Kerbel       | 75         | 25   | mit der halben Portion Butter                                 |
| 25    | Salat        | 25         | 5    | gekocht, dann mit dem Wasser                                  |
| 50    | Butter       | <b>5</b> 0 | 375  | und Salz — die Suppe wird mit                                 |
| 1000  | Wasser       | 1 Lit.     |      | der übrigen Butter und den Dot-                               |
| 180   | Dotter       | 4 St.      | 216  | tern abgerührt — auf Brot in                                  |
|       |              | 1480       | 671  | der Suppenschüssel angerichtet — kann auch ohne Salat gekocht |

werden — kann auch gekocht werden mit gleichen Teilen Sauerrampfer, Kerbel, Spinat, Löwenzahn, Petersilie, wenig Zwiebel — kann abgerührt werden mit einer Liaison aus Rahm oder Milch und Dotter — kann abgekocht werden mit Reis (30—40 g).

### 1240. Wurzelsuppe, "Soupe à la fermière" — Gouffé

[ca. 4 Portionen, à ea. 270 (9) Cal.

| 125        | ∫Möhre<br>}Rübc    | 60)<br>60) | 40   | Die Gemüse, fein zerschnitten,<br>werden mit der halben Portion |
|------------|--------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|            | Porree             | 25         | 10   | Butter gekocht — dann mit der                                   |
| <b>5</b> 0 | Porree<br>Weißkohl | 25         | 7    | Brühe (mit 100 g weißen Bohnen                                  |
| 10         | Zwicbel            | 10         | 5    | gckoelit) — nach 1220 — mit                                     |
| 80         | Butter             | 80         | 600  | Rahm und Butter abgerührt —                                     |
| 1000       | Bohnenbrühe        | 1 Lit.     |      | mit einigen der garen weißen                                    |
| 200        | Rahm, fett         | 1/5 Lit.   | 420  | Bohnen (ganze) angerichtet —                                    |
|            |                    | 1465 =     | 1082 | und cinigen Kerbelblättern —<br>solehe Wurzelsuppe kann auch    |
|            |                    | 0.54       | 1    | 3/0 1 337 1 1 1 1                                               |

mit der in 1224 angegebenen Mischung von Wurzeln gekocht werden.

#### 1241. Porreesuppe.

Die Suppe nach 1236 gekocht, kann auch mit Mileh 200, mit 3 (oder mehreren) Dottern abgerührt, sämig gemacht werden auf Brotschnitte in der Suppenschüssel angerichtet.

Andere mit Ei abgerührte Suppen sind auch nach 470—476 zu bereiten, mit einer Kräuter-Gemüsebrühe anstatt Fleischbrühe.

### d) legiert mit Brot, Mehl:

#### 1242. Salatsuppe mit Brot legiert — nach Seignobos

[ca. 4 Portionen, à ca. 285 (24) Cal.

|      |               |          | Gr.  | Cal. |                                                    |
|------|---------------|----------|------|------|----------------------------------------------------|
| 200  | Salat         | 2 Köpfe  | 200  | 70   | Salat wird mit Zwiebel ge-                         |
| 20   | Zwiebel       | 1 St.    | 20   | 10   | wiegt, mit der Butter ge-                          |
| 15   | Petersilie    | 1 Eßl.   | 15   | 5    | dämpft — mit dem Wasser                            |
| 60   | Butter        |          | 60   | 450  | gekocht (nach 1220), mit                           |
| 125  | Brot          |          | 125  | 312  | dem Brot (nach 492, mit                            |
| 1000 | Wasser        | I Lit.   | 1000 |      | Gemüsebrühe vorbereitet)                           |
| 100  | Schotenkerne  |          | 100  | 80   | abgerührt und verkocht —                           |
| 100  | Spargel (grün | e)       | 100  | 20   | und mit den vorher gar-                            |
| 125  | Rahm          | 1/8 Lit. | 125  | 210  | gekochten Schotenkernen                            |
|      |               |          | 1745 | 1157 | und Spargel — vor Anrichten<br>mit Rahm abgerührt. |

Sauerrampfersuppe, Spinatsuppe — ebenso.

#### 1243. Kräutersuppe mit Mehl legiert — Gouffé

[ca. 4 Portionen, à ea. 150 (21) Cal. Cal. Gr. Die Kräuter werden gewiegt, in Sauerrampfer 100 33 100 der Butter mit Mehl gekocht, Kerbel 25 8 5 Min. — dann mit dem Wasser, Salat 50 10 nach 1220 — mit den in etwas 25 Butter 187 Suppe glatt gerührten Eiern ab-Mehl 20 70 20 gerührt — auf Brot gegossen, in 1 Lit. Wasser 1000 der Suppenschüssel angerichtet 2 St.  $\operatorname{Ei}$ 140 90 — kann mit etwas Fleisehbrühe Brot 60 60 oder Maggigewürz (ca. 1 Tl.) Salz 1370 598 verstärkt werden. Pfeffer

| 1244. | Zwiebels | suppe — nach (       | Gouffé | [ca. 4 Portionen, à ca. 200 (9) Cal. |
|-------|----------|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gr.   |          | $\mathbf{g}_{\perp}$ | Cal.   | 70. 7 . 3 1 : 3" C.1 . 1             |
| 200   | Zwiebel  | 200                  | 100    | Die Zwiebel in dünnen Scheiben,      |
| 60    | Butter   | 60                   | 450    | wird 10 Min. in etwas Wasser         |
| 30    | Mehl     | 30                   | 105    | gekocht, das abgegossen wird —       |
| 1000  | Wasser   | 1 Lit.               |        | dann mit der halben Portion          |
| 60    | Brot     | 60                   | 150    | Butter hellgelb geröstet — mit       |
|       | Salz     | $1\overline{350}$    | 805    | dem Mehl verrührt — mit dem          |
|       | Pfeffer  |                      |        | Wasser gekocht (1220) — mit          |
|       |          |                      |        | der übrigen Butter abgerührt —       |

in der Schüssel auf Brot gegossen — kann auch mit 2 Eiern oder Dottern abgerührt werden.

### 1245. : Kerbelsuppe mit abgebranntem Mehl

|      |             |      |        |     | [ca. 4 Portionen, à ca. 110 (9) Cal. |
|------|-------------|------|--------|-----|--------------------------------------|
| 250  | Kerbel      | 1    | Teller | 83  | Butter, Mehl werden miteinander      |
| 25   | Butter      | 25   |        | 187 | abgebrannt, mit dem feinge-          |
| 30   | Mehl        | 30   |        | 105 | wiegten Kerbel verrührt und mit      |
| 20   | Zwiebel     | 1    | St.    | 10  | der Brühe — nach 1220 fertig-        |
| 1000 | Gemüsebrühe | 1    | Lit.   |     | gekocht — mit Spargel und            |
| 100  | Spargel     | 100  |        | 20  | Möhren, weichgekocht, in Schei-      |
| 100  | Möhren      | 100  |        | 37  | ben geschnitten, angerichtet —       |
|      |             | 1525 |        | 442 | auch mit pochierten Eiern.           |

Kräuter-Gemüsesuppen, legiert, können auch bereitet werden:

mit Mehl legiert nach 481-482,

mit Grützeabkochung nach 489,

mit präparierten Mehlstoffen nach 490,

mit Panade nach 492,

alle mit Kräuter-Gemüsebrühe anstatt Fleischbrühe.

### Kap. 134. Kräuter-Gemüse-Püreesuppen.

### a) mit geschwitzten Gemüsen, ohne Legierung:

1246. Kressepüreesuppe, "Potage de santé" genannt — Seignobos

|      |           |                   |     | [ca. 4 Portionen, à ca. 70 (6) Cal. |
|------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------|
| 125  | Kresse    | 125               | 44  | Die Kressc wird sehr fein gewiegt   |
| 25   | Butter    | 25                | 187 | (nur die feinsten Blätter) —        |
| 60   | Kartoffel | 60                | 54  | mit der Butter geschwitzt und       |
| 1000 | Wasser    | 1 Lit.            |     | ganz wenig Brot — dann mit          |
|      | Brot      | $\overline{1210}$ | 285 | dem Wasser und Salz (1220) —        |
|      |           |                   |     | durchgestrichen (feines Sieb) —     |

mit geröstetem Brot angerichtet.

Kräuterpüreesuppe auch mit verschiedenen anderen gemischten Kräutern — auch nach 497 mit Kräuterbrühe.

| 1247.          | Kartoffeli  | püreesuppe             | — nach    | Hannemann   |
|----------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| A. (* A. * * * | ALCO COLLOR | been die 12 de by by d | 11.000.11 | Transfirant |

| Gr.  |              |                  | Cal. | [ca. 4 Portionen, à ca. 180 (8) Cal. |
|------|--------------|------------------|------|--------------------------------------|
| 375  | Kartoffeln   | $^{1}/_{2}$ Lit. | 335  | Butter, Mehl werden miteinander      |
| 50   | Sellerie     | 50               | 25   | geschmolzen, Kartoffel, Wurzeln      |
| 50   | Petersilien- |                  |      | kleingeschnitten, darin umge-        |
|      | wurzel       | 50               | 25   | kehrt, mit Mehl bestäubt — mit       |
| 20   | Zwiebel      | 1 St.            | 10   | Gewürz nach 1220 gekocht, mit        |
|      | Butter oder  |                  |      | Wasser — durchgestriehen —           |
| 40   | Fett         | 40               | 300  | kann auch mit weniger Wasser         |
| 10   | Mehl         | 10               | 35   | gekoeht und dann mit ent-            |
| 1000 | Wasser       | 1 Lit.           |      | spreehender Menge Mileh auf-         |
|      | Petersilie   | )                |      | gefüllt werden, oder Rahm —          |
|      | Selleriegrün | gewiegt          | ,    | kann mit Dotter abgerührt            |
|      | Majoran      | wenig            |      | werden — auch mit Maggi-             |
|      | Maggigewürz  |                  |      | Würze abgesehmeekt werden.           |
|      |              | 1545             | 730  |                                      |

Potage Pamentier — nach 500, mit Kräutergemüsesuppe.

Kartoffelporreesuppe kann in ähnlicher Weise bereitet werden — mit Kartoffeln und Porree, 250 g von jedem.

#### 1248. Wurzelpüreesuppe

wird mit Wurzelmischung nach 1240 gekocht, in Wasser — die Wurzeln können vorher mit Butter (25—50 g) gekocht werden — durchgestriehen — kann mit etwas Reismehl oder Rahm sämig gemaeht werden — kann auch gekocht werden mit anderen Wurzelmischungen (Möhren 250, Botfeldt-Rübe 250, Porree 40, Zwiebel 10, Selleriegrün 5, etwas Petersilie, gewiegt) — auch mit Kräuterbrühe für Wasser.

Potage Crecy kann nach 499 gekocht werden, mit Kräutergemüsebrühe.

### b) mit Gemüsen naturell und verschiedentlich legiert:

1. mit Rahm, Butter legiert:

1249. + Schotenpüreesuppe, Potage St. Germain — nach Seignobos [ea. 5 Portionen, à ca. 180 (22) Cal. 375 Schotenkerne 375 310 Die Schotenkerne werden mit

Wasser und Salz nach 1220 ge-Wasser 1000 1000 kocht durch feines Sieb ge-Rahm  $^{1}/_{1}$  Lit. 420 250 strichen — leieht gesüßt — vor Butter ca. 25 187 25 Anrichten mit Rahm abgerührt Zucker, wenig und mit der Butter (nach und Kerbel 1690 917 nach in kleinen Stücken) - wird

gut gerührt — Kerbel in feinen Blättern eingerührt — und einige Erbsen (ganz geblieben) — kann mit etwas Tapioka abgekocht werden — mit Brotwürfeln anzurichten.

Gemüsepüreesuppe kann auch bereitet werden nach 498. mit Gemüsesuppe.

#### 1250. Kartoffel-Schoten-Püreesuppe

wie 1249 mit Kartoffeln 250, Schotenkerne 125 und ein wenig Porree.

Kartoffel-Porreepüreesuppe wird nach 1249 gekocht mit gleichen Mengen Kartoffeln und Porree.

### 1251. Kartoffelpüreesuppe mit Rotkohl — nach Seignobos

[ea. 5 Portionen, à ea. 135 (11) Cal.

|      |            |                        | Gr. ( | 'al. |                              |
|------|------------|------------------------|-------|------|------------------------------|
| 250  | Kartoffeln | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 250   | 225  | Die Kartoffeln werden im     |
| 125  | Porree     | 1 St.                  | 125   | 62   | Wasser gekocht, mit Porree   |
| 75   | Rübe       | 1 kleine               | 75    | 30   | und Rübe (1220) — letztere   |
| 250  | Rotkohl    | 1 Kopf                 | 250   | 70   | wird herausgenommen, in      |
| 40   | Butter     |                        | 40    | 300  | Seheiben gesehnitten — das   |
| 30   | Essig      | 2 Eßl.                 | 30    |      | übrige wird durehgestriehen  |
| 1000 | Wasser     | 1 Lit.                 | 1000  |      | — Rotkohl in Streifen ge-    |
|      |            |                        | 1870  | 687  | schnitten, weieh gekoeht und |
|      |            |                        |       |      | die mit Essig geschmolzene   |

Butter damit vermischt und aufgekocht.

### 2. mit Ei legiert:

NB.: Die meisten Kräuter- und Gemüsesuppen, besonders die klaren, werden vorteilhaft mit Dotter legiert (2-6 St.), außer der übrigen Legierung.

### 1252. + Schotenpüreesuppe

wie 1249 wird mit 2 Dottern legiert; anstatt mit Rahm und Butter.

| 1253.    | + Sellerie          | epüreesuppe –                  | [c          | ca. 4 Portionen, à ea. 175 (14) Cal.                            |
|----------|---------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | Sellerie<br>Wasser  | $^{1/_{2}}~\mathrm{kg}$ 1 Lit. | Cal.<br>290 | Sellerie wird mit Wasser, Salz,<br>Zucker, geriebenem Brot nach |
| 5        | Suppengen<br>Zucker |                                |             | 1220 gekoeht — durchgestrichen                                  |
| 30       | Dotter              | 1 Tl.<br>2 St.                 | 20<br>108   | — beim Anrichten mit Rahm,<br>Butter, Dotter gerührt — auch     |
| 30<br>15 | Rahm<br>Butter      | 2 Eßl.<br>1 Eßl.               | 50<br>112   | mit Butter, die aber gut weg-                                   |
| 50       | Brot                | 3 Eßl.                         | 112<br>125  | bleiben kann.                                                   |
|          |                     | 1630                           | 705         |                                                                 |

338 Gemüse.

#### 3. mit Grütze legiert:

#### 1254. Kerbelpüreesuppe — nach Elisab. Hansen

[ea. 5 Portionen, à ca. 100 (15) Cal.

| Gr.<br>125 | Kerbel       | 125              | Cal.<br>40 | Die Gemüsesuppe wird mit dem                               |
|------------|--------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1000       | Kräutersuppe |                  |            | Haferbrei gekocht und glatt ge-                            |
| 500        | Haferbrei    | $^{1}/_{2}$ Lit. | 400        | rührt, gekocht — mit ganz fein-                            |
| 50         | Möhren       | 50               | 18         | gewiegtem Kerbel gerührt —                                 |
| 50         | Kartoffeln   | 50               | 45         | mit den Wurzeln (gargekocht und                            |
|            |              | 1725             | 503        | in Scheiben zerschnitten) aufgekoeht — kann mit Ei und ge- |
|            | röstetem Bro | t angeriel       | itet wer   | den.                                                       |

### 1255. + Selleriepüreesuppe — nach Elisab. Hansen

[ea. 5 Portionen, à ca. 60 (12) Cal.

| 375<br>1000 | Sellerie<br>Kräuterbrühe   | , 0    | 215   | Sellerie in Dampf oder wenig<br>Wasser sehr weich gekocht, wird |
|-------------|----------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 125         | Haferbrei                  |        | 90    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         |
|             | aufgekocht — zuzubereiten. | - auch | neben | oder anstatt dem Brei mit Dotter                                |

### 1256. Grünkohlsuppe

[ca. 4 Portionen, à ca. 260 (7) Cal.

|      |             | · -                    |        |                                            |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 250  | Kohl        | 1/ <sub>4</sub> kg     | 182    | Kohl, feingewiegt, Öl, Hafergrütze         |
| 60   | Olivenöl    | 60                     | 540    | (vorher nach 801 aufgeweicht),             |
|      | oder Butte  | er                     |        | Kartoffeln in Scheiben, Zwiebel,           |
| 50   | Hafergrütze | 50 ca                  | a. 190 | feingewiegt, wird mit dem Wasser           |
| 5    |             | 1 Tl.                  | 19     | gekoeht (1220) — durehgestri-              |
| 125  | Kartoffeln  | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | 112    | chen, ohne die Kartoffeln — mit            |
| 1000 | Wasser      | 1 Lit.                 |        | Zucker aufgekoeht — auf die                |
|      |             | 1490                   | 1043   | Kartoffeln in die Suppenschüssel gegossen. |

### 4. mit Mehl legiert — einfach abgerührt:

1257. Kräuterpüreesuppe wird mit denselben Kräutern gekocht wie 1239 — dann mit Mehl abgerührt — nach 469, 6. — und durchgestrichen.

# 1258. Erdartischockenpüreesuppe — nach Elisab. Hansen [ca. 5 Portionen, à ea. 150 (16) Cal.

Cal. Erdartischocke und Porree werden Erdartischocke 1/2 kg 350 500 nach 1220 gekocht in Wasser  $^{1}/_{8} \text{ kg}$ Porree 62 125 (oder Kartoffelbrühe, wenn vor-1 Lit. Wasser 1000 handen), — durchgestrichen — 20 Mehl 20 10 Min. gekocht mit Mehl und 50 Mysost 188 Mysost (norwegischem Molken-Rahm  $^{1}/_{16}$  Lit. 105 60 käse, vgl. S. 16), vorher mit Salz 1755 775 dem Rahm glatt gerührt, und

Salz — angerichtet mit etwas Erdartischocken- und Porreescheiben.

### 5. legiert mit Mehlsehwitze oder Einbrenne:

#### 1259. : Sauerampferpüreesuppe — nach Hannemann

[ca. 4 Portionen, à ca. 160 (12) Cal.

Sauerampfer 100 Sauerampfer nach 1220 mit dem 100 Wasser gekocht, wird durchge-Mehl 30 strichen — Butter, Mehl wird Butter 50 375 50 abgebrannt, mit Dotter, Milch, Milch oder Rahm 1/8 Lit. Gewürz glatt gerührt und mit 80 der Püreesuppe verrührt und 1 St. 15 Dotter aufgekocht — angerichtet mit in Wasser 1000 100054 Scheiben geschnittenen, hartge-Maggigewürz Pfeffer, Salz kochtem Ei — mit kleinen Würsten — mit geröstetem Brot. Zucker, Zitronensäure 1320 649

1260. ÷ Schotenpüreesuppe wird nach 1249 gekocht, mit Schoten 300 — verrührt mit Mehl 16, Butter 20 abgebrannt — mit etwas Maggigewürz nach Wunsch und feingewiegter Petersilie — zuletzt mit 40 kalter Butter.

### 1261. ÷ Blumenkohlpüreesuppe [ca. 5 Portionen, à ca. 125 (12) Cal.

| 300  | $\operatorname{Kohl}$ | 300      | 90  | Die Gemüse werden nach 1220     |
|------|-----------------------|----------|-----|---------------------------------|
| 200  | Kartoffeln            | 200      | 180 | mit dem Wasser gekocht — und    |
| ca.  | ∫Wasser, knapp        | 1 Lit.   |     | durchgestrichen — Mehl und      |
| 1000 | Milch, knapp          | 1/8 Lit. | 80  | Butter (abgebacken) wird mit    |
| 30   | Mehl                  |          | 105 | der Milch verrührt und damit    |
| 25   | Butter                | 25       | 187 | abgerührt — und nochmals durch- |
|      | Rahm                  | 1555     | 642 | gestrichen — nach Wunsch mit    |
|      |                       |          |     | Rahm und etwas Butter verrührt  |

— angerichtet mit etwas von dem ganz gebliebenen Blumenkohl, in kleine Köpfe geteilt.

340 Gemuse.

# Kap. 135. Kräuter-Gemüsesuppen mit Milch gekocht – französische Fastensuppen.

Die dafür zu verwendende Milch kann sein: Vollmilch oder abgerahmte Milch — oder Mischungen von Vollmilch und Wasser.

### a) mit zerschnittenen Gemüsen, in Butter geschwitzt:

### 1262. Endiviensuppe. "Soupe à l'Ardennoise" — Escoffier

[ca. 4 Portionen, à ca. 330 (40) Cal.

| Gr.  |            |         | Cal     |
|------|------------|---------|---------|
| 300  | Endivie    | 300     | 57      |
| 50   | Kartoffeln | 1 St.   | 45      |
| 50   | Porrec     | 1 St. g | groß 25 |
|      | (das Weil  | ße)     |         |
| 75   | Butter     | 75      | 560     |
| 1000 | Milch      | 1 Lit.  | 650     |
|      |            | 1475    | 1337    |

Die Gemüse, feingeschnitten, werden mit der halben Portion Butter gekocht — mit der kochenden Milch verrührt — darin gargekocht nach 1220—22 — mit Salz und der übrigen Butter abgerührt, mit Brotschnitten angeriehtet.

#### 1263. Gemüsesuppe, Soupe à la Grandmère — Escoffier

fca. 4 Portionen, à ca. 215 (25) Cal.

|         | (Sellerie      | 60               | 34  |
|---------|----------------|------------------|-----|
| 125     | (Rübe          | 60               | 24  |
| 4 - 2 5 | ĴPorree        | 60               | 20  |
| 125     | (Weißkohl      | <b>6</b> 0       | 16  |
| 30      | Zwiebel        | 30               | 15  |
| 60      | Kartoffeln     | 60               | 54  |
| 50      | Butter         | 50               | 375 |
| 1000    | ∫Wasser        | $^{1}/_{2}$ Lit. |     |
| 1000    | <b>\</b> Mileh | $^{1}/_{2}$ Lit. | 325 |
|         | Salz           | 1390             | 863 |

Die Gemüse, grob gehackt, werden mit der Butter und ganz wenig Wasser und mit Salz gedämpft — mit der Milchwassermisehung fertig gekocht — kann mit etwas mehr Butter abgerührt werden — anzurichten mit feinen gargedämpften Salatblättern oder Spinat, und mit gargekochten Makkaroni oder Nudeln — auch mit weniger Butter zu bereiten.

### 1264. Wnrzelsuppe, Soupe à la Brabançonne — Escoffier

[ca. 4 Portionen, à ca. 240 (39) Cal.

|        | ∫Möhre   | 60 <sub>)</sub> |     |
|--------|----------|-----------------|-----|
| 125    | \Rübe    | 60              | 80  |
| 80     | ∫Porree  | 40              | ()  |
| ( ., ) | \Zwiebel | 40)             |     |
| 25     | Butter   | 25              | 187 |
| 1000   | Milch    | 1 Lit.          | 650 |
| 500    | Endivie  | 200             | 40  |
|        |          | 1430            | 957 |

Wird wie 1263 bereitet, mit feingeschnittenen Gemüsen (mit reiner Milch) — mit Endiviensalat als Einlage, kleingeschnitten, in etwas Butter gedämpft — auch mit mehr Gemüse — bis mehr als das Doppelte.

### 1265. Wurzelsuppe, Soupe à la Dauphinoise — Escoffier

[ca. 4 Portionen, à ca. 285 (45) Cal.

| Gr.  |             |        | Cal  |
|------|-------------|--------|------|
|      | (Weiße Rübe | 125    | 50   |
| 250  | Kartoffel   | 125    | 112  |
| 125  | Kürbis      | 125    | 37   |
| 40   | Butter      | 40     | 300  |
| 1000 | Milch       | 1 Lit. | 650  |
|      | (Wasser)    | 1415   | 1149 |

Die Gemüse, gehackt, werden wie in 1263 bereitet und in der Milch gekocht — angerichtet mit einigen feinen Porreeblättern, oder Kerbelblättern, und mit Makkaroni (vorher gargekocht).

### 1266. Kartoffelsuppe, Soupe à la Franc-Comptoise — Escoffier

[ca. 4 Portionen, à ca. 290 (45) Cal.

|      | (Kartoffel  | 150        | 135  |
|------|-------------|------------|------|
| 300  | (Rübe       | 150        | 50   |
| 1.5" | )Salat      | 60         | 10   |
| 125  | Sauerampfer | 60         | 16   |
| 40   | Butter      | <b>4</b> 0 | 300  |
| 1000 | Milch       | 1 Lit.     | 650  |
|      |             | 1465       | 1161 |

Bereitet wie 1263 — mit reiner Milch — mit Makkaroni anzurichten und mit einigen Kerbelblättern.

### b) mit Gemüsen in Püree:

NB.: Alle die vorhergehenden Nummern 1262—66 können auch durch Durchstreichen zu Püreesuppen gemacht werden.

### 1267. + Kräuterpüreesuppe nach Hidde

fca. 4 Portionen, à ca. 205 (45) Cal.

| 200  |                                                   | 100<br>100           | 20<br>33 |
|------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 40   | Sclleriegrün<br>Portulak<br>Basilikum<br>Estragon | 10<br>10<br>10<br>10 | 16       |
| 1000 | Milch                                             | 1 Lit.               | 650      |
| 30   | Dotter                                            | 2 St.                | 108      |
|      | Salz                                              | 1270                 | 827      |

Die Kräuter werden mit etwas Wasser ganz gar gedämpft durchgestrichen — mit der Milch gekocht — mit Dotter abgerührt.

Sauerampferpiireesuppe in entsprechender Weise — kann mit Butter und wenig Mehl legiert werden.

### 1268. + Kartoffelpüreesuppe, Potage Argenteuil — Seignobos

[ea. 4 Portionen, à ca. 260 (30) Cal.

| Gr.  |            |                        | Cal. |                                  |
|------|------------|------------------------|------|----------------------------------|
| 250  | Kartoffeln | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 225  | Die Kartoffeln in Dampf mit den  |
| 1000 | (Wasser    | 1/2 Lit.               |      | Spargeln (grünen) gargekocht,    |
| 1000 | Mileh      | ea. $\frac{1}{2}$ Lit. | 321  | werden zerstoßen und durch-      |
| 50   | Butter     | 50                     | 375  | gestriehen — mit der kochenden   |
| 125  | Spargel    | 125                    | 25   | Mileh und Wasser und Salz ge-    |
| 30   | Dotter     | 1—2 St.                | 108  | rührt und gekocht — mit der      |
|      | Salz       | 1455                   | 1057 | Butter verrührt — mit Dotter     |
|      |            |                        |      | abgerührt — mit etwas von den    |
|      |            |                        |      | Spargeln in Stücken anzurichten. |

Kartoffelpüreesuppe mit Kresse — ebenso zubereitet mit Kresse, ohne Spargel — und mit feinen Kerbelblättern angeriehtet.

| 1269. | + Schwarzwu   | rzelpiiree      | suppe | [ea. 4 Portionen, à ca. 335 (50) Cal. |
|-------|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
|       | Sehwarzwurzel |                 | 290   | Die Wurzeln feingeschnitten, mit      |
| 25    | Butter        | $2\overline{5}$ | 187   | Butter und Salz weieh gedämpft,       |
| 1000  | Mileh         | 1 Lit.          | 650   | werden mit der Mileh gekocht          |
| 125   | Rahm          | 1/8 Lit.        | 210   | (1220) — durchgestrichen — mit        |
| 15    | Kerbel        | i Eßt.          | 5     | — dem Rahm abgerührt — und mit        |
| 20    | Petersilie    | 1 Eßł.          | 7     | Kerbel und Petersilie, feinge-        |
|       | 10            | <br>685         | 1349  | wiegt — ebenso mit: Möhren,           |
|       |               |                 |       | Kohlrabi, Sellerie. Teltow-           |
|       |               |                 |       | - rii be oder Misehungen derselben.   |

#### Klasse II.

### Kräuter-Gemüsesaucen.

Vgl. in der Beziehung das in den Kap. 46, 50, 51, 56 über Fleischund Fischbrühesaucen Dargestellte — siehe auch über Saucengewürz und -farben Kap. 52.

### Kap. 136. Klare Kräuter-Gemüsesaucen.

1270. Klare Kränter-Gemüsesancen, gewürzt, werden nach 510. 511, 512 mit Kräutergemüsekonsommee (1229) bereitet.

Braune Kräuter-Gemüsesauce wird aus Kräutergemüsekonsommee bereitet mit Zusatz von Lahmanns Nährsalz.

Italienische Sauce ebenso nach 513.

#### 1271. Sauce Bordelaise.

| 1000<br>200<br>160<br>20<br>80 | Butter Sagomehl Ochsenmark Champignons | <ul> <li>1/<sub>16</sub> Lit.</li> <li>1 Tl.</li> <li>1 Eßl.</li> </ul> | Gr.<br>250<br>60<br>40<br>5 | Die Zwiebel wird mit der Butter<br>gebraten — mit Rotwein und<br>Konsommee aufgefüllt — mit<br>Champignons in feinen Scheiben<br>gekoeht — zuletzt mit der<br>Petersilie und dem Mark in<br>Seheiben — kann mit Sagomehl |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Paprika, Zwiebel                       |                                                                         |                             | Seheiben — kann mit Sagomehl<br>legiert werden.                                                                                                                                                                          |

#### 1272. Klare Kräuter-Gemüsesaucen mit Einlage.

Zu bereiten mit Kräutergemüsekonsommee (1229) nach 515.

#### Sauce ravigote.

Petersilie, Kerbel, Sauerampfer, Bertramblätter zu gleiehen Teilen, werden feingewiegt, mit Gemüsebrühe gekocht, zu einer dieken Sauee — mit Wein gewürzt — vor Anrichten mit etwas Olivenöl und Zitronensaft abgerührt.

### Kap. 137. Legierte Kräuter-Gemüsesaucen.

### 1273. Saucen mit Rahm, Butter legiert.

Zu bereiten nach 516, 517, 519 mit Konsommee 1229.

Sauce maitre d'Hotel ebenso nach 518.

### 1274. Saucen mit Ei legiert:

+ Sauce poulette mit Konsommee 1229 nach 521.

Helle Sauce , , , 1229 ,, 522.

Sauce bearnaise ,, , , 1229 ,, 524.

### 1275. + Holländische Sauce nach Elisab. Hansen.

| Gr   |                  |               | Cal. |                                  |
|------|------------------|---------------|------|----------------------------------|
| 1000 | Konsommee 1229   | 1/4 Lit.      |      | Die Dotter steif gerührt, werden |
| 120  | Dotter           | $\hat{2}$ St. | 104  | allmählich mit der heißen Brühe  |
| 160  | Rahm             | 3 Eßl.        | 77   | verrührt — auf Wasserbad ge-     |
|      | Zitronensaft von | 1/4 Zitr.     |      | stellt, bis eben kochend —       |
|      |                  |               |      | vom Feuer genommen, mit          |
|      |                  |               |      | Rahm und Zitronensaft gerührt.   |

### 1276. Saucen mit Mehl einfach abgerührt.

Weiße Sauce bereitet mit Konsommee 1229 nach 525, 526.

| (1)               | Braune Sauce.                                                                                                                                               |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gr.<br>1000<br>70 | Konsommee 1229 ½ Lit.  Mehl  35  122  Die Brühe wird gekocht und in dem in etwas Suppe glatt                                                                | ge-         |
| 125               | Rahm, fett 1/16 Lit. 133 rührten Mehl legiert —                                                                                                             | in          |
|                   | 10 Min. leise gekocht — na<br>dem vom Feuer genommen, mit dem Rahm abgerührt und i<br>so viel Lahmanns Nährsalz, daß sie eine hübsche braune Fa<br>bekommt. | mit         |
|                   | Saure Rahmsauce mit Konsommee 1229 nach 529 zu bereit                                                                                                       | (11)        |
|                   | Saure Rahmsauce mit Tomate ebenso.                                                                                                                          | en,         |
|                   |                                                                                                                                                             |             |
|                   | + Braune Sauce mit Konsommee 1229 nach 530 zu bereit                                                                                                        |             |
|                   | Petersiliensance mit Konsommee 1229 nach 526 — mit Zus von feingewiegter Petersilie (1—2 Eßl.).                                                             | atz         |
| 1277.             | Saneen mit Mehl abgebacken.                                                                                                                                 |             |
|                   | : Sauce Velouté nach 535)                                                                                                                                   | 330         |
|                   | Sauce Bechamel , 536 mit Konsommee 1:                                                                                                                       |             |
|                   | -: Sauce Espagnole ,, 537) anstatt Fleischbru                                                                                                               | 116.        |
| 1278.             | Zusammengesetzte Saucen mit Sauce Velouté (1277).                                                                                                           |             |
|                   | Selleriesance nach                                                                                                                                          | 538         |
|                   | Sauce mit Schwämmen, Kapern, Kräntern                                                                                                                       | 538         |
|                   | Sauce allemande                                                                                                                                             | 539         |
|                   |                                                                                                                                                             | <b>54</b> 0 |
|                   |                                                                                                                                                             | 541         |
|                   |                                                                                                                                                             | <b>54</b> 2 |
|                   | Sauce soubise                                                                                                                                               | 545         |
|                   | Sauce tomate                                                                                                                                                | 546         |
| 1279.             | Zusammengesetzte Sancen mit Sance Bechamel (1277).                                                                                                          |             |
|                   | Sauce mit Champignons nach                                                                                                                                  | 547         |
|                   |                                                                                                                                                             | 549         |
|                   |                                                                                                                                                             | 545         |
|                   |                                                                                                                                                             | 550         |
|                   | pance at autore                                                                                                                                             |             |
| 1280.             | Zusammengesetzte Saucen mit Sauce espagnole (1277).                                                                                                         |             |
|                   | Sauce espagnole mit Einlagen nach a                                                                                                                         | 55 l        |
|                   | •                                                                                                                                                           | 553         |
|                   | Sauce Orly                                                                                                                                                  | 560         |
|                   | Sauce soubise brune                                                                                                                                         | 545         |

### Kap. 138. Kräuter-Gemüse-Püreesaucen.

Mit Konsommee 1229 zu bereiten:

| 1281. | + Brotpüreesauce          |  | . : | nach | 565                 |
|-------|---------------------------|--|-----|------|---------------------|
|       | Kräuterpüreesauce         |  |     | ,,   | 566                 |
|       | Kerbelpüreesauce          |  |     | ,,   | 1246 (etwas dicker) |
|       | Artischockenpiireesauce   |  |     | ٠,   | 567                 |
|       | Erdartischockenpüreesauce |  |     | ,,   | 567                 |
|       | Wurzelpüreesauce          |  |     | ; ,  | 568—69              |
|       | Tomatenpiireesauce        |  |     | 17   | 571                 |
|       | Kastanienpiireesauce      |  |     | .,   | 572                 |

#### 1282. Kartoffelpüreesauce nach Balzer.

Kartoffeln, gekochte, kalte, werden fein gerieben mit etwas Mehl und mit in Butter gebräunter Zwiebel — mit kochender Gemüsebrühe verrührt und aufgekocht — mit Zitronensaft gewürzt.

#### 1283. Kräuter-Gemüsesaucen in Milch.

Werden wie die 1262—69 angegebenen Suppen bereitet — nur etwas dicker — die Püreesaucen können mit Dotter abgerührt werden (1—2 St. auf 250 Sauce).

#### Klasse III.

### Kräuter-Gemüse gekocht.

### Kap. 139. Gekochte Kräuter-Gemüse, naturell.

### 1284. Allgemeines über die Zubereitung von Kräutern und Gemüsen.

Reinmachen und Abputzen nach 1202.

Blanchieren. Die Kräuter und Gemüse werden in verschiedener Absicht blanchiert — teils um denselben die hübsche grüne Farbe zu erhalten, bei Spinat, grünen Bohnen, im ganzen bei grünen Gemüsen; und wird dann in der Weise ausgeführt, daß dieselben kurz aufgekocht werden, in reichlich Wasser, oder nur einmal mit scharf kochendem Wasser übergossen — und abgetropft werden; teils aber, um gewissen Gemüsen (Kohlrüben, Scherie, Salaten) eine ihnen eigene Sehärfe zu entziehen.

Ganz frische und junge Gemüse werden überhaupt nicht blanchiert.
— Das Blanchieren ist im ganzen eine recht überflüssige Vornahme, es sei denn bei besonders alten Sachen (Wurzeln).

346 Gemüse,

Das Blanchieren hat eine unvorteilhafte Seite, indem es mauchmal den Gemüsen, ohne Notwendigkeit, etwas der Nahrungsstoffe und Geschmaeksstoffe beraubt.

Das dabei verwendete Wasser wird gewöhnlich leicht gesalzen

(ea. 7 g auf 1000 Wasser).

Frische. Die Kräuter und Gemüse, die für den Genuß in gekochtem Zustande bestimmt sind, sollen möglichst frisch sein — und sind sehr sorgfältig reinzumachen.

#### 1285. Das Kochen.

Das Kochen in Dampf ist das beste, in eigenen Apparaten (412 und Fig. 1) oder mit ganz wenig Wasser in dicht verschlossenem Kochgeschirr. (Dämpfen vgl. Nr. 413.) Die Verwendung reichlicheren Kochwassers ist weniger erlaubt, wenn nicht die Brühe gleichzeitig genossen werden soll.

Im folgenden ist die gewöhnliche Voraussetzung die, daß in Dampf gekocht wird, und daß das Kochen jedenfalls auf schwachem Feuer und andauernd durchgeführt wird. Anstatt des Kochens in Dampf ist bei gewissen Wurzeln das Baeken im Ofen sehr zu empfehlen.

Wird das Koehen in Wasser (mit Ansetzen in koehendem Wasser) vorgezogen, wird es jedenfalls durehzuführen sein mit: Dauerkoehen—also mit Vorkochen, 15—30 Min. oder mehr, und Nachkochen, verschieden lange Zeit, nach der Art der Gemüse (vgl. 802—809).

Kräuter (Salat, Spinat, Sauerampfer, Kerbel u. dgl.) sollen am

liebsten bis 2 St. in Dampf gekocht oder nachgekocht werden;

Sommergemüse, wie Schotenkerne, grüne Bohnen, Wachsbohnen, Perlbohnen, Blumenkohl, Porree, Spargel, Artischocken, ganz

junge Schneidebohnen, 2-3 Stunden;

Wurzeln, die alle sehr sorgfältig zu putzen sind, wie Möhre, Pastinak, Botfeldt-, Teltowrübe, Sellerie, Rote Rübe, Kohlrabi über der Erde, sollen lieber noch länger kochen, bis 4 Stunden und mehr — mit Ausnahme von jungen Karotten, mehligen Kartoffeln, Erdartischocken, Stachys, die mit weniger vorlieb nehmen.

Alte holzige Gemüse, besonders Wurzeln, bedürfen einer un-

bestimmbar längeren Zeit, um mürbe zu werden.

Blattkohlarten, die sehr sorgfältig von äußeren gröberen Blättern zu befreien sind, wie Weiß-, Rot-, Savoy-, Grünkohl, haben sehr lange Zeit nötig für das völlige Garwerden, 4 Stunden und mehr. Gewisser eigener Geschmack- und Geruehstoffe wegen mag es vorteilhaft sein, Blattkohlarten zweimal zu koehen, beidemal in Wasser oder das zweitemal in Dampf.

Rosenkohl nimmt mit weniger vorlieb.

Spargel dürfte hier zu nennen sein als ein Gemüse, wo in Fällen besonders stark hervortretender Bitterkeit auch ein zweimaliges Koehen in Wasser anzuempfehlen wäre.

#### 1286. Abtropfen.

Die Gemise, besonders aber die Kräuter, sollen nach Kochen in Wasser sehr sorgfältig abgetropft werden — nach Kochen in Dampf wird es weniger notwendig. Die Kräuter dürfen außerdem nach Abtropfen in der Regel abgetrocknet werden, durch Abdrücken zwischen Tüchern, bevor sie gewiegt werden.

#### 1287. Abdampfen.

Sollen die gekoehten Kräuter und Gemüse völlig gut troeken werden, bevor sie weiter verwendet werden, kann man sie nach dem Abtropfen noch für einige Zeit in einen trockenen, warmen Ofen stellen.

Abdampfen der Kartoffeln ist besonders wünschenswert nach Kochen derselben in Wasser. Nachdem das Wasser sorgfältig abgegossen, wird das Kochgefäß mit einem Tuch bedeckt, oder mit einem nicht ganz dieht schließenden Deckel, einige Zeit zur Seite auf den warmen Herd gestellt, um gut abzudampfen.

#### 1288. Zubereitung (Fertigmachen).

Kräuter und Gemüse werden in verschiedener Weise angerichtet: naturell, mit gerührter Butter, mit verschiedenen Saucen gestobt — zu denen verschiedene Flüssigkeit verwendet wird: Fleischbrühe Bouillon, Jus (oder Auflösung von Fleischextrakt, Liebig usw. ca. 1 Tl. auf 1 Lit.) — "au gras"; oder Kräutergemüseauszüge oder Brühen (oder Auflösung von Maggi-Würze, 2 Tl. zu ½ Lit.), oder Mileh, Rahm — "au maigre".

In allen Fällen, wo die verschiedenen Zubereitungen einer Verstärkung bedürftig sind im Gesehmack, kann verwendet werden: Zusatz von Fleisehextrakt oder Maggi-Würze, oder Selleriesalz oder Lahmanns Nährsalz. Nach Bedarf wird Salz überall verwendet, auch wo es nicht genannt ist. Zuckerzusatz (sparsam) macht sich in vielen

Fällen.

### Kap. 140. Kräuter-Gemüse, naturell gekocht und angerichtet.

### I. Gemüse, gekocht, gebacken — mit gerührter Butter:

#### 1289. Gebackene Kartoffeln I.

Kartoffeln werden gewaschen, gebürstet, getrocknet — auf Blech gelegt, in den heißen Ofen gebracht,  $^3/_4$ —1 St. gebacken — oftmals umgekehrt, bis sie gar sind — vor Anrichten wird ein kleines Loch in die Schale gerissen — auf einer Serviette angerichtet — gerührte oder kalte Butter dazu.

### 1290. Gebackene Kartoffeln II, "Pommes de terre rissolées".

Die Kartoffeln werden in Dampf gekocht — geschält — im Ofen auf Blech gebaeken, wie 1289.

### 1291. Gebackene Kartoffeln III., "Pommes de terre en robe de chambre".

Die Kartoffeln (besonders dünnschalige) werden 10—15 Min. in Dampf oder Wasser gekocht — das Wasser wird sorgfältig abgegossen — die Kartoffeln werden 7—8 Min. bei häufigem Umschütteln weiter gekocht (um nicht anzusetzen) — werden auf einer irdenen Schüssel im Ofen fertig gebacken.

#### Kartoffeln in Asche gebacken.

Kartoffeln nach 1289 vorbereitet, werden in heiße Asche gepackt, bis zum Garwerden.

#### 1292. Spargel, naturell.

Werden in leicht gesalzenem Wasser (ca. 5 g Salz auf 1 Lit. Wasser) gekocht — auch in Dampf — in Bündel zusammengebunden, 8—10 St. — sehr sorgfältig geschält und abgespült — mit gerührter Butter oder verschiedenen Buttersaucen anzurichten.

Porree, naturell,

Schwarzwurzeln, naturell — ebenso.

### II. Gemüse — in englischer Art:

### 1293. + Spinat in englischer Art - "en branches".

Spinat wird gewaschen, sorgfältig abgespült und von den ganz groben Teilen befreit (nach Wunsch blanchiert — mit reichlich kochendem Wasser) — sehr sorgfältig abgetropft — gargekocht in Dampf oder Wasser (mit Dauerkochen 802—809). mit Salz ca. 5 auf 1000 Wasser — abgetropft — zwischen Servietten abgedrückt — zum völligen Trockenwerden noch einige Minuten in heißem Ofen gehalten — auf heißer Schüssel bergartig angerichtet, mit einem Stück kalter Butter obenauf gelegt (ca. 100 zu 1000 Spinat).

#### Ähnlich:

| Schotenkerne                  | englisch. |
|-------------------------------|-----------|
| Grüne Bohneu (Haricots verts) | <b>;·</b> |
| Wachsbohuen                   | ••        |
| Perlbohnen                    | ••        |
| Strandkolıl                   | ••        |
| Rosenkohl                     |           |

#### III. Gemüse in Süß oder Sauer:

#### 1294. Rotkohl in Fruchtsaft.

Rotkohl — mittelgroßer Kopf (ca. 1 kg, 1000) — wird in Streifen zerschnitten — mit Johannisbeer- oder Heidelbeersaft gekocht (ea. ½ Lit., 250), in emailliertem Koehgefäß, wenigstens 2—3 St. — auch mit Dauerkochen (802—809) — beim Anrichten wird etwas Kirsehensaft daraufgegossen — kann mit etwas Kartoffelmehl sämig gemacht werden — kann gekoeht werden mit Rotwein, teilweise für Fruchtsaft.

#### 1295. Rotkohl "à la Flamande".

Der Kohl wird in feine Streifen zerschnitten, mit etwas Salz, Pfeffer, Muskat gerührt — mit etwas Essig besprengt — in ein mit Butter stark ausgestrichenes Kochgeschirr gefüllt — auf schwachem Feuer gekocht — oder mit Vorkochen und Nachkochen (802—809) — etwas bevor fertig gekocht, werden einige Äpfel (Rainetten) in Vierteln hinzugegeben — und etwas Butter.

#### IV. + Gemüse in Jus:

1296. + Spinat in Jus [ganze Portion ca. 300 (60) Cal.

Gr. Cal. Spinat  $^{-1}/_{2}$  kg 1000 500 125 Der Spinat wird gekocht und Butter 40 20 150 getrocknet — nach 1293 — Brühe ea.  $\frac{1}{2}$  Lit. 125 feingewiegt, mit der Brühe 250 (starke) verrührt und gekoeht zuletzt auf dem Feuer mit der Butter abgerührt — auch mit Milch oder Rahm für Brühe.

1297. + Grüne Bohnen in Jus [ganze Portion ca. 350 (40) Cal.

Bohnen  $\frac{1}{2}$  kg  $\frac{500}{200}$  Die Bohnen in Wasser oder Dampf gargekocht, werden  $\frac{50}{2}$  Butter  $\frac{1}{16}$  Lit.  $\frac{60}{25}$  Dampf gargekocht, werden mit der Brühe verrührt usw., wie 1296.

Grüne Erbsen in Jus — ebenso.

#### 1298. + Cardons in Jns

werden in starkem Jus weich gedämpft — werden in einem Haufen gelegt, auf der Schüssel, mit etwas der, mit Arrowroot, leicht legierten Brühe übergossen, angerichtet.

Salat in Jus — ebenso.

350 Gemüse.

#### 1299. + Kartoffeln in Jus, à la maitre d'Hôtel

[ganze Portion ca. 600 (40) Cal.

| 1000 | Kartoffeln     | 1/2 kg   | ~00   | Cal.<br>450 | Die Kartoffeln werden ge-    |
|------|----------------|----------|-------|-------------|------------------------------|
| 500  | Konsommee      | 1/4 Lit. | 250   |             | kocht (nach 802—809) —       |
| 50   | Butter         |          | 25    | 187         | in Scheiben geschnitten, mit |
|      | Jus, Zitroner  | ısaft    |       |             | dem Konsommee gekocht,       |
|      | Petersilie, ge | haekt    |       |             | bis derselbe ungefähr weg-   |
|      | · ·            |          |       |             | gedampft ist — vom Feuer     |
|      | 1              |          | · · · | 3 57        |                              |

abgenommen, mit etwas Jus und Zitronensaft und der Petersilie verrührt.

#### 1300. Gemüse in Aspik.

Das Gemüse — einzelne Sorte oder mchrere gemischt — weichgekocht, zersehnitten, wird in die gelatinisierende Flüssigkeit niedergelegt, in einer Form — kaltgestellt — gestürzt, angeriehtet. Man gebraucht für 1 kg 1000 Gemüse ea. 1 Lit., 1000 Bouillon oder Gemüsebrühe (oder Maggigewürzlösung) mit 8—10 Blättern Gelatine oder mit Agar-Agar.

# Kap. 141. Gemüse in Wasser gekocht — in verschiedenen Saucen angerichtet.

### 1. in einfachen, warmen Saucen:

1301. Spargel, ganz gekocht ("en branches"), werden mit geschmolzener Butter übergossen angerichtet — und nach Wunsch mit gehaektem Ei und Petersilie bestreut — auch mit brauner Sauce, mit Sauce hollandaise 80, 81.

Blumenkohl, Artischockenböden, Schwarzwurzel, grüne Bohnen, Cardons — ebenso.

### II. in warmen, mit Mehl legierten Saucen:

#### 1302. Blumenkohl

wird warm angerichtet in Sauce velouté, Bechamel, Rahmsauce.

Spargel, Kartoffeln und die übrigen bei 1301 genannten Gemüse ebenso.

#### 1303. Möhren

werden angerichtet in brauner Sauce (espagnole oder ähnliche).

Kohlrabi, Artischockenböden ebenso.

### Kap. 142. Gemüse in kalten Saucen — Gemüsesalate.

#### 1304. Gemüse in Ölsauce.

Die Sauce wird bereitet aus Mischung von Öl (3 T.), Essig oder Zitronensaft (1 T.), wenig Salz, Pfeffer — damit werden die Gemüse, (kleingeschnitten, gargekocht; oder dafür geeignete Sorten, auch roh), verrührt und eine kurze Zeit hingestellt.

#### 1305. Gemüse in Rahmsauce.

Die Sauce wird bereitet aus frischem, fettem Rahm (3 T.), Zitronensaft oder Essig (1 T.), wenig Salz, Pfeffer, zusammengeschlagen — und darin die Gemüse umgekehrt — besonders dafür geeignet: grüner Salat, römischer Salat, Endiviensalat.

#### 1306. Gemüse in gerührter Eiersauce.

Die Sauce wird bereitet aus hartgekochten Dottern, die zerstampft und durchgestrichen werden, mit etwas Senf, Öl, Essig (oder Zitronensaft), ganz wenig Pfeffer — darin werden die Gemüse umgerührt. Eignet sich besonders für Sellerie, gekocht oder roh, rote Rüben, gekocht oder gebacken.

#### 1307. Gemüse in Mayonnaise.

Die Gemüse gekocht (auch roh), werden kleingeschnitten, mit einer Mayonnaise 90 oder Mousseline 95 umgerührt und kurze Zeit hingestellt.

#### 1308. Salat von roten Rüben.

Die Rüben, geputzt, gekocht, in Dampf oder gebacken, werden geschält, in Scheiben geschnitten — in einem Gefäß hingestellt, in einer Mischung von Aprikosenbrühe (Saft von gekochten Aprikosen, abgegossen) 8 T. und Zitronensaft 1 T., vorher miteinander aufgekocht und heiß aufgegossen.

#### 1309. Gemischte Salate.

Gemüsesalat à l'americaine. Tomate (roh) in Scheiben, Kartoffeln, Sellerie, gekocht in Würfeln, werden mit Sauce 1304 angerührt.

Salade italienne. Möhren, Rüben, Kartoffeln, grüne Bohnen, gekocht, zerschnitten, Schotenkerne, gekocht, Oliven, etwas Kapern, wenig Anschovis — mit Mayonnaise (wie 1307) gerührt.

Salade de legumes frais; wie der vorige — mit Spargel, Blumenkohl anstatt Anchovis und Kapern, in Sauce 1304, mit etwas gehackter Petersilie oder Kerbel.

Salade Parmentier. Kartoffeln, gekocht in Scheiben, in Mayonnaise mit etwas gehacktem Kerbel.

Zu allen diesen Salaten tut ein wenig roher Apfel, in kleinen Würfeln, gut.

- mit Butter gerührt - mit wenig oder keinem Mehl -

### Kap. 143. Gemüse in Wasser gekocht — mit verschiedenen warmen, legierten Saucen bereitet.

#### 1. Gemüse à la française:

mit Butter gerührt; mit wenig oder keinem Mehl -

'al.

geim

om ten

| 1310.       | Schotenkerne à la                                                 | française                          | [ganze Portion ca. 890 (120) C                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>125 | Sehotenkerne<br>Butter<br>Zueker, ganz weni<br>Petersilie<br>Mehl | Gr. Cal.<br>500 110<br>60 150<br>g | Die Schotenkerne werden g<br>koeht (1285), abgetropft,<br>Koehgefäß auf Wärme (zu<br>Abdampfen) geschüttelt — vo<br>Feuer genommen, vor Anricht<br>mit der Butter gerührt — na |

Wunsch mit gehackter Petersilie (Gouffé meint, daß die Petersilie ein ganz unerlaubter Zusatz sei) - wird auch anstatt mit Butter allein, mit "Beurre manié" abgerührt, s.: mit Butter, kalt mit Mehl zusammengeknetet, im Verhältnis 100 Butter auf 20 Mehl.

### 1311. + Grüne Bohnen à la française [ganze Portion ca. 300 (40) Cal.

| 1000 | Grüne Bohnen     | 1/2 kg   | 500 | 200 | Die Bohnen, gekoeht, gut ab- |
|------|------------------|----------|-----|-----|------------------------------|
| 30   | Butter           |          | 15  | 112 | getropft, werden (vom Feuer) |
| 10   | Mehl             |          | 5   | 17  | mit dem mit Butter ver-      |
| 60   | Brühe            | 2 Eßl.   |     |     | kneteten Mehl, der Suppe     |
|      | Petersilie, geha | ekt 1 Eß | 31. |     | und Gewürzen verrührt.       |
|      | Salz, Pfeffer, Z |          |     |     |                              |

1312. + Asperges "en petits pois" — nach Gouffé

Mehl

|      |             |                    |        | [ga    | unze Portion ea. 500 (70) Cal. |
|------|-------------|--------------------|--------|--------|--------------------------------|
| 1000 | Spargel     | 1/ <sub>9</sub> kg | 500    | 100    | Spargel (grüne) gekoeht, in    |
| 250  | Weiße Sauce | 1/8 Lit.           | 125 ca | a. 100 | Stücke geschnitten (ca. 8 mm   |
| 10   | Zueker      | • • •              | 5      | 20     | lang), werden mit der Sauce    |
| 20   | Butter      |                    | 10     | 75     | gesehüttelt und gerührt —      |
| 90   | Dotter      | 3 St.              | 45     | 162    | auch mit ganz wenig Mehl —     |
| 60   | Rahm        | 2 Eßl.             | 30     | 60     | Zucker und Salz — zuletzt      |
|      | Salz        |                    | 715    | 517    | werden die Dotter eingerührt   |
|      | Mehl        |                    | , 10   |        | mit Rahm und Butter.           |

#### 1313. Möhren à la maitre d'Hôtel.

Die Möhren weichgekocht, abgetropft, in Scheiben, werden auf schwachem Feuer mit Butter gerührt und geschüttelt, mit wenig Zucker, gehackter Petersilie, Zitronensaft (Pfeffer) usw. — wenn nötig, mit etwas Brühe (Fleisch- oder Gemüsebrühe).

Kartoffeln à la maitre d'Hôtel — ebenso.

### II. Gemüse mit abgerührter Mehl-Rahm- (Milch-)Legierung:

| 1314. + Blumenkohl |                  |                         |                   | [ganze Portion ca. 300 (50) Cal. |                                                                                      |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>50         | Kohl<br>Mehl bis | $^{1}/_{2}~\mathrm{kg}$ | Gr.<br>500<br>25  | Cal.<br>155<br>87                | Der Kohl, in kleine Köpfe geteilt, wird gekocht in Wasser                            |
| 90                 | Rahm             | 3 <u>E</u> ßl.          | 45                | 80                               | oder Dampf (1285) — ab-                                                              |
| 500                | Brühe bis        | $^{1}/_{4}$ Lit.        | $\frac{250}{820}$ | 3 <b>2</b> 2                     | getropft — das Mehl, mit<br>etwas Brühe glatt gerührt,<br>wird mit der übrigen Brühe |

verkocht (ca. 20 Min.) — mit den Gemüsen zusammen aufgekocht — der Rahm zuletzt eingerührt — auch mit Milch anstatt Rahm — kann auch noch mit Dottern (1—2 St.) legiert werden.

Spinat, Salat, ganz oder gehackt,
Spargel in Stücken,
Perl-, Wachsbohnen,
Schneidebohnen,
Möhren in Würfeln oder Scheiben,
Grün-, Savoy-, Rosenkohl,
zerschnitten

werden in derselben Weise zubereitet.

## III. Gemüse mit heller abgebackener Sauce (Mehlschwitze) legiert: — à la Velouté —

| 1315.                   | + Spinat.                            |                                  |                              | [gan:           | ze Portion ca. 350 (60) Cal.                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>40<br>20<br>125 | Spinat Butter Mehl Brühc Salz Gewürz | $^{1}/_{2}$ kg $^{1}/_{16}$ Lit. | 500<br>20<br>10<br>60<br>590 | 35<br>35<br>350 | Spinat wird vorbereitet, in<br>Dampf oder Wasser gekocht,<br>sehr sorgfältig abgetropft<br>und getrocknet (1293), fein-<br>gewiegt — das Mehl mit der<br>halben Portion Butter hell<br>abgebacken, mit der Brühe<br>dem Spinat zusammen auf- |
|                         | gordine and                          | verkoent -                       | // 11                        | a mi            | dem Spinat zusammen auf-                                                                                                                                                                                                                     |

Spinat mit Salat, zu gleichen Teilen.

gekoeht — mit der übrigen Butter abgerührt.

Salat, Sauerampfer mit Spinat, oder Salat — ebenso.

1316. Schotenkerne. 1 kg 1000 werden in Dampf oder Wasser Grüne Bohnen, gekocht, abgetropft, mit weißer, abgebackener Sauce, ½ Lit. 250 (mit Kräutergemüsekonsommee oder Bouillon abgerührt), aufgekocht — zuletzt mit etwas Butter verrührt.

Macedoine von Gemüsen: Möhren, weiße Rübe, Blumenkohl, Spargel, grüne Bohnen und Erbsen zu gleichen Teilen — ebenso.

1317. Sellerie, Pastinak, Weißkohl, Savoykohl, Möhre, Kartoffel, Grünkohl, Erdartischocke — in Stücken — wie 1316.

1318. Rote Rüben nach russischer Art — nach Hannemann

[ganze Portion ea. 300 (30) Cal.

Cal. Gr.  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ Rote Rüben 500 Die Rüben werden gut ge-1000 putzt, in Dampf gekocht Fett oder Butter 12 oder gebaeken (in der Sehale) Brühe 2 Eßl. 30 geschält, in dünne Scheiben Rahm, sauer 1 Eßl. 15 30 24 2 gesehnitten oder gerieben — 5 2 Mehl und Butter (Fett) wer-Zwiebel, gehackt Weinessig, den abgebacken, mit der 2 Eßl. 30 60 Kümmel, Salz, Nelke Brühe verrührt, mit den Gewürzen gekoeht - darin die Zueker, Maggigewürz Rüben gegeben, mit Zueker

und Essig verrührt — aufgekocht — mit dem Rahm und Maggiabgerührt — und nach Wunsch mit etwas geriebenem Mcerrettich (1 Eßl.).

# IV. Gemüse in weißer Sauce — à la Bechamel —

1319. Schneidebohnen, Grüne Bohnen, Kartoffeln, Erdartischocken, Sellerie-, Savoy-, Grün-, Weißkohl.

- + mit Bechamel 536 III.

Die Gemüsc, ganz oder zerschnitten,werden gargekocht — dann mit einer Sauee Bechamel (536).

Verschiedene andere Gemüse ebenso.

- V. Gemüse in brauner abgebackener Sauce brauner Mehlschwitze — à l'Espagnole —
- 1320. ÷ Schwarzwurzel, Sellerie, Kartoffeln, Rosenkohl.

  Die Gemüse werden gargekocht, mit einer braunen, abgebackenen Sauce aufgekocht.

Macedoine (Möhren, Kohlrabi, Spargel, Schoten, Petersilienwurzel, Morcheln zu gleichen Teilen — in Stücken) — ebenso.

### VI. : Gemüse gestobt à la poulette — mit abgebackener Mehlsauce, mit Dotter und Rahm - verrührt:

### 1321. Grüne Bohnen à la poulette — nach Gouffé

|      |            |           | Gar.             | Cal. | Iganze Portion ca. 750 (80) Cal. |
|------|------------|-----------|------------------|------|----------------------------------|
| 1000 | Bohnen     | 1/, kg    | 500              | 200  | Die Bohnen gargekocht und        |
| 90   | Butter     |           | 45               | 337  | abgetropft, werden aufge-        |
| 30   | Mehl       |           | 15               | 52   | kocht in einer, mit dem Mehl     |
| 60   | Dotter     | 2 St.     | 30               | 108  | und der halben Portion But-      |
| 125  | Rahm, gew. | 1/16 Lit. | 60               | 100  | ter abgebackenen, und mit        |
| 250  | Wasser bis |           | 125              |      | dem Wasser und Salz 10 Min.      |
|      | Petersilie | , 0       | $7\overline{75}$ | 797  | gekochten, und mit den Dot-      |
|      | (gehackt)  |           | ,,,              |      | tern, dem Rahm, der übrigen      |
|      | (8         |           |                  |      | Butter und der Petersilie ab-    |
|      |            |           |                  |      | gerührten Sauce.                 |

### 1322. Gemischte Gemüse à la poulette — nach Gouffé

|     |                                              |        | - [gan | ze Portion ca. 1200 (170) Cal. |
|-----|----------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|
|     | (Möhren                                      | 200    | 75     | Die Gemüse in kleinen Wür-     |
| ca. | Spargel                                      | 200    | 40     | feln, werden in Dampf oder     |
|     | Schoten                                      | 200    | 165    | Wasser gargekocht, jedeSorte   |
|     | Grüne Bohnen                                 | 200    | 80     | für sich — abgetropft —        |
|     | Rüben                                        | 120    | 80     | 10 Min. in einer Sauce ge-     |
| 40  | Zucker                                       | 40     | 156    | kocht (aus Mehl und Butter     |
| 20  | Mehl                                         | 20     | 70     | abgebacken, mit der Bouillon   |
| 60  | Dotter 4 St.                                 | 60     | 216    | bereitet) — wird zuletzt (vom  |
| 200 | Rahm, knapp <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | 200    | 336    | Feuer entfernt) mit Dottern    |
| 150 | Bouillon, reichl. 1/8 Lit                    | t. 150 |        | und Rahm abgerührt.            |
|     | Salz                                         | 1940   | 4010   |                                |

Schoten à la poulette, Spargel à la poulette,

Möhren à la poulette — ebenso.

### VII. + Gemüse mit Brot oder Gemüsen gestobt:

1323. + Schoten mit Brot gestobt [ganze Portion ca. 850 (190) Cal. Schoten Die Schoten werden in Dampf 1000  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 500 415 1/8 kg Brot bis 250 125 oder Wasser gargekocht — 312 Milch 1/4 Lit. das Brot, in der Milch auf-500 250 162 oder Bouillon geweicht, ausgedrückt, wird 875 889 Gewiirz in einem Kochgeschirr abgebacken, bis ungefähr trocken

- und mit der abgedrückten Milch gut verkocht und glatt gerührt — darin werden die Schoten aufgekocht — es kann auch mit etwas Maggi-Würze gewürzt werden, oder mit Lahmanns Nährsalz, oder Selleriesalz — auch mit etwas Fleischextrakt - es kann auch noch mit etwas Rahm nachgerührt werden, oder mit einem Dotter.

- Andere Gemüse ebenso.

356 Gemüse.

#### 4324. + Gemüse mit Gemüse gestobt.

Zum Stoben von Gemüsen kann auch verwendet werden ein dünnes Gemüsepüree (sehr glatt gerührt), mehrere Male durchgestriehen, mit etwas fetten Rahm abgerührt und nach Wunsch mit einem Dotter — auch mit etwas Butter — oder die Gemüse werden mit einer der in Kap. 138 angegebenen Gemüsepüreesaucen aufgekocht.

### Kap. 144. Gemüse gekocht in Wasser mit Fettstoff.

### I. Gemüse mit Milch oder Rahm gekocht:

1325. + Kartoffeln in Milch [ganze Portion ca. 750 (75) Cal.

Die Kartoffeln werden in  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 500 Kartoffeln 450 1000 Dampf (1206) oder Wasser Mileh 1/1 Lit. 250 162 500 20 (1205) gekocht — abgetropft, 150 Butter abgedampft - gesehält, in Salz (Wasser) Seheiben geschnitten — mit

der Milch 10 Min. gekocht, ganz leise — zuletzt mit der Butter, in kleinen Stücken, verrührt.

Kartoffeln in Milch à la maitre d'Hotel ebenso, mit Zugabe von Petersilie, gehaekt, und Zitronensaft — andere Gemüse in ähnlieher Weise.

1326. Kartoffeln in Rahm [ganze Portion ea. 650 (50) Cal.

Kartoffeln  $^{1}$ / $_{2}$  kg 500  $^{450}$  Kleine runde Kartoffeln gargedämpft oder gekoeht, werden gehaekt  $^{1}$ / $_{8}$  Lit.  $^{1}$ / $_{8}$  Lit.  $^{1}$ / $_{210}$  gedämpft oder gekoeht, werden gesehält, mit dem auf  $^{1}$ / $_{70}$ ° C erwärmten Rahm ge-

sehüttelt — mit Petersilie gerührt.

1327. Schwarzwurzel in Rahm [ganze Portion ca. 750 (50) Cal.

Die Wurzeln gedämpft (1206) 500  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ Wurzeln 1000 oder in Wasser gekocht ea. 1/4 Lit. 250 120 Rahm 500 (1205), abgetropft, in Stücke 10 Butter 20 gesehnitten, werden mit Salz

und dem Rahm gekocht, bis dieser ungefähr weggekocht ist — wird zuletzt mit etwas rohem Rahm gerührt, oder mit etwas kalter Butter.

Kartoffeln, Möhren ebenso (sie können vorher mit Zueker, ohne Butter, glaciert worden sein, nach 1351).

## II. Gemüse in abgebackener Sauce gekocht:

NB.: Es muß immer auf sehr schwacher Wärme (Wasserbad) gekocht werden.

1328. : Spinat in weißer Sauce - Gouffé.

Spinat (1000) blanchiert, abgetropft, gehackt, gesalzen, wird mit Butter (60), Mehl (30) 5 Min. gekocht — mit Bouillon (300) angerührt, 5 Min. gekocht — mit Butter (30) abgerührt — ebenso ("maigre") mit Milch für Bouillon.

Salat (gewöhnlicher oder Endiviensalat) ebenso.

#### 1329. Schwarzwurzel in Bechamel.

Die Wurzeln werden in einer Bechamelsauce gargekocht — vor Anrichten mit etwas Fett, Rahm abgerührt (Bechamelsauce nach 536 I und II, mit Gemüsekonsommee nach 1277).

Kartoffeln ebenso.

+ Schwarzwurzel auch ebenso in Bechamel 536 III.

#### 1330. Schoten in brauner Sauce — Seignobos.

Schoten werden in einer braunen Sauce (einer mit weuig Mehl bereiteten Espagnole nach 537 und 1277) gargekocht.

Kartoffeln in brauner Sauce — Seignobos.

Ebenso in brauner Sauce gargekoeht. Die Sauce kann bereitet sein mit Brühe und Rotwein zu gleichen Teilen.

## III. Gemüse gekocht, in Wasser mit Butter:

#### 1331. Grüne Bohnen nach Hannemann

[ganze Portion ca. 450 (60) Cal. Gr. Cal. Bohnen  $1/_{2} \text{ kg}$ 1000 500 Die Bohnen gesehnitten, in 205 Butter 30 kochendem Wasser abge-225 Mehl 7 brüht, werden in der Brühe 24 Brühe  $^{3}/_{8}$  Lit. 375 gargekocht mit 20 g Butter Zucker, wenig -danaeh aufgekocht in einer 912 454 Petersilie, gehackt Sauce, bereitet aus der Brühe Maggigewürz mit Maggi-Würze und dem Mehl, mit der übrigen Butter

abgebacken — zuletzt mit der Petersilie gerührt.

#### Schoten,

Spargel ("en petits pois") — ebenso.

358 Genüse.

1332. Schoten mit Reis (Risi-Bisi) (ganze Portion ca. 1459 (150) Cal.

|      |             |                            | Gr.  | Cal. |                              |
|------|-------------|----------------------------|------|------|------------------------------|
| 1000 | Schoten     | $\frac{1}{2}  \mathrm{kg}$ | 500  | 410  | Der Reis wird mit etwas der  |
| 160  | Butter      |                            | 80   | 600  | Brühe und 40 g Butter weich- |
| 250  | Reis        | $^{1}/_{8} \text{ kg}$     | 125  | 4.13 | gekocht — die Erbsen wer-    |
| 2000 | Brühe       | l Lit.                     | 1000 |      | den mit der übrigen Brühe    |
|      | Petersilie, | gehackt, 2 F               | Eß1. |      | und der übrigen Butter gar-  |
|      | Zueker, w   |                            |      |      | gckocht — beides vermischt,  |
|      |             |                            |      |      | mit Petersilie, Salz, Zucker |

verrührt — kann auch noch mit etwas Tomatenpüree verrührt werden.

#### 1333. Rotkohl à la Limousine — Eseoffier.

Rotkohl, feingeselmitten, wird mit etwas Bouillon und Fett (abgebratenem Sehweinefett) und mit (geschälten und kleingepflückten) Kastanien (20 St. auf einen mittelgroßen Kopf) weichgekocht.

1334. Grünkohl — nach Hannemann [ganze Portion ca. 700 (80) Cal.

| 1000 | Kohl          | $^{1}/_{2} \text{ kg}$           | 500      | 365 | Der abgestreifte Grünkohl mit         |
|------|---------------|----------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|
| 80   | Butter        |                                  | 40       | 300 | Salzwasser und 1 Tl. Soda             |
| 30   | Weizengries   |                                  | 15       | 52  | aufgekocht, abgetropft, mit           |
| 750  | Brühe         | <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 375      |     | kaltem Wasser überspült,              |
|      | Nelken        | 2 St.                            |          |     | abgedrückt, feingewiegt,wird          |
|      | Zwiebel       |                                  | 5        | 2   | in einen Sehmortopf getan             |
|      | Salz, Maggige | ewürz                            | 935      | 719 | mit heißgemachtem Fett                |
|      | Sodapulver    |                                  |          |     | (Butter oder Sana oder                |
|      |               |                                  |          |     | Sehweinefett) und etwas               |
|      | 75 117 2 3    | v 11                             | 3 77 1 1 |     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Brühe, mit Nelken und Zwiebel — und mit dem Gries darübergestreut, 2 St. unter Nachgießen gargeschmort, bis kurz und diek geworden — Zucker nach Geschmack hinzugefügt: Maggiwürze erst beim Anrichten.

#### 1335. Sauerkohl — nach Hannemann.

[ganze Portion ea. 400 (40) Cal. Die Zwiebel feingehackt, mit 1/2 kg 500 140 Sauerkohl 4000 dem Fett in irdenem Topf Schweinefett 30 mehrmals aufgekocht und Zucker 10 der gelockerte Sauerkohl. Kartoffel, roh mit Wasser knapp übergerieben 1/5 St. gossen, wird zugedeckt, lang-Zwiebel 5 sam gargesehmort — zuletzt Wasser die geriebene Kartoffel und der Zucker damit durchgekocht:

— auch mit Zusatz von einigen Äpfeln (4 St.) in Scheiben; oder mit Apfelmus untergerührt; — kann auch mit etwas Weißwein oder Champagner gemischt

— auch ungarisch, auf Portion: 4 Eßl. sauren Rahm mit 5 g Mehl, klargequirlt, mit dem Kohl gehörig durchgekocht (dann ohne Kartoffel).

# IV. Gemüse in Wasser gekocht, danach in Butter = "halbsautiert" —

1336. Spinat — "halbsautiert" [ganze Portion ca. 350 (60) Cal.

Spinat in Dampf gekocht, abgetropft und getrocknet, wird feingewicgt, mit der im Kochgeschirr geschmolzenen Butter (auch nach Wunsch mit Mehl leicht bestäubt) 15 bis

30 Min. gekocht — mit etwas Bouillon abgerührt — wieder 30 Min. gekocht — mit Brotkroutons anzurichten.

Salat ebenso (auch mit gebräunter Butter bereitet).

#### Sauerampfer ebenso.

Gewürz

— Können auch "au maigre" zubereitet werden — s.: mit Milch oder Rahm anstatt Bouillon, oder mit Kräutergemüsebrühe.

## 1337. : Grüne Bohnen — "halbsautiert"

[ganze Portion ca. 550 (60) Cal.

Bohnen 1/2 kg 500 205 Bohnen (Perlbohnen, Haricots verts u. dgl.) in Dampf oder Wasser gekocht und abgetropft, werden mit der geschmolzenen Butter 10—15 Min gekocht (auch mit etwas

schmolzenen Butter 10—15 Min. gekocht (auch mit etwas weniger) — und nach Bedarf mit Jus verrührt, und mit Petersilie und Gewürz (Zitronensaft, Zucker).

Schoten chenso.

Haricots verts anch mit gebräunter Butter.

## Asperges "en petits pois".

Spargel, kleingeschnitten, werden obenso bereitet, aber ohne Petersilie (nach Wunsch mit wenig Pfeffer) — und leicht mit Mehl bestäubt — auch zuletzt mit Dottern (2 St. zu 1000) legiert.

Möhren ebenso, mit Milch oder Rahm aufgegossen.

## 1338. : Kartoffeln — "halbsautiert".

Kartoffeln gekocht, geschält, in Scheiben, werden in Butter gekocht oder braun gebraten (125 Butter zu 1000 Kartoffeln): "Bratkartoffeln".

- auch "à la maitre d'Hôtel" mit Petersilie, Zitronensaft;
- auch "à la matelote" indem die gekochten Kartoffeln mit etwas Mehl bestäubt, mit einer Mischung von Bouillon und Rotwein gekocht werden;
- auch "à la provençale" indem mit Öl anstatt Butter gekocht und mit wenig Knoblauch und Zitronensaft (oder Essig) gewürzt wird.

## 1339. ÷ Rosenkohl — "halbsautiert".

Gr. Cal. 1000 Kohl  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 500 225 Der Kohl in Dampf oder Butter 80 40 Wasser gekocht, abgetropft, 300 Petersilie, gehackt wird in der Butter gekocht - mit der Petersilie ver-

rührt — zuletzt auch mit etwas Rahm (muß dann mit der Butter sehr trocken gedämpft sein).

## Kap. 145. Gemüse in Butter gekocht - "sautiert".

### 1340. : Spinat — sautiert.

1000 Spinat 1/2 kg 500 165 Der Spinat geputzt, blan-150 Butter bis 75 560 chiert, wird mit der Butter Gewürz auf lebhaftem Feuer gargekocht — bis gut abge-

dampft — kann dann mit etwas Bouillon oder Jus gerührt werden — oder mit etwas Rahmsauce oder Sauce velouté — oder "au maigre" mit Milch oder Rahm, oder Gemüsekonsommee — zuletzt auch mit etwas frischer Butter.

## 1341. : Sehoten "a la française" — nach Escoffier

[ganze Portion ca. 850 (125) Cal.

|      |              |                        |     |     | ` '                           |
|------|--------------|------------------------|-----|-----|-------------------------------|
| 1000 | Schoten      | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 | 410 | Die Erbsen, mit Salat, Peter- |
|      | (Salat)      |                        |     |     | silie, Kerbel, Zwiebel (zu    |
| 150  | Petersilie   |                        | 75  | o*  | einem Bukett zusammen-        |
| 190  | Kerbel       |                        | 70  | 25  | gebunden), werden mit der     |
|      | (Zwiebel )   |                        |     |     | Butter und einigen Eßlöffeln  |
| 125  | Butter       |                        | 60  | 450 | Wasser bei schwacherWärme     |
|      | Salz, Zucker |                        |     |     | langsam gargekocht — Bu-      |
|      | Wasser       |                        |     |     | kett herausgenommen — mit     |
|      |              |                        |     |     | noch etwas Butter gerührt     |
|      |              |                        |     |     | 8                             |

- der Salat kann zerschnitten, beim Aurichten aufgelegt werden.

## 1342. Schoten à la bourgeoise — nach Catherine.

Wie 1341, ohne Bukett — mit Petersilie, gehackt — die zuletzt hinzugegebene Butter kann mit etwas Mehl geknetet sein ("beurre manié").

Haricots verts à la bourgeoise ebenso.

#### 1343. : Spargel — sautiert.

Die Spargel blanchiert, abgetropft, in kurze Stücke zersehnitten, werden in Butter gekocht (75 g auf 1000 Spargel) — mit gehackter Petersilie bestreut, angerichtet.

#### 1344. ÷ Möhren — sautiert.

Die Möhren blanchiert, in Scheiben, werden in der Butter (50 g zu 1000 Möhren), mit Salz, Zueker (wenig Pfeffer), nach Wunsch mit Petersilie, gekocht — mit Milch oder Rahm verrührt — auch mit etwas Butter.

#### 1345. : Weißkohl — sautiert.

Kohl blanchiert, abgetropft, in Streifen gesehnitten, wird in Schweinefett oder Butter mehrere Stunden gedämpft — gesalzen (leicht gepfeffert) — mit etwas Bouillon angerührt — auch nach Wunsch mit etwas Tomatenpiiree.

## Kap. 146. Gemüse in Fett gekocht s.: "frites".

#### 1346. : Blumenkohl.

Der Kohl wird <sup>3</sup>/<sub>4</sub>fertig gekocht — abgekühlt — in kleine Köpfe zerteilt — kann in Essig mit wenig Pfeffer und Salz mariniert werden — in einer kalten (steifen) weißen Sauee umgekehrt — in sehr heißem Fett gekocht (Kap. 69, S. 161) — auf Löschpapier oder einem Stück Zeug entfettet.

#### 1347. Schwarzwurzel.

Wird gargekocht — in Stücke zerschnitten, in Fritureteig (1012) umgekehrt — in Fett hellgelb gekocht (Kap. 69, S. 161).

## 1348. : Kartoffeln — in Fett gekocht, "Pommes de terre frites".

Die Kartoffeln geschält, in Scheiben (ea. ½ em dick), gut abgetrocknet, werden in Fett gekocht (Kap. 69).

## 1349. : Pommes de terre pailles.

Die Kartoffeln geschält, in Streifen zerschnitten (bis 1 cm), abgespült, gut abgetroeknet, werden in heißem Fett im Friturekorb einige Minuten gekocht — abgetropft, etwas abgekühlt — kurz vor Anrichten wieder kurze Zeit in das heiße Friturefett gegeben — auf Papier oder Zeug entfettet — leieht gesalzen.

362 Gemüse.

#### 1350. : Pommes de terre soufflées.

Die Kartoffeln werden geschält, in Scheiben geschnitten (genau 3 mm dick), abgespült, getrocknet — in ein mittelheißes Friturefett gebracht (in Korb), das allmählich heißer gemacht wird — wenn die Kartoffelstücke an die Oberfläche steigen. werden sie herausgenommen und im Korb abgetropft - dann wieder in das sehr heiße Friturefett gesenkt (um sich aufzublasen) — entfettet — leicht gesalzen.

## Kap. 147. Gemüse (Wurzeln) mit Zucker (und Butter) gekocht — gebräunt, glaciert.

#### 1351. Möhren.

Die Möhren werden in Stücke geschnitten oder in Scheiben gut abgetroeknet — gargekocht (in Dampf oder Wasser) und gebräunt:

- 1. Zucker wird braun gekocht und mit etwas Fleisch- oder Gemüsebrühe aufgerührt, oder mit Wasser — darin werden die Möhren unter fleißigem Umsehütteln gekocht, bis die Flüssigkeit eingekocht ist und die Stücke gleichmäßig braun glaeiert worden sind — oder:
- 2. Zucker wird mit etwas Butter zusammen gebräunt — usw., wie oben.

Man rechnet: Zueker 100, Flüssigkeit 250 auf Gemüse 1000 - und wenn Butter verwendet wird, dann 30 davon.

Rüben, weiße. Botfeldt-, Teltowrüben, Zwiebel — ebenso.

#### Klasse IV.

#### Pürees.

## Kap. 148. Kräuter-Gemüsepürees. — Allgemeines.

#### 1352. Bereitungsregeln.

Die Kräuter oder Gemüse werden geputzt, sehr weich gekocht entweder in Wasser (dem etwas Fett oder Butter zugesetzt werden kann) — und dann sehr gut abgetropft; oder viel besser in Dampf dann sehr sorgfältig abgedampft und getrocknet - im Mörser ganz fein zerstampft (Fig. 17) oder in anderem Gefäß, mit Löffel oder Püreestöße (Fig. 19) — durch Sieb gestrichen (Fig. 18).

Das Püree soll möglichst trocken gehalten werden, wasserreichere Gemüse müssen von Anfang an sehr sorgfältig trocken gemacht werden - und es kann, um die nötige Konsistenz zu erreiehen. notwendig werden, entweder etwas von einem mehligeren Gemüse (z. B.

Kartoffeln) oder Mehlstoff (Reis u. dgl.) einzumischen.

Pürees. 363

Das Pürce wird dann weiter verarbeitet mittels verschiedener Zusätze — wobei dauerndes Rühren vorteilhaft. Es kann abgerührt werden mit

— etwas kräftigem Jus;

— mit Milch oder Rahm (fett) — bis 250 auf 1000 Püree;

— mit etwas Butter (50 auf 1000), auch als beurre manié (mit  $^{1}/_{10}$  Mehl);

— oder mit einer Sauce Bechamel — wonach das Püree noch

einmal durchgestrichen werden kann.

Danach darf das Püree gern aufgekocht werden — und noch einmal durchgestrichen werden;

— kann zuletzt mit Dottern (4—6 St. auf 1000) abgerührt werden;

— und mit etwas kalter Butter (ca. 50 auf 1000);

— wird nach Geschmack gewürzt — mit Salz, Zucker, Muskatnuß, Maggi-Würze usw.

## Kap. 149. Kräuter-Gemüsepürees. — Spezielles.

## 1353. Kränterpüree (aus Spinat, Salat, Sauerampfer, Löwenzahn, Kerbel usw.)

|      |          | /                                | CTI. | Cai                          |
|------|----------|----------------------------------|------|------------------------------|
| 1000 | Kräuter  | $^{1}/_{2} \text{ kg}$           | 500  | Die Kräuter in Dampf ge-     |
| 250  | Brühe    | 1/8 Lit.                         | 125  | kocht, getrocknet, gestoßen, |
| 80   | Butter   |                                  | 40   | werden mit der Brühe ver-    |
| 250  | Rahm bis | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 125  | kocht, bis diese weggekocht  |
|      |          | Ü                                | 790  | ist — werden mit Butter und  |
|      |          |                                  | , 0  | Rahm gerührt und gekocht     |

— durchgestrichen — zuletzt auch noch mit etwas Butter abgerührt.

#### Sauerampferpiiree

auch einfach, nur mit etwas Butter (80 auf 1000) verrührt.

#### Salatniiree

kann bereitet werden aus dem weichgekochten, durchgestrichenen Salat mit ein Drittel eines feinen (mit fettem Rahm abgerührten) Kartoffelpürces.

## 1354. Gemüsepüree von Schoten, Spargel, Artischockenböden, grünen Bohnen, Blumeukohl, Strandkohl, Kardone usw.

[ganze Portion ca. 550 (70) Cal.

| 1000 | Gemüse | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 | 195 | Die Gemüse in Dampf ge-   |
|------|--------|------------------------|-----|-----|---------------------------|
| 250  | Brühe  | $^{1}/_{8}$ Lit.       | 125 |     | kocht, werden zerstoßen — |
| 160  | Butter |                        | 50  | 375 | mit der Brühe gekocht —   |
|      |        |                        |     |     | durchgestrichen — einge-  |

kocht — mit etwas frischer Butter stark gerührt — nochmals durchgestrichen — auch mit Rahm, mit etwas Mehl verquirlt, zu bereiten, anstatt mit Brühe — und dann

 364 Gemüse.

## 1355. Schotenpüree à la St. Germain — Escoffier.

Die Erbsen werden in Wasser weichgekocht, mit Salz (10 auf 1000) und wenig Zucker — und etwas Salat und Petersilie — gut abgetropft — durchgestrichen — eingekocht — mit Butter (125 auf 1000) stark verrührt — zuletzt mit der, stark (zu Glace) eingekochten, Erbsenbrühe, nach Bedarf verrührt.

#### 1356. Spargelpüree.

Die Spargel in Dampf gekocht, durchgestrichen, werden mit Beehamelsauee (zu ungefähr gleichen Teilen) verrührt — eingekocht, mit etwas Butter abgerührt.

Artischoekenbödenpüree - ebenso.

#### 1357. Selleriepüree — Escoffier.

Sellerie wird sehr weich gekocht — abgetropft — mit der halben Menge gekoehter (mehliger) Kartoffeln durehgestrichen — auf lebhaftem Feuer eingekoeht, mit Butter (100 auf 1000 Püree), mit Mileh gerührt — und zuletzt, vom Feuer genommen, mit noch etwas Butter.

#### 1358. Möhrenpüree — Escoffier.

Die Möhren — gehackt, in leieht gesalzenem Wasser ganz weieh gekocht, mit etwas Zucker, ein wenig Butter und ½ Reis, werden durchgestriehen — auf lebhaftem Feuer eingekoeht, mit Butter (200 auf 1000) — mit Milch oder Konsommee abgerührt.

## 1359. Rübenpüree — Escoffier.

Die Rüben ("Navets") zersehnitten, in wenig Wasser mit etwas Butter, Salz, Zueker sehr weich gekocht — werden durchgestriehen — mit etwas feinem Kartoffelpüree gebunden, bis auf passende Püreekonsistenz.

## 1360. Erdartischockenpüree — Escoffier.

Erdartischoeken geschält, gekocht (mit etwas Butter), werden durchgestrichen — mit Butter (100 auf 1000) eingekocht — mit etwas Kartoffelpüree verrührt — und zuletzt mit wenig frischer Butter.

## 1361. + Kartoffelpüree.

Die Kartoffeln mehlige, rohe, gesehälte — in Dampf gekoeht, abgedampft, werden, noch ganz warm, zerstoßen — sehr lange Zeit, und stark allmählich gerührt mit Rahm oder Milch (60—125 bei 1000), mit Salz und wenig Zucker.

#### 1362. Kartoffelschnee.

Die Kartoffeln (1000) gekocht, getrocknet, zerstoßen, wie in 1361, werden stark und dauernd mit Butter (200) gerührt und nach und nach mit Milch (250) — danach auf Wasserbad gut erwärmt (ohne zu kochen).

## 1363. Zwiebelpürce, "dit Soubise" — nach Gouffé.

Spanische Zwiebeln werden blanchiert, mit wenig Konsommee (von Geflügel) auf leisem Feuer gekocht — danach mit der gleichen Menge Bechamelsauce — gut eingekocht — durchgestrichen — mit Butter und starkem Jus ("Glace de volaille") gerührt.

#### 1364. Blattkohlpüree.

Wie 1354 zubereitet aus Grün-, Savoy-, Rosenkohl.

#### Klasse V.

## Kräuter-Gemüse-Teige oder Farcen.

## Kap. 150. Gerührte Teige.

#### 1365. Allgemeine Zubereitungsregeln.

Die Teige — oder Farcen — werden bereitet aus Kräutern, Gemüsen, vorher gekocht, zerstoßen, durch gröberes Sieb gestrichen — dann mit den übrigen Zutaten verrührt — mit den Eiern ganz.

Die Teige oder Farcen werden verwendet für:

- I. Klops, Frikandellen, Scheiben; diese werden auf ein Blech gesetzt, mit Rahm überstriehen im Ofen gebacken können in gesehlagenem Ei und gestoßenem Zwieback umgekehrt werden werden dann auf beiden Seiten auf der Pfanne gebraten, die entweder nur mit Salz oder mit wenig geschmolzener Butter (oder Palmin) abgestrichen ist oder auf der etwas Butter, Bratfett oder Palmin geschmolzen worden ist.
- II. Pudding oder Pie. Der Teig wird in eine erwärmte, mit Butter ausgestrichene und ausgestreute Form gegeben und im Ofen gebacken oder auf Wasserbad gekocht.

| 1366.               | Spinatscheiben mi                            |                         | [g             | anze Portion ca. 640 (50) Cal.                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>1000<br>270 | Spinat, gekocht<br>Reis, gekocht<br>Ei 1 St. | Gr.<br>150<br>150<br>45 | Cal. 50 525 70 | Spinat, gehackt, und Reis<br>(in möglichst wenig Wasser<br>gekocht) werden zu Teig ver- |
|                     | Rahm, wenig                                  | Teig 345                | 645            | rührt nach 1365 — werden<br>in Scheiben auf einem Blech<br>im Ofen gebacken — (oder:    |

| 1367. | + Spinatpu  | dding                    | Gr.            | Cal. [8 | ganze Portion ca. 700 (150) Cal. |
|-------|-------------|--------------------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 1000  | Spinat      | $^{1}/_{2} \mathrm{~kg}$ | 500            | 165     | Spinat zu Pürec verarbeitet,     |
| 150   | Ei          | 5 St.                    | 225            | 350     | mit Ei und Rahm verrührt         |
| 250   | Rahm        | $^{1}/_{8}$ Lit.         | 125            | 210     | (nach 1365) und stark ge-        |
|       |             |                          |                |         | schlagen, wird in einer Form     |
|       | auf Wasserb | ad gekoeht               | i, oder        | in r    | mit Butter gut ausgestrichenen   |
|       | Form geback | ken — ca.                | $^{3}/_{4}$ St |         | auch mit mehreren Eiern.         |

| 1368. | 368. : Schotenfrikandellen |                        |                  |     | [ganze Portion ca. 700 (80) Cal. |  |  |
|-------|----------------------------|------------------------|------------------|-----|----------------------------------|--|--|
| 1000  | Sehoten                    | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | 125              | 100 | Die Sehoten in Dampf ge-         |  |  |
| 400   | Reis, gekocht              |                        | 50               | 177 | kocht, werden mit dem ge-        |  |  |
| 480   | Nußkerne                   |                        | 60               | 342 | koehten Reis, den Nüssen         |  |  |
| 80    | Butter                     |                        | 10               | 75  | (feingerieben), Butter, Rahm,    |  |  |
| 250   | Rahm                       | 2 Eßl.                 | 30               | 50  | Gewürz — und etwas Mehl,         |  |  |
|       | Gewürz                     | Teig                   | $27\overline{5}$ | 744 | wenn nötig — zu Teig ge-         |  |  |
|       |                            | Ç                      |                  |     | knetet — auf der Pfanne          |  |  |
| 1000  | TD1 1 1 10                 |                        |                  |     | gebraten.                        |  |  |

#### 1369. Blumenkohlfrikandellen.

Blumenkohl (1000) gekoeht, zerstampft, gestoßener Zwieback (500), Mehl (2 Eßl., 30), Ei (6 St., 270) und Butter (60) werden zu einer Farce zusammengeknetet — im Ofen auf Blech gebacken, oder: ; auf Pfanne gebraten.

#### 1370. + Gemüsepudding (oder Omelette) — in Schüssel

|      |         |                            | [gai | nze Fortion ca. 1700 (425) Cal. |
|------|---------|----------------------------|------|---------------------------------|
| 1000 | Sehoten | $^{3}/_{8} \text{ kg}$ 375 | 310  | Das Mehl wird mit der Mileh     |
| 333  | Mehl    | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ 125 | 437  | zu Brei gekocht — abgekühlt     |
| 1100 | Ei      | 9 St. 405                  | 630  | — mit den weiehgekochten        |
| 1333 | Milch   | $\frac{1}{2}$ Lit. 500     | 324  | Schoten, Butter und Gewürz      |
|      | Gewürz  | Teig 1405                  | 1701 | zu Teig gerührt — auf           |
|      |         |                            |      | Wasserbad in Puddingform        |

gekocht — oder in einer flachen Schüssel im Ofen, auf Wasserbad gebacken.

Spargelpudding, Möhrenpudding,

Selleriepudding — ebenso.

| + Möhrenpu  | idding, ein:                        | fach                                                                                                                                                                                              |                                                                                | [ganze Portion ca. 500 (80) Cal.                                            |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Möhren      | $^{1}/_{2} \text{ kg}$              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | Möhren gekocht, zerstampft,                                                 |
| Ei          | 2 St.                               | 90                                                                                                                                                                                                | 140                                                                            | werden mit Ei und Rahm                                                      |
| Rahm        | $^{1}/_{8}$ Lit.                    | 125                                                                                                                                                                                               | 210                                                                            | gut verrührt, und mit der                                                   |
| Möhrenbrühe | bis 1/8 Lit.                        | 125                                                                                                                                                                                               |                                                                                | Brühe, soviel wie nötig (bis                                                |
| Gewürz      | Teig                                | 840                                                                                                                                                                                               | 535                                                                            | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit.) — in Form auf Wasserbad gekocht — oder im |
|             | Möhren<br>Ei<br>Rahm<br>Möhrenbrühe | $\begin{array}{lll} \mbox{M\"ohren} & ^{1}/_{2} \mbox{ kg} \\ \mbox{Ei} & 2 \mbox{ St}. \\ \mbox{Rahm} & ^{1}/_{8} \mbox{ Lit}. \\ \mbox{M\"ohrenbr\"uhc bis} ^{1}/_{8} \mbox{ Lit}. \end{array}$ | Ei 2 St. 90 Rahm $\frac{1}{8}$ Lit. 125 Möhrenbrühe bis $\frac{1}{8}$ Lit. 125 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                        |

Ofen (auch auf Wasserbad) gebacken.

Erdartischockenpudding ebenso.

rea für Omeletten gehackene oder ge-

| -1372 | . Gemischte | <b>vy</b> urzemare | e rui | . 011 | deletten, genuerene oder ge     |
|-------|-------------|--------------------|-------|-------|---------------------------------|
|       | bratene K   | lops               |       | [g    | canze Portion ca. 500 (70) Cal. |
|       |             |                    | Gr.   | Cal   |                                 |
|       | (Pastinak   |                    | 100   | 35    | Die Wurzeln weichgekocht,       |
|       | Kartoffeln  |                    | 50    | 45    |                                 |
| 1000  | Sellerie    |                    | 50    | 30    | Eiern, dem Mehl, Butter         |
|       | Erdartischo | cken               | 50    | 35    | und Gewürz verrührt —           |
| 360   | Ei          | 2 St.              | 90    | 140   | nach Bedarf mit Milch — in      |
| 160   | Mehl        |                    | 40    | 140   | irdener Schüssel im Ofen        |
| 60    | Butter      |                    | 15    | 112   | gebacken — oder auf Blech       |
|       | Gewürz      | Teig ca            | 395   | 537   | im Ofen — oder: :- auf der      |
|       | Milch nach  | -                  |       |       | Pfanne in Fett gebraten.        |

| 1373. | Kartoffelklö | ße .                   |     | [ganz | e Portion ca. 1900 (160) Cal. |
|-------|--------------|------------------------|-----|-------|-------------------------------|
| 1000  | Kartoffeln   | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 | 450   | Die Butter weiß gerührt, wird |
| 360   | Ei           | 4 St.                  | 180 | 280   | mit den Eiern, Salz, Kar-     |
| 250   | Butter       |                        | 125 | 937   | toffeln (in Dampf gekocht,    |
| 150   | Mehl         |                        | 75  | 260   | trocken gedämpft, gerieben)   |
|       | Gewürz       | Teig                   | 880 | 1927  | verrührt — in kleinen Klößen  |
|       |              |                        |     |       | in schwach gesalzenem Was-    |

ser oder Fleischbrühe gekocht — auch mit weniger Butter — auch mit weniger Ei.

Ähnlicher Teig verwendbar für:

Kartoffelfrikandellen — gebraten oder gebacken.

## Kartoffelkroustaden (Elisab. Hansen).

Der Teig wird in flache Klöße geformt — auf denen in der Mitte eine Vertiefung gemacht wird — wonach die Ränder mit geschlagenem Ei gepinselt und mit gestoßenem Zwieback bestreut werden — auf Blech im Ofen gebacken (1365), werden die Kroustaden mit gekochten Schoten oder Spinat gefüllt, angerichtet.

#### Kartoffelomelette in der Schüssel.

Derselbe Teig mit etwas fetten Rahm angerührt, wird in Form gebacken — mit etwas geschmolzener Butter übergossen und mit geriebenem Käse bestreut, angerichtet.

## 1374. Weißkohlklops bereitet nach 1368.

## Kap. 151. Soufflierte Teige für Puddings, Omeletten in der Schüssel, Aufläufe.

#### 1375. Allgemeines.

Die Teige werden zusammengerührt aus den verschiedenen Bestandteilen, mit Ausnahme der Eiweiße, die zu allerletzt zu steifem Schnee geschlagen (3—4 Ei oder mehr auf 500 Gemüsepüree) eingerührt werden,

368 Gemüse.

Selleriepudding — ebenso.

| 1376.       | - Salatauflauf       | mit Käs                                | e — n             | ach 1      | Eseoffier                        |
|-------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
|             |                      |                                        |                   | [gar       | nze Portion ca. 1000 (290) Cal.  |
|             | ~ 1                  |                                        | Gr.               | Cal.       |                                  |
| 1000        | Salat                |                                        | 500               | 100        | Der Salat (gew. Kopfsalat        |
| 125         | Käse, gerieb.        |                                        | 60                | 485        | oder Endivie) wird mit wenig     |
| 540         | Ei<br>C "            | 6 St.                                  | 270               | 120        | Butter weieh gedämpft —          |
|             | Gewürz               |                                        |                   |            | gewiegt, durchgestrichen —       |
|             | an Tain manni        | i Ivad                                 |                   |            | mit den Dottern und Käse         |
|             |                      |                                        |                   |            | den Eiweißen als Sehnee — im     |
|             |                      |                                        | en (ne            | ienen      | oder papiernen) gebacken.        |
|             | - Spinatauflau       | f ebenso.                              |                   |            |                                  |
| 1377.       | + Spinatsout         | fflee n                                | aeh A             | nna i      | Poulsen                          |
|             | 1 121                |                                        |                   |            | nze Portion ca. 1100 (180) Cal.  |
| 1000        | Spinat               | $^{1}/_{2} \mathrm{~kg}$               | <b>50</b> 0       | 165        | Der Teig wird nach 1375 ge-      |
| 270         | Ei                   | $\frac{72}{3}$ St.                     | 135               | 210        | rührt — mit dem in Dampf         |
| 60          | Butter               | 9 .50                                  | 30                |            | gekoehten und durchgestri-       |
| 400         | Brot                 | $^{1}$ / $_{2}$ kg                     | 200               |            | chenen Kraut und dem crst        |
|             | Gewürz               | Tei                                    |                   | 1100       | mit den Dottern verrührten       |
|             |                      |                                        | 8                 |            | Brot — in Form gebacken.         |
| 1378.       | Spinatscheib         | en                                     |                   | [σar       | nze Portion ca. 1100 (180) Cal.  |
|             |                      |                                        | 500               |            | Der Teig — mit Spinat und        |
| 1000        | Spinat<br>Kartoffeln | $^{1}/_{2} \text{ kg}$                 | $\frac{500}{625}$ | 165<br>560 | Kartoffeln in Dampf ge-          |
| 1250<br>270 | Ei                   | 3 St.                                  | 135               | 210        | kocht, getrocknet, durch-        |
| 50          | Butter               | 9 80.                                  | 25                | 187        | gestriehen — nach 1375 ge-       |
| .,,         | 20002                | Teig                                   | 1285              | 1122       | macht, wird in Scheiben          |
|             |                      | reig                                   | 1200              | 1122       | (Frikandellen) gebacken oder     |
|             |                      |                                        |                   |            | gebraten.                        |
| 1379.       | · Rlumanlza          | shlanddin                              | or mit            | abrel      | backenem, soufflierten Teig      |
| 1979.       | -, Diumenku          | յութատուս                              | gimit             |            | nze Portion ca. 2400 (340) Cal.  |
| 4000        | Blumenkohl           | 1/ lea                                 | 250               | 77         | Butter und Mehl werden ab-       |
| 1000<br>500 | Butter               | $^{1}$ / $_{4}$ kg $^{1}$ / $_{8}$ kg  | 125               | 937        | gebrannt, mit der Milch auf-     |
| 500         | Mehl                 | $\frac{78 \text{ kg}}{1/8 \text{ kg}}$ | 125               | 437        | gefüllt und abgerührt —          |
| 1620        | Ei                   | 9 St.                                  | 405               | 630        | und dann mit dem Kohl            |
| 2000        | Mileh                | $\frac{1}{2}$ Lit.                     | 500               | 324        | (gewiegt), mit wenig Butter      |
|             |                      | _                                      |                   | <br>2405   | gedämpft — die Masse wird        |
|             |                      | C,                                     |                   |            | abgekühlt — mit den Dot-         |
|             | tern verrührt        | (1 aufs                                | Mal),             | zuletz     | zt mit dem Eiweißsehnee — in     |
|             | Form (1 St.)         | gebac <mark>ke</mark> n                | — au              | ch au      | f Wasserbad gekocht (ea. 2 St.). |
|             | Spinatpuddir         | 10.                                    |                   |            |                                  |
|             | • •                  |                                        |                   |            |                                  |
|             | Spargelpudd          |                                        |                   |            |                                  |
|             | Schotenpudd          |                                        |                   |            |                                  |
|             | Möhrenpudd           | ing,                                   |                   |            |                                  |
|             | (1.11 . 1.11         | 1                                      |                   |            |                                  |

## Alle die in 1353—54 angeführten Kräuter-Gemüsepürees

können auch zu Souffleeteigen verrührt werden, nach 1375 — mit Ei 8—12 St. zu 1000 Püree.

1380. + Erdartischockenomelette in der Schüssel — nach J. Olsen [ganze Portion ca. 950 (150) Cal.

Erdartischocken <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Erdartischocken gekocht, zer-500 350 1000 1/8 kg stoßen, mit dem aufgeweich-Brotkrume 125 312  $^{1}/_{16}$  Lit. 60 ten Brot verrührt, werden Ralım 105 125 3 St. 135 mit dem Rahm, Salz, Dot-210  $\mathbb{R}_{\mathrm{i}}$ 270 tern zusammengeschlagen Milch Teig 820 (und mit Milch nach Be-

darf) — zuletzt mit dem Eiweißschnee — in Form gebacken.

Möhrenomelette,

Sellerieomelette — ebenso.

#### 1381. Selleriescheiben.

Wie 1380, mit Zusatz von Kartoffeln, gekocht, zerstoßen (bis 250 g) oder Mehl (bis 125 g) — auf der Pfanne gebraten.

#### 1382. + Kartoffelauflauf.

Kartoffelpüree  $^{1}/_{2}$  kg 500 ca.  $^{450}$  Kartoffelpüree (1361, stark gerührt) wird mit den Eiern abgerührt nach 1375 — in kleinen Formen (irdenen oder papiernen) gebacken.

Erdartischockenauflauf ebenso.

1383. Kartoffelpain, "Pain ou timbale de pommes de terre" — nach Seignobos [ganze Portion ca. 1600 (180) Cal.

Kartoffelpürcc  $^{1}$ / $_{2}$  kg 500 ca.  $^{450}$  Die weichgekochten, sorgfältig ausgerührten (mehligen)
Butter  $^{1}$ / $_{10}$  kg 100  $^{750}$  Kartoffeln werden mit der Butter und 5 Dottern und einem ganzen Ei stark ver-

rührt — und mit Gewürz (Salz, Pfeffer, Muskat) — kurze Zeit hingestellt — dann der Eiweißschnee eingerührt — in mit Butter ausgestrichenen, mit Zwieback ausgestreuten Form gebacken, auf Wasserbad — gestürzt — mit Tomatensauce übergossen, angerichtet.

### Kartoffelpain mit Käse

ebenso, mit Zusatz von geriebenem Käse (6 Eßl.).

Gemüse.

| 1384. | Englischer | Kartoffelpudding | [ganze | Portion ea. | 1800 (225) | Cal. |
|-------|------------|------------------|--------|-------------|------------|------|
|       |            | C.,,             | (11    |             |            |      |

|      |            |                         | OI.              |      |                              |
|------|------------|-------------------------|------------------|------|------------------------------|
| 1000 | Kartoffeln | $^{1}/_{4} \text{ kg}$  | 250              | 225  | Kartoffeln gekocht, kalt ge- |
| 200  | Brotkrume  |                         | 50               | 125  | rieben, werden mit der in    |
| 500  | Butter     | $^{1}/_{8} \mathrm{kg}$ | 125              | 937  | Milch aufgeweichten und aus- |
| 1440 | Ei         | 8 St.                   | 360              | 660  | gedrückten Brotkrume zu-     |
|      | Gewürz     | Teig                    | $7\overline{85}$ | 1847 | sammen gehackt — Butter      |
|      |            | O                       |                  |      | sehäumig gerührt mit den     |

Dottern, wird allmählich mit der ersten Masse vermischt gewürzt (Salz, Muskat usw.) — und zuletzt mit dem steifen Eiweißschnee. — Die fertige Masse gleich in eine mit Butter ausgestrichene Serviette lose eingebunden, wird in ein Koehgeschirr mit reichlich kochendem Wasser gesenkt — ca. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St. gekocht — beim Anrichten wird die Serviette entfernt, der Pudding auf eine Sehüssel gelegt — oben kreuzförmig eingeschnitten, und gebräunte Butter darin gegossen — mit einem Ragout oder mit Zwetschenmus angeriehtet.

#### + Süßer Kartoffelkuchen 1385.

fganze Portion ca. 1600 (160) Cal. Zucker und Dotter werden Kartoffelpüree <sup>1</sup>/<sub>4</sub> kg 225 1000  $\frac{1}{4}$  kg lange gerührt — dann das 250 Zucker 974 1000 6 St. Püree eingerührt — und 270 Ei 120 1080 Gewürz — zuletzt der sehr Zitronenschale steife Eiweißschnee — in und Saft von 1/2 Zitrone irdener Schüssel im Ofen auf

[ganze Portion ea. 1400 (175) Cal. 1386. Kartoffelkuchen (kalter) Die Dotter werden mit dem Kartoffeln  $^{1}/_{4}$  kg 250 225 1000 Zueker glatt gesehlagen — 150 600 Zucker, feiner mit den gestoßenen Mandeln 270 6 St. 420 1080 und gekochten, geriebenen 30 Mandeln 170 125 Kartoffeln, zuletzt mit dem Teig 700 1400 steifen Eiweißschnee zusam-

Wasserbad gebacken.

mengerührt — in Form im Ofen gebacken.

## 1387. Grünkohlomelette in der Schüssel [ganze Portion ca. 1300 (230) Cal.

| 1000 | Grünkohl  | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500  | 365  | Der Kohl, sehr sorgfältig ge- |
|------|-----------|------------------------|------|------|-------------------------------|
| 200  | Rahm      | $^{1}/_{10}$ Lit.      | 100  | 168  | putzt, von gröberen Teilen    |
| 450  | Brotkrume | , , ,                  | 225  | 562  | befreit, wird in koehendes    |
| 270  | Ei        | 3 St.                  | 135  | 210  | Salzwasser gegeben (mög-      |
| 1000 | Grünkohl- |                        |      |      | lichst wenig) — sehr gar      |
|      | brühe     | 1/2 Lit.               | 500  |      | gekocht — abgetropft, fein-   |
|      | Salz      |                        | 1460 | 1305 | gewiegt — zerstoßen oder      |
|      | Zucker    | 1018                   | 1,00 | 20   | durch Maschine genommen       |
|      | 2300200   |                        |      |      | — die aufgeweichte, mit       |

Dotter, Rahm, Gewürz abgerührte Brotkrume wird mit dem Kohl vermischt — zuletzt mit dem Eiweißsehnee (steifen) — in ausgestrichener, ausgestreuter Form (ca. 3/4 St.) gebaeken.

## Kap. 152. Verwendungen und Anrichtungen von gestobten Kräutern und Gemüsen, von Pürees und Farcen.

#### 1388. Croquetten, Rouletten, Bouletten.

Dafür werden verwendet:

Kräutergemüsezubereitungen (gestobte) 1314—23 usw. Kräutergemüsepürees 1352-64 (steif gehalten).

Kräutergemüsefarcen nach 1366, 1668-74, 1378, 1381, 1382-83 u. ähnl.

- sie werden nach 764 verarbeitet;
- werden in Fett gekocht (Kap. 69) oder auf Blech im Ofen gebacken;
- nach Bedarf kann, um die Massen genügend steif zu machen, etwas (aufgeweichte und vor Erkalten der Masse hinzugegebene) Gelatine oder auch Mehl eingemischt werden.

#### 1389. Füllsel für Pasteten, Kroustaden, Tarteletten.

Die gestobten Gemüse 1314—16, 1319—24, sowie Gemüsezubereitungen 1336, 1341 u. ähnl., werden warm in gut vorgewärmte Tarteletten, Pasteten (kleine oder große), "Vol-auvents" - u. dgl. nach Kap. 85 - gefüllt oder in kleine Formen von Steingut oder Metall.

#### Kräuter-Gemüse in Gratin (in Muscheln oder Formen). 1390.

Kräuter-Gemüse, gestobt nach 1314—16, 1319—24 — Püree nach 1352—64, werden in Muscheln oder in kleine irdene Formen gefüllt, die vorher mit Butter ausgestrichen, mit Zwieback ausgestreut worden sind - obenauf mit Zwieback bestreut und mit etwas Butter belegt, in heißem Ofen gebacken, bis Oberfläehe hübsch gelbbraun — es kann auch geriebener Käse (Parmesan u. a.) aufgestreut werden, besonders bei Blumenkohl-, Kartoffel-, Erdartischockengratin.

#### 1391. Gemischtes Gratin mit Kartoffeln usw.

Von gekochten Kartoffeln in Scheiben oder zerstoßen, wird eine Schichte auf den Boden einer Form gelegt - darauf eine Schichte gekochten Fleisches, gehackt oder zerschnitten, oder bayerische Würste in Scheiben, oder gekochte Rinderzunge, oder etwas Fleisch- (oder Fisch-)ragout, oder Tomatenscheiben (roh), oder rote Rüben (gekocht, in Scheiben) — und so fort in wechselnden Schichten, bis die Form angefüllt ist — Kartoffeln zuletzt - dann noch eine dünne Schicht von gestoßenem Zwieback, mit etwas Butter belegt - wonach im Ofen gebacken.

## 1392. Kräutergemüse mit Ei:

- in Rührei 232—233;
- in Eierstich 226;
- in Eieromelette 328, 329, 335, 342.

372 Gemüse.

#### 1393. Gemiisepudding (mit eingelegten Gemiisen).

Der Boden einer Puddingform wird mit einem Eierauflaufteig (1042 od. ähnl.) belegt — darauf eine Schicht gekochtes, kleingeschnittenes Gemüse (Sehoten, Blumenkohl, Spargel) gelegt — eine neue Schichte von Teig — immer so, daß der Teig an die äußere Fläche der Form geht — usw.. abwechselnd, bis die Form drei Viertel voll ist — Teig zuletzt — wird auf Wasserbad gekocht oder im Ofen gebacken (auch auf Wasserbad).

#### 1394. Gemüsepudding mit Fleischfarce.

Wie 1393, mit Fleischfarce — und ebenso gekoeht.

#### 1395. Kartoffeln mit Tomatenpüree.

Ein Tomatenpürce wird mit etwas Schweinefett und wenig Paprika gekocht — darin werden Kartoffeln gegeben und gargekoeht (bei diehtem Versehluß).

#### 1396. : Gebratene Wurzelscheiben (nach Hindhede).

Möhren, Pastinakwurzeln, Selleriewurzeln, gargekocht, oder rote Rüben, gebacken, in Seheiben geschnitten, werden umgewendet erst in etwas mit wenig Salz in Wasser glatt gerührtem Mehl, dann in gestoßenem Zwicback, oder in geschlagenem Ei und Zwicback — dann in Palmin auf der Pfanne gebraten.

## Kap. 153. Farcierte Gemüse.

#### 1397. Gefüllter Weißkohl.

Ein Weißkohlkopf wird von den äußersten Blättern befreit, der Strunk wird mit dem Boden als Deckel abgeschnitten — der Kopf wird ausgehöhlt bis auf eine ca. 3 em dicke äußere Wand — wird lose mit einer reelit weichen Fleischfarce angefüllt — cinige Kohlblätter werden daraufgelegt, und dann der Deckel — wonach der Kopf mit Bindfaden umbunden wird — um dann mit dem Deckel nach oben in Wasser (oder Gemüseoder Fleisehbrühe) in dicht verschlossenem Gefäß gekocht zu werden — kann auch durch Dauerkochen (802—809) gar gemacht werden — nach Entfernung des Bindfadens mit geschmolzener Butter anzurichten (auf einen mittelgroßen Kopf — ea. 2 kg — ist ungefähr  $^{3}/_{4}$ —1 kg Farce zu berechnen).

## 1398. Farcierter Weißkohl — französisch: ..de la vielle euisine française" — Seignobos.

Ein Weißkohlkopf wird gekocht, bis die äußeren Blätter sich abheben lassen – wird abgetropft und abgekühlt — die Blätter werden jedes für sieh abgehoben – das "Herz" wird

herausgeschnitten und durch einen Kloß von Fleischfarce ersetzt - über den einige der abgehobenen Kohlblätter zurückgeschlagen werden — darauf eine dünne Schicht von Fleischfarce, die wicderum mit einer Schicht Farce bedeckt wird - usw., bis der ganze Kopf wieder zusammengelegt ist — mit Bindfaden umwunden, wird der Kopf in mit etwas Schweine- oder Rinderfett vermischtem Wasser gargekocht, bei dichtestem Verschluß, mehrere Stunden — kann auch mittels Dauerkochen (802—809) fertiggekocht werden — mit einer braunen Sauce (nachdem der Bindfaden entfernt ist) anzurichten.

Farcierter Kopfsalat — ebenso.

#### 1399. Kohlrollen (Dolmas).

Ein Kohlkopf wird in Blätter zerteilt — die halb gar gekocht (und von den gröberen Rippen befreit) werden — 2 Blätter werden aufeinander gelegt (mit den Hauptrippen in entgegengesetzter Richtung) und auf denselben ein länglicher Kloß von Fleischfarce gelegt — um den die Blätter zusammengerollt werden — mit weichem Bindfaden umwickelt, werden die Rollen dicht nebeneinander in ein Kochgeschirr eingepackt - mit etwas Gemüse- oder Fleischbrühe übergossen (nach Wunsch etwas Butter hinzugegeben) - auf schwacher Wärme bei dichtestem Verschluß (413) gekocht — auch mit Verwendung des Dauerkochens (802—809) — aus der abgeseihten Brühe wird Sauce bereitet.

Die Rollen können auch anfangs etwas braun gebraten werden, in etwas Butter.

Auf 500 Kohl wird ca. 250 Farce zu nehmen sein. Hülsenfruchtfarce auch verwendbar (1141 od. ähnl.).

## 1400. Savoyer-(Wirsing-)kohlpudding.

Der Kohlkopf wird gekocht, in Blätter zerlegt — eine Puddingform wird innen mit den Blättern ausgekleidet - in die Mitte wird in wechselnden Lagen gehackter (geräucherter) Schinken und der übrige, in Streifen zerschnittene Kohl gelegt — Kohl zulctzt — etwas geschmolzene Butter daraufgegossen auf Wasserbad gekocht — oder im Ofen gebacken — gestürzt mit einer Jussauce anzurichten.

## Weißkohlpudding ebenso;

— auch mit einer aus Granola, gericbenen Nußkernen, Rahm, Ei bereiteten Farce.

#### 1401. Gefüllter Sellerie.

Die Selleriewurzel wird, nachdem ein Deckel abgeschnitten, ausgehöhlt und mit einer Faree gefüllt — der Deckel angebunden — nach 1397 gargekocht (auf 1000 Sellerie ungefähr 250 Farce zu rechnen).

#### 1402. Sellerie mit Fleischklößen.

Sellerie in Stücke geschnitten, wird gargekocht — abgetropft — Fleischklöße werden in der Selleriebrühe durchgekocht — die abgeseihte Brühe wird mit Rahm und Dotter abgerührt — kann mit etwas Zitronensaft, Zucker, Muskat (etwas Fleischextrakt) gewürzt und auch mit wenig Mehl legiert werden — in der Sauce werden die Selleriestücke und Klöße wieder vorsichtig erwärmt.

#### 1403. Gefüllte Zwiebeln.

Die Zwiebeln werden ganz nach 1401 vorbereitet — und nach 1399 fertiggestellt.

## Siebente Nahrungsmittelgruppe.

## Früchte.

## Kap. 154. Allgemeines über Früchte.

Die Früchte bieten uns eine ganz erstaunliche Mannigfaltigkeit und äußere Verschiedenartigkeit dar, mit verschiedensten Farben und Formen, verschiedenstem Geschmack und Geruch (Aroma), und geben uns dadurch die schönste Abwechslung in unserer täglichen Kost.

Im Innern aber, in der chemischen Zusammensetzung, sind sie, trotz ihrer großen äußeren Unterschiede, von einer merkwürdig großen Gleichartigkeit — wenn man von einer einzigen Art von Früchten, den nußartigen, absieht.

Um der allgemeinen Gesundheitsmäßigkeit und diätetisehen Verwendbarkeit der Früchte auf den Grund zu kommen, werden dieselben hauptsächlich in zwei Richtungen zu betrachten sein — nämlich in bezug auf chemischen Inhalt oder Zusammensetzung und in bezug auf Bau oder Textur.

In bezug auf den chemischen Inhalt ist für die Früchte bezeichnend: ihr Inhalt verschiedener Zuckerarten und vieler verschiedener Fruchtsäuren und aromatischen Stoffe.

Die Zuckerarten sind besonders Fruchtzucker und Traubenzucker. Es sind also eine hervorragende Leichtverdaulichkeit besitzende Kohlenhydrate (vgl. Kap. 86—87), durch welche der Nährwert der Früchte im wesentlichen bestimmt wird.

An Eiweißstoffen enthalten die Früchte daneben nur sehr wenig, und, mit Ausnahme der nußartigen Früchte, auch nur äußerst wenig Fettstoff.

Jedoch sind auch die Kohlenhydratmengen keine besonders großen, teilweise sogar schr kleine.

#### Nämlieh:

|                   | Zucker<br>% | Andere<br>Kohlonhye<br>% | s<br>drat | Kohlenhydrat<br>im Ganzen<br>% | Freie<br>Säure<br>% |
|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| Banane            | 16,2        | ,,                       | 5,4       | 21,6                           | 70                  |
| Feige             | 15,5        |                          | ,         | $\frac{-1}{15,5}$              |                     |
| Pflaume           | 14,7        |                          |           | 14,7                           | 0,8                 |
| Weintraube        | 14,4        | (Pektinstoffe)           | 1,0       | 15,4                           | 0,7                 |
| Zwetsche          | 11,6        | ` ,,                     | 4,0       | 15,8                           | 0,9                 |
| Kirsche           | 11,2        | ,,                       | 1,7       | 12,9                           | 0,8                 |
| Aprikose          | 14,0        | •                        | ĺ         | 14,0                           | 1,2                 |
| Pfirsieh          | 9,3         | ,,                       | 0,5       | 9,8                            | 0,7                 |
| Apfel             | 8,9         | ,,                       | 3,2       | 12,1                           | 0,7                 |
| Stachelbeere      | 8,6         | ,,                       | 1,2       | 9,8                            | 1,4                 |
| Birne             | 8,1         | ,,                       | 3,4       | 11,5                           | 0,2                 |
| Johannisbecre     | 6,7         | •,                       | 1,5       | 8,2                            | 2,2                 |
| Erdbeere          | 6,6         |                          |           | 6,6                            | 1,1                 |
| Brombeere         | 5,8         | ,,                       | 1,4       | 7,2                            | 0,8                 |
| Apfelsine         | 5,7         |                          |           | $\tilde{5,7}$                  | 1,4                 |
| Himbeere          | 5,4         | ,,                       | 1,5       | 6,9                            | 1,5                 |
| Tomate            | 3,5         |                          | 0,5       | 4,0                            | 0,5                 |
| Melone            | 3,5         |                          | 2,9       | 6,4                            |                     |
| Kürbis            | 1,3         |                          | 5,2       | 6,5                            |                     |
| Agurke            | 1,1         |                          | 1,1       | 2,2                            |                     |
| Zitrone           | 0,4         |                          |           |                                | 5,4                 |
| Rhabarberstiele . | 0,2         |                          | 2,5       | 2,7                            | 0,3                 |

Wie man sieht, handelt es sieh nirgends um hohe Werte, auch bei den reichsten nicht; bei den geringsten nur äußerst wenig: beinahe das reine Wasser (80—95%).

Es sind oben Werte angegeben für Pektinstoffe. Diese für die Früchte ganz eigenen Stoffe (auch die Rüben enthalten davon) können, ohne eigentlich zu den Kohlenhydraten gehörig, doch in bezug auf Nährwert mit letzteren zusammengerechnet werden. Unter den Kohlenhydraten dem Gummi am nächsten stehend, sind es Stoffe, die beim Kochen, besonders mit Zucker, gelatinierende Eigenschaft erhalten, wodurch gewisse gekochte Früchte oder Fruchtsäfte die Fähigkeit zum Steifwerden, zur Geleebildung haben.

An Stärke enthalten die meisten Früchte nur sehr wenig oder so gut wie nichts. Nur die kürbisartigen Früchte und die Banane enthalten Stärke in nennenswerten Mengen.

Der Zellulosegehalt wird später besprochen werden.

Fettstoff ist in den Früchten nur in ganz verschwindend kleinen Mengen enthalten — doch mit Ausschluß der nußartigen Früchte, in denen das Fett dann aber sehr reichlich vorhanden ist. Auch in bezug auf übrige chemische Zusammensetzung und die Textur, eder inneren Bau, bieten diese Früchte stark abweichende Verhältnisse dar:

|                    | Wasser<br>%                                                                   | Eiweiß<br>%                                             | Fett<br>%            | Kohlen-<br>hydrat<br>% | Zellu-<br>lose<br>%                                        | Salze                                               | Calorien %                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Paranuß            | 6,0<br>7,0<br>7,5                                                             | 15,0<br>17,5<br>17,0                                    | 68,0<br>63,0<br>58,0 | 4,0<br>7,0<br>13,0     | 3,0<br>3,0<br>3,0                                          | 4,0<br>2,5<br>1,5                                   | 710<br>686<br>662                                        |
| Mandel, süß Erdnuß | $\begin{array}{ c c } \hline 6,5 \\ 7,0 \\ \hline 30,0 \\ \hline \end{array}$ | $egin{array}{c} 21,0 \ 28,0 \ \hline 5,0 \ \end{array}$ | 53,0 $44,0$ $52,0$   | 13,0<br>16,0<br>11,0   | $ \begin{array}{c} 4,0 \\ 2,5 \\ \hline 11,0 \end{array} $ | $\begin{array}{c} 2,5 \\ 2,5 \\ \\ 2,0 \end{array}$ | $\begin{bmatrix} 635 \\ 578 \\ \hline 474 \end{bmatrix}$ |
| Kastanien, echte   | 7,0                                                                           | 11,0                                                    | 7,0                  | 69,0                   | 3,0                                                        | 3,0                                                 | 393                                                      |

In dieser Übersicht tritt auch:

die Olive auf, als eine sehr fetthaltige Steinfrucht, die für unsere Küche für gewöhnlich nur die Bedeutung einer Würze bekommt — die uns aber durch das Auspressen das Butterersatzmittel Olivenöl (S. 43) gibt, und

die Kastanie, obgleich es eine in der Zusammensetzung von den Nüssen sehr abweichende Frucht ist. Ich habe sie indessen mit den Nüssen zusammenstellen wollen, weil sie, wie diese, im Besitz eines so hohen Nährwertes ist; freilich nicht so sehr durch hohen Fettgehalt, sondern mehr durch hohen Gehalt an Kohlenhydraten.

Im Besitz eines in den meisten Fällen verhältnismäßig niedrigen Nährwertes, aber eines um so höheren Genußwertes, durch sehönes Äußere und abweehselndem Geruch und Gesehmack, erhalten die Früchte somit im ganzen einen weit höheren Wert als Genußmittel denn als Nahrungsmittel.

Der Genuß entsteht hauptsächlich durch den Geschmack der verschiedensten Fruchtsäuremischungen und das abweehselnde Aroma (Geruch und Geschmack), die verschiedensten Mischungen ätherischer Öle und ähnlicher aromatischer Stoffe.

Die drei wichtigsten Fruchtsäuren sind folgende: die Äpfelsäure, am reichlichsten in Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Kirschen, und in Verbindung mit der Zitronensäure in Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren; überwiegend Zitronensäure in Zitronen, Apfelsinen, Preiselbeeren, Blaubeeren; die beiden vorgenannten Säuren (die nach den Früchten Namen erhalten, in denen sie zuerst chemisch nachgewiesen wurden) in Verbindung mit der Weinsäure in der Holunderbeere; letztgenannte Säure ganz vorherrschend in der Weintraube. Die Menge dieser Fruchtsäuremischungen in den verschiedenen Früehten ist eine schr abweichende, wie aus oben angegebenen Zahlenwerten ersichtlich. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß der saure Geschmack der Früchte nicht allein durch die Menge der vorhandenen freien Säure bestimmt wird, sondern auch durch den Grad, in welchem die Säure durch den daneben von der Natur mitgegebenen Zucker verdeckt wird. Indem die Früchte

378 Früchte.

während der Reife und Nachreife deutlich süßer werden, nimmt währenddessen die Säuremenge wirklich ab, bei gleiehzeitiger Bildung süßester Zuekerarten: des Frueht- und Traubenzuekers.

Salze kommen in den Früchten in nur ganz kleinen Mengen vor (0,1-0,75%). Das Kali ist besonders vorherrschend, mit Phosphorsäure und wenig Kieselsäure. Mehrere unserer gewöhnlichsten Früchte sind verhältnismäßig reich an Eisen, besonders Äpfel, Kirschen, Erdbeeren.

Bei allen Angaben über die ehemisehe Zusammensetzung der Früchte wird es ausdrücklich hervorzuheben sein, daß dieselben eine sehr wechselnde ist, nach Pflanzenvarietät, nach Klima, Witterung, Erdboden, und nicht zum wenigsten nach Reifungs- und Nachreifungsgrad.

Die mild abführende Wirkung gewisser Früehte stellt eine sehr bedeutungsvolle Eigensehaft dar, nämlich der in unseren Tagen so allgemein vorkommenden Stuhlverstopfung (habituellen Obstipation) gegenüber — und ist wahrseheinlich hauptsächlich auf die Fruehtsäuren zurückzuführen, im Zusammenwirken mit dem Zucker und der Zellulose.

Die Textur oder der innere Bau der Früehte und die dadurch bestimmte Verdauliehkeit wäre der zweite Hauptgesiehtspunkt bei Beurteilung der allgemeinen Gesundheitsmäßigkeit und Verwendbarkeit der Früehte.

Weil die Früchte verhältnismäßig wenig Zellulose enthalten, vor allem aber weil die Zellulose derselben eine besonders zarte ist, und weil die Früchte daneben sehr saftreieh (wasserreich) sind, bekommt das meiste Fruehtfleisch eine ziemlich geringe Dichte und Festigkeit. Es gibt daher nicht wenige Früchte, die wegen der vollkommenen Sprödigkeit und Leichtzerteilbarkeit ihres Fleisehes bereits im rohen Zustande vollkommene Leichtverdaulichkeit besitzen; wozu auch der Umstand beiträgt, daß unter den Kohlenhydraten in so vielen Fällen (neben der Zellulose) die Zuekerarten vorherrschen, besonders der Frucht- und Traubenzucker.

So behalten Früchte, wie die Banane — die zu dem diätetisch vollkommensten gehört —. weiche Sommerbirnen. Pflaumen (Reine-elaude), Pfirsiehe, Aprikosen, Melonen, vollreif, auch im rohen Zustande volle Allgemeinverwendbarkeit — für Gesunde, wie unter mancherlei Krankheit. Dies gilt für das Fruchtfleisch, wenn es (roh, ganz reif, oder auch gekoeht, gebaeken) im Munde völlig zergehen kann. Aber daneben gibt es in den Früchten andere Teile, die mehr oder weniger schwerverdaulieh sind, oder ganz unverdaulieh: wie Schalen, Hülsen, Häute, Steine, Kerne, Kerngehäuse usw.

Derartige besondere Teile können nun gewöhnlich, bei der Zubereitung oder während des Verspeisens, ausgeschaltet werden. Es gibt aber eine große Gruppe von Früchten (und darunter mehrere unserer am meisten verwendeten), in denen im Fruchtfleisch selber eine Menge ganz kleiner Kerne oder Steinehen zerstreut eingelagert sind: nämlich

bei den Beeren, den echten wie den uneehten. Diese Steinehen sind vom Fruchtfleisehe nicht trennbar. Um sie zu entfernen, muß der

Fruchtsaft (durch ein Seihtuch) abgeseiht werden.

Unter versehiedenen Umständen, vor allem bei verschiedensten Verdauungsleiden, kann das Auftreten soleher kleiner, harter, teilweise spitziger Kleinkörper, die für Zerkleinerung und Auflösung sehr unzugänglich sind, im Magen und Darm besonders sehädlich werden. Insofern bekommen solche kleinkernige Früchte, in ganzer Gestalt, eine besehränktere Verwendbarkeit.

Auch die nußartigen Früchte bleiben in diätetischer Beziehung, ihrer dichten, harten Textur wegen etwas eigenartiges. Durch Zermalmen und Mahlen kann man die Nüsse kleinmachen, sehr sehwer aber ganz gleichmäßig fein zerteilen; man kann einen Teil des Nußinhaltes in Flüssigkeit, in Emulsion bringen, also in ganz fein zerteilter (leichtverdaulicher) Form (vgl. Mandelmileh Nr. 1515). Ganze Nußfrüchte aber sind nur durch äußerst gut durchgeführtes. Kauen (auf welches aber nur ganz ausnahmsweise zu rechnen ist) in eine einigermaßen leichtverdauliche Form zu bringen. Als Regel werden die Nüsse als schwerverdaulich zu bezeichnen sein; was in Anbetracht des hohen Nährwertes der Nüsse zu bedauern ist.

Die getroekneten Früchte sind eigens zu besprechen. Es sind teilweise dieselben Früchte, mit denen wir sonst zu tun haben — nämlich:

| Getrocknet | Wasser | Freie<br>Säure | Zucker | Anderes<br>Kohlen-<br>hydrat | N-Gehalt,<br>Stoffe | Salze    |
|------------|--------|----------------|--------|------------------------------|---------------------|----------|
|            | %      | <u> </u>       | %      | %                            | %                   | <u>%</u> |
| Apfel      | 31,0   | 3,5            | 45,0   | 9,0                          | 1,5                 | 1,5      |
| Birne      | 30,0   | 0,8            | 29,0   | 30,0                         | 2,0                 | 1,6      |
| Zwetsche   | 29,0   | 2,0            | 36,0   | 11,0                         | 2,0                 | 1,5      |
| Aprikose   | 32,0   | 2,5            | 30,0   |                              | 3,0                 | 1,4      |
| Rosine     | 24,0   | 1,0            | 60,0   |                              | 2,0                 | 1,5      |
| Korinthen  | 25,0   | 1,5            | 62,0   | 6,0                          | 1,0                 | 2,0      |
| Feige      | 29,0   | 0,7            | 51,0   | 5,0                          | 3,5                 | 3,0      |
| Dattel     | 18,0   | 1,0            | 47,0   | 25,0                         | 2,0                 | 2,0      |

Indem durch das Troeknen Wasser entfernt wird, werden die getroekneten Früchte natürlieherweise verhältnismäßig reieher an nährenden Bestandteilen. Es sind daher Nahrungsmittel von reeht hohem Nährwert; aber dieser Umstand verliert teilweise seine Bedeutung, denn um verzehrt werden zu können, müssen sie erst, durch Aufweichen in Wasser wieder wasserreieher gemacht werden. Dazu kommt, daß das getrocknete Fruehtfleiseh schwerlieh bei der Zubereitung (Aufweiehen und Koehen) die ursprüngliche spröde Konsistenz und den natürliehen Leiehtverdauliehkeitsgrad wieder erreieht.

Die Datteln, eine Frucht, die wir nur im getroekneten Zustand kennen, haben dagegen, auch so, eine spröde Konsistenz behalten,

380 Früchte.

und eine so weiche Haut, daß sie sich allgemein auch für das Verzehren in rohem (ungekochtem) Zustand eignen.

1501. Eine Übersicht über die Vielfältigkeit der Früchte erhalten wir, trotz der großen Verschiedenartigkeit, indem wir sie auf gewisse Gruppen verteilen.

| I. Kürbisartige                                           | II. Kernfrüchte                        | III. Stein-                                                       | IV. Kleinl                                              | ernfrüchte                                                                                 | V. Nußartige                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Früchte                                                   |                                        | früchte                                                           | echte Beeren                                            | unechte Beeren                                                                             | Früchte                                               |
| Kürbis Agurke Melone Tomate — Banane — Rhabarber- stiele* | Apfel Birne Quitte — Apfelsine Zitrone | Kirsche<br>Pflaume<br>Zwetsche<br>Aprikose<br>Pfirsiehe<br>Dattel | Erdbeere<br>Himbeere<br>Brombeere<br>Maulbeere<br>Feige | Stachelbeere Johannis- beere Blaubeere Preißelbeere Schwarze Johannisbeere Holunder- beere | Haselnuß<br>Wallnuß<br>usw.<br>—<br>Kastanie<br>Olive |

## Kap. 155. Zubereitung von Früchten.

#### 1502. Die Verdaulichkeit im Verhältnis zur Zubereitung.

In dieser Beziehung verhalten sieh die Früchte recht verschieden. Im ganzen ist eine Zubereitung hier weit weniger erforderlich als bei den anderen Gruppen der pflanzlichen Nahrungsmittel, weil das reine Fruchtfleisch so mancher Früchte schon im natürlichen Zustande so volkkommen weich und mürbe ist; und die früher (Kap. 87, S. 213) genannte lange Umbildungsreihe der Nährstoffe, während der Zubereitung und der Verdauung, wird bei den Früchten in so vielen Fällen eine stark abgekürzte — was im ganzen höhere natürliche Leichtverdaulich keit bedeutet.

An Stärke, die den längsten Umbildungsweg vor sich hat bis auf Zucker, enthalten die Früchte durchgängig sehr wenig (außer im Kürbis und ähnlichen Früchten); an Dextrin und ähnlichen Stoffen, die auf dem Umbildungswege auf Zucker schon gut vorgeschritten sind, enthalten sie teilweise nicht so wenig; an Rohrzucker, welcher eigentlich keiner chemischen Umbildung, keiner eigentlichen Verdauung bedarf, sondern nur gespalten werden soll, enthalten die Früchte teilweise recht viel. Der Trauben- und Fruchtzucker, die Kohlenhydrate, die hier am reichlichsten vertreten sind, sind gar keiner chemischen Umbildung bedürftig, indem sie schon an sieh der Aufsaugung zugänglich sind.

<sup>\*)</sup> Obgleich diese Stiele eigentlich nicht den Früchten zuzuzählen sind, werden dieselben doch hier eingereiht, weil sie sich in Bezug auf ehemischen Charakter und Verwendung in der Küche den Früchten anschließen.

## 1503. Sorgfältiges Reinmachen.

Weil es daher die, stellenweise vorkommenden, eigenen, harten Bestandteile sind, welche besondere Schwierigkeiten machen, wird manchmal den Früchten gegenüber ein sorgfältiges Reinmachen erforderlich; nämlich Abziehen äußerer Häute (mit oder ohne vorhergehendes Abbrühen), Entfernung von Schalen, Hülsen, Kernen usw.

#### 1504. Wärmeeinwirkung.

Bei vielen Früchten, auch wo sie warm verzehrt werden sollen, ist gar kein eigentliches Kochen nötig, indem sie so weich sind, daß sie nur eines Anwärmens oder höchstens eines ganz kurzen Aufkochens bedürftig sind, um "gar" geworden zu sein — und alles Kochen von Früchten soll jedenfalls nur auf ganz sachter Wärme, sehr zweckmäßig auf Wasserbad, geschehen. Das Dauerkochen 802—809 wird hier auch verwendbar — gleichfalls das Kochen in Dampf.

Das Backen und Braten von Früchten ist oftmals anwendbar.

Das Kochen in Fett (Friture) — gewöhnlich mit panierten
Früchten — wird auch geübt, ist aber keine gute Zubereitungsweise.

#### 1505. Säuresättigung.

Eine solche kann wünschenswert werden, bei gewissen stärker sauren Früchten, während der Zubereitung, indem man sie einige Zeit in Wasser stehen läßt, worin etwas doppeltkohlensaures Natron aufgelöst ist. Die dafür nötige Menge läßt sich schwer genauer angeben, weil der Säuregehalt der Früchte so sehr verschieden ist. Durchschnittlich kann angegeben werden: 1 Teelöffel voll auf  $^{1}/_{2}$  kg Früchte.

#### 1506. Getrocknete Früchte.

Diese sollen immer, bevor sie gekocht werden, zum Aufweichen in kaltes Wasser gestellt werden, 12—24—36 Stunden lang — säurereichere Früchte mit doppeltkohlensaurem Natron — und in demselben Wasser gargekocht werden; am besten mit Dauerkochen.

#### 1507. Früchte in Mus oder Pürec.

Früchte in dieser Form werden häufig verwendet und anempfohlen. Bei den meisten Früchten besteht für eine derartige Zubereitung kein besonderes Bedürfnis, indem so sehr viele derselben schon roh so mürbe und weich sind, daß sie im Munde ganz glatt zerdrückt werden können.

#### 1508. Das Würzen der Früchte.

Obgleich die Früchte selber in so wesentlichem Grade Gewürz oder Genußmittel darstellen, sind viele derselben doch eines Gewürzzusatzes bedürftig, und dann, wegen der natürlichen Säure, vornehmlich eines 382 Früchte.

Zuckerzusatzes. Indem so viele Früchte sich derartig für Zuckerung eignen, oftmals für starke Zuekerung, können die Früchte, die selber so geringen Nährwert besitzen, als Mittel für eine reichliche Nahrungs-

zufuhr (Überernährung) dienen.

Für viele Früchte ist ein kleiner Nebengeschmack sehr vorteilhaft — z. B. von Kaneel oder Vanille. Ausgezeichnete, feine Geschmackswirkungen sind zu erreiehen mittels des Paarens eines Fruchtgeschmackes mit einem anderen. In dieser Weise macht sich ein leichter Zitronengeschmack neben den meisten Früchten, besonders bei der Banane, der Birne, während Johannisbeerensaft (oder Gelee) sehr sehön mit dem Apfel zusammenstimmt. Himbeere gut mit Pfirsich usw.

#### Klasse I.

## Fruchtauszüge — Saftmischungen, Limonaden u. dgl.

## Kap. 156. Fruchtauszüge mit Wasser, mit kalter Zubereitung.

1509. + Äpfelwasser.

| 1000 | Äpfel 1 großer                                | Gr.<br>125 | Der Apfel wird geschält, das       |
|------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 250  | Zucker                                        | 30         | Kerngehäuse ausgestochen — mit     |
| 2000 | Wasser, kalt <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | 250        | Zucker gefüllt — gebacken —        |
| 40   | Zitronensaft 1 Tl.                            | 5          | mit dem Wasser zerquetseht,        |
|      |                                               |            | 20 Min. hingestellt — die Flüssig- |
|      | keit durch ein Stück<br>saft gewürzt.         | groben     | Zeuges geseiht — mit Zitronen-     |

## 1510. Apfelsinenlimonade.

|      | Apfelsine    | 1 große  |     | Die Apfelsine wird geschält, in   |
|------|--------------|----------|-----|-----------------------------------|
| 1000 | Wasser       | 1/, Lit. | 250 | Seheiben gesehnitten — mit dem    |
| 60   | Zueker       | í Eßl.   | 15  | Wasser und der abgeschälten       |
|      | Apfelsinense | eliale   |     | Sehale 3—4 St. kalt hingestellt — |
|      |              |          |     | filtriert — gesüßt, gewürzt.      |

#### 1511. Orangeade I.

Der Saft von einer Apfelsine wird mit klarem Zuckersirup gesüßt und in ein, mit feingestoßenem Ei angefülltes, Glas gegeben — es kann auch vorher ein leicht geschlagenes Ei mit dem Saft verkleppert werden.

### 1512. Orangeade II — Gouffé.

Apfelsinensaft und Gr. (-schale) von 2 St. ca.120

Zitronensaft von 1 St. ca. 60 (Zuckersirup ca. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Lit. 350

 $\begin{array}{c}
\text{Zuckersrup ca. } \frac{1}{3} \text{ Lit.} & 550 \\
\text{Wasser} & \text{ca. } \frac{2}{3} \text{ Lit.} & 650
\end{array}$ 

Die Schale der Apfelsinen wird einige Zeit mit dem Sirup hingestellt, der danach durch ein Stück dichten Zeuges geseiht wird — der Saft wird von den Apfelsinen und der Zitrone ab-

gepreßt und durch Papier filtriert. — Der Sirup und der Saft werden mit dem Wasser vermischt.

#### 1513. Zitronenlimonade.

100 Saft (u. Schale) von 1 St. ca. 50 1000 Wasser ½ Lit. 500

125 Zucker 60

Der Saft der Zitrone wird ausgedrückt und gesüßt, mit der feinzerschnittenen Schale ½ St. hingestellt — durch ein Linnenstück filtriert — mit Wasser (oder Mineralwasser) verdünnt.

## 1514. Kirschenwasser, "Eau de cerises" — Escoffier.

1000 Kirschen - 1/2 kg 500 Die Früchte werden durchgestri-1000 Wasser 1/2 Lit. 500 chen, mit den herausgenommenen

7/2 Lit. 500 enen, int den herausgehommenen 360 Zucker 180 und zerstoßenen Kirschenkernen "Kirsch" 2 Weingl. kalt 1 St. hingestellt — mit dem Wasser übergossen — durch Zeug

filtriert — mit Eisstücken, dem "Kirsch" und dem Zucker 20 Min. kaltgestellt (soll auf der Zuckerwage ca. 9% zeigen).

## Stachelbeerenwasser mit Himbeergeschmack.

Ebenso zuzubereiten — mit Stachelbeeren 750, Himberen 250 zu Wasser 1000.

#### Beerenlimonade verschiedener Art.

Ist aus anderen Beeren zu bereiten, nach ähnlichen Mischungsverhältnissen, mit Zucker nach Geschmack — mit Zitronensaft, Zitronensäure als Gewürz.

#### 1515. Mandelmilch.

Mandeln, süße

100

Die Mandeln werden abgebrüht,

50

Geschält — mit der halben Portion Zucker und wenig Wasser

Orangenblütenwasser

200

Die Mandeln werden abgebrüht,

geschält — mit der halben Portion Zucker und wenig Wasser

zerstoßen, ganz fein — das übrige

Wasser (kalt oder lauwarm) aufgegossen — gut verrührt — mittels eines Stück starken Zeuges abgepreßt, nachdem die Mischung ½ St. gestanden — mit dem übrigen Zucker gesüßt.

Nußmilch ebenso, aus Hasel-, Wallnüssen.

# Kap. 157. Fruchtauszüge mit Spiritus und Essig – kalt bereitet.

## 1516. Nektar, Äpfelgetränk mit Wein.

| 1000 | Äpfel<br>Weißwein<br>Zucker | $^{\rm Gr.}_{375}$ $^{\rm 1}/_{\rm 2}$ Fl. $^{\rm 375}_{75}$ $^{\rm 75}_{\rm (oder\ mehr)}$ | Stunden mit dem Wein hingestellt — die Flüssigkeit ab- |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |                             |                                                                                             | gepreßt — gesüßt — nach Ge-                            |

sehmack mit mehr Wein (Weißwein, Champagner) oder mit Wasser vermischt — auch mit Pfirsich oder anderen aromatischen Früchten zu bereiten.

#### 1517. Zitronenschalenextraktlimonade.

## Apfelsiuenschalenextraktlimonade ("Maitrank").

- I. Die Schale von Zitronen oder Apfelsinen (8 St.), Spiritus vini (1/4 Lit., 250), wird in fest verschlossener Flasehe 3—6Wochen hingestellt filtriert.
- II. Zucker 200, Wasser 1000 werden miteinander zu klarem Sirup verkocht.

Diese Portion Zuekersirup wird kochend mit einem kleinen Weinglas des Schalenextraktes verrührt. — Mit dieser Mischung wird Limonade bereitet durch Verdünnen mit Wasser oder Mineralwasser, nach Geschmack — kann auch mit mehr Zucker bereitet werden — kann mit Mischung von Zitrone und Apfelsine bereitet werden.

## 1518. Himbeerenspiritus (., Alcool de framboises") — Seignobos.

Himbeeren 1000 Die Beeren werden 8 Tage lang mit dem Spiritus 1000 Spiritus stehen gelassen — zerstampft und filtriert — davon wird 1 Tl. genommen auf 1 Glas Wasser — mit Zucker nach Geschmack — aus Erdbeeren oder anderen säuerlichen Früchten ebenso.

#### 1519. Fruchtlikör.

Die Früchte werden mit der spiritushaltigen Flüssigkeit und den Gewürzen 4 Wochen lang hingestellt, bei wiederholtem Umrühren, an lauwarmer Stelle — filtriert, gesüßt — 8 Tage an die Sonne gestellt — filtriert — auf Flaschen gegeben. — Es können verwendet werden:

Erdbeeren, Himbeeren an Gewürz: Kaneel, Gewürz-Kirschen 1000 nelken, Vanille usw. Zucker 1500

Arrak, Cognac usw. 1000

#### 1520. Zitronen-, Apfelsinenschalenessig.

Schale, kleingeschnitten, nur das Gelbe, von Zitronen oder Apfelsinen (12 St.) wird mit Weinessig 1000 (1 Lit.) 14 Tage an die Sonne gestellt und filtriert — auf Flasche gegeben — mit Zuckerzusatz für Limonade verwendet.

#### 1521. Himbeerenessig.

Himbeeren 1250 Die Beeren werden zerstampft, mit dem Weinessig 1000 Essig 5 Tage lang bei wiederholtem Um-Zucker ca. 625 rühren hingestellt — mit einem Stück Zeug ausgepreßt — mit dem Zucker 15 Min. lang gekocht — geklärt — auf Flaschen gegossen — für Limonaden verwendet — oder als Zusatz zu Fruchtsuppen oder anderen Fruchtspeisen.

Kirschenessig ebenso.

#### 1522. Erdbeeressig.

Aus Beeren 1000, Weinessig 1000, Zucker 300 — ebenso.

# Kap. 158. Fruchtauszüge, bereitet mit Aufguß kochenden Wassers, oder durch Aufkochen.

## 1523. Melonengetränk. "Eau de Melon" – Escoffier.

Melone, reines Fruchtfleisch 1000, wird durchgestrichen, mit kochendem Zuckersirup 1000 vermischt — gekühlt — geseiht — mit kohlensäurehaltigem Wasser vermischt (bis auf 9%, an der Zuckerwage) — kalt gestellt — mit Orangenblütenwasser gewürzt.

### Ananasgetränk ebenso.

Mit gehacktem Ananas 750 -- mit Kirschenlikör ("Kirsch") oder anderem Likör gewürzt.

## 1524. + Apfelwasser — Hannemann.

Äpfel (4 große, ca. 500 g) werden abgespült, in dünne Scheiben zerschnitten — mit kochendem Wasser (ca. 1 Lit., 1000) übergossen — 1 Stunde hingestellt — die Flüssigkeit abfiltriert — nach Wunsch mit Zucker, Saccharin, Glyzein zubereitet.

386 Früchte.

### 1525. + Äpfeltee — Humphrey.

Ein feiner saurer Apfel, in Stücke zerschnitten, wird mit  $^{1}/_{4}$  Lit. (250) Wasser gargekocht — die Flüssigkeit wird abgeseiht, gesüßt — kann mit etwas Zitronenschale gekocht werden. — kalt zu geben.

#### 1526. Kirschengetränk oder Erdbeergetränk.

| D.                               | Gr.        |                                          |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Beeren                           | 350        | Die Beeren abgespült, abgetropft, werden |
| Wasser                           | 1000       | mit dem Wasser (koehend) übergossen      |
| Zuckersirup                      | (38°)      | 1—2 St. zugedeckt hingestellt — mit dem  |
| <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 375        | Sirup vermiseht — glatt gerührt —        |
|                                  |            | 2 St. hingestellt — durch feines Zeug    |
| geseiht (ohn                     | e ausgedri | üekt zu werden) — unvermischt oder mit   |
| Wasser verd                      | lünnt verv | vendet.                                  |

#### 1527. Fruchtgetränk von getrockneten Früchten — nach Hannemann.

| Zwetschen  | 500  | Die getroekneten Früchte werden in       |
|------------|------|------------------------------------------|
| oder       |      | kaltem Wasser aufs Feuer gesetzt und     |
| Kirsehen   | 250  | 1—2 St. gut zugedeekt leise gekocht —    |
| oder       |      | mit Wasser nach Wunsch vermischt —       |
| Hagebutten | 125  | die abgeseihte Flüssigkeit gesüßt — kann |
| Wasser     | 1000 | auch gleich mit etwas Kaneel gekocht     |
| Zucker     |      | werden.                                  |

### 1528. Blaubeerengetränk von getroekneten Beeren — nach Hannemann.

| Beeren  | 100       | Die abgespülten, in Wasser 1 St. ge-   |
|---------|-----------|----------------------------------------|
| Zueker  | 40        | weichten Beeren werden im Wasser 1 St. |
| Wasser  | 1000      | gekoeht — gesüßt — die durch ein Haar- |
| Rotwein | 3 Eßl. 45 | sieb geseihte Flüssigkeit mit dem Wein |
| Dotter  | 1 St. 15  | vermischt, mit dem Dotter verrührt.    |
| Kaneel  |           |                                        |

#### Klasse II.

## Fruchtsäfte und Fruchtsirupe.

## Kap. 159. Abseihen, Auspressen, Abkochen.

## 1529. Fruchtsaft, kalt (roh) abgeseiht.

Die Früchte (nur frische und besonders saftreiche Früchte) werden zerdrückt — 24 St. kalt gestellt — der Saft wird durch ein abgebrühtes und wieder abgekühltes Stück diehten Zeuges abgeseiht, ganz ohne Auspressen.

In der Weise:

Apfelsinen-, Zitronensaft, kalt abgeseiht.

Kirschen-, Himbeerensaft, do.

Johannisbeeren-, Blaubeeren-, Holunderbeerensaft, do.

(Man bekommt in der Weise ea.  $^3/_{16}$  Lit. von  $^1/_2$  kg, 500 Früehte.)

#### 1530. Fruchtsaft, kalt (roh) ausgepreßt.

Die Früchte werden zerdrückt, 24 St. hingestellt — mit einem Preßtuch ausgepreßt, oder in einer Saftpresse — hierzu auch die Fruchtreste aus 1529 verwendbar, und jede andere härtere, festere Fruchtsorte — in der Weise:

Apfelsinen-. Zitronensaft, kalt ausgepreßt.

Kirsehensaft, do.

Erdbeeren-, Brombeeren-, Maulbeerensaft, do.

Johannisbeeren-, Staehelbeeren-, Blaubeeren-, Schwarze-Johannisbeeren-, Holunderbeerensaft, do.

(Man bekommt damit ea. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Lit. Saft von <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg, 500 Beeren.)

### 1531. Fruchtsaft von frisehen Früchten, abgekocht und ausgepreßt.

Die Früehte (die versehiedensten verwendbar, wie auch die Abfälle von 1529 und 1530) werden weichgekocht — mit ½ Lit., 500 Wasser auf 1 kg, 1000 Früchte — und zerstampft — der Saft mit einem Preßtuch ausgepreßt (wie 1530) — in der Weise:

Apfel-, Birnen-, Quittensaft, abgekoeht, ausgepreßt. Kirsehen-, Zwetschen-, Aprikosen-, Pfirsiehsaft, do. Erdbeeren-, Himbeeren-, Brombeerensaft, do. Johannisbeeren-, Blanbeeren-, Holunderbeerensaft, do. usw.

(Man bekommt hiermit ea.  $^3/_8$  Lit. Saft von  $^1/_2$  kg Früehten oder 750 von 1000.)

## 1532. Fruchtsaft von getrockneten Früchten, abgekocht, abgepreßt.

Die Früehte werden, nach sorgfältigem Abspülen, mit kaltem Wasser 24—48 St. aufgeweieht (mit oder ohne doppeltkohlensaurem Natron, nach 1505) — mit dem Wasser gekoeht (im ganzen 1 Lit., 1000 auf  $^{1}/_{2}$  kg, 500 Früehte), bis völlig weich gekoeht — der Saft wird abgeseiht und ausgepreßt — wobei erhältlich ea. 625—750 g Saft —:

Kirschen-, Zwetschen-, Blaubeeren-, Holunderbeerensaft, von getrockneten Früchten abgekoeht, ausgepreßt.

#### Fruchtsirupe:

1533. + Biruen-, Apfelsirup — naturell — eingekocht.

Birnen, süße, reife oder überreife (nicht mehlige), werden ungeschält in Stücke zerschnitten — die Blume, Kerne, Kerngehäuse sorgfältig entfernt — mit kaltem Wasser abgespült — in Wasser (250 auf 1000 Früchte) ganz weich gekocht — der Saft ausgepreßt — bei leiser Wärme eingekocht, bis auf einen fadenziehenden Sirup — bis auf dunkle Färbung.

Apfelsirup aus ganz reifen, süßen Äpfeln ebenso.

#### 1534. + Apfelbutter, Birnenbutter.

Der Apfel- oder Birnensirup (1533) wird einige Zeit mit durchgestrichenem ungesüßten Apfel- oder Birnenmus gerührt (zum Bestreichen von Brotschnitten).

#### 1535. Stachelbeereusirup und andere Fruchtsirupe.

Stachelbeerensaft (1 Lit., 1000, nach 1529—1531) oder anderer Fruchtsaft, wird mit Zucker (2 kg, 2000) verkocht — durch ein abgebrühtes, abgekühltes Tuch geseiht — geklärt — auch verschiedene Fruchtsaftmischungen verwendbar (z. B. ½ Stachelbeeren-. ½ Kirschen-, ¼ Himbeerensaft).

Alle anderen Fruchtsäfte nach 1529—1531 sind in dieser Weise zu verwenden.

Die Sirupe werden feiner bei kürzerem Kochen die feinsten Sirupe bekommt man aus den Fruchtsäften 1529—1531, wenn sie mit einem schon vorher geklärten Zuckersirup bereitet werden.

#### Klasse III.

# Fruchtsaftsuppen, -Saucen, -Grützen (oder Breie oder Flammeri).

## Kap. 160. Fruchtsuppen.

#### I. kalte:

## 1536. Apfelsiuenkaltschale.

Gr. Cal. Der Saft (1530) filtriert, mit 100 Apfelsinensaft 1/10 Lit. 30 500 Wasser und Wein vermischt, 50 195 Zucker gesüßt, gewürzt — wird (Weißwein) 1/5 Lit. 200 1000 mit Apfelsinenschnitten oder ) Wasser - Früchten - (Himanderen -Kaneel, wenig Erdbeeren. ganz) beeren.

angerichtet - mit anderen Fruehtsäften ebenso.

#### II. warme:

## 1537. + Klare Fruchtsuppe — Kirschensaftsuppe.

|     | Beeren<br>Wasser | $^{1/_{2}}$ kg $^{1}$ Lit. | 500 |     | Die Beeren, zerstampft, werden mit dem Wasser ge-  |
|-----|------------------|----------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------|
| 250 | Zucker bis       |                            | 250 | 974 | koeht — geseiht — die<br>Suppe mit dem Gewürz auf- |

gekocht, gesüßt — kann nach Gesehmack mit Wasser verdünnt werden (auch mit weniger Frucht).

Quitten-, Apfel-, Birnen-, Zwetschen-, Rhabarbersuppe — ebenso.

### 1538. + Fruchtsuppe mit Dotter abgerührt.

#### Stachelbeersuppe.

| 500   | Stachelbeeren ½ kg   | 500     | 165    | Die Beeren (reife) werden mit |
|-------|----------------------|---------|--------|-------------------------------|
| 1000  | Wasser 1 Lit.        | 1000    |        | dem Wasser und Gewürz ge-     |
| 125   | Zueker               | 125     | 487    | koeht — der abgeseihte und    |
| 30 15 | Dotter 2—3 St.       | 30-45 1 | 08-162 | ausgepreßte Saft wird ge-     |
|       | Kaneel, Vanille      |         |        | siißt — mit den glatt ge-     |
|       | Wein, Zitronenschale |         |        | rührten Dottern legiert, eben |
|       |                      |         |        | vor dem Anrichten.            |

#### Melonen-, Tomatensuppe,

Rhabarber-, Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Aprikosensuppe, Johannisbeerensuppe usw. — ebenso — mit versehiedenem

Zuekerzusatz nach Säuregehalt:

— aus einzelner Fruchtsorte oder gemischten Früchten.

## 1539. + Fruchtsuppe mit Brot abgerührt.

Der Fruehtsaft (nach 1529—32) wird mit gleicher Menge Wasser verdünnt — aufgekoeht, gesüßt, gewürzt — mit Brot abgerührt, 60 g (auf 1000 Suppe), nach 469 7. vorbereitet — damit 20 Min. leise gekoeht — kann noch einmal durchgestrichen werden.

## 1540. Fruchtsuppe mit Mehl abgerührt.

## Kirschensuppe.

Kirschensaft (1529—32) 350 bis 500 wird mit Wasser aufgefüllt, bis auf 1000 — aufgekocht — mit etwas in Wasser glatt gerührtem Mehl (25 auf 1000 Suppe) abgerührt, gesüßt, gekocht (das Mehl kann halb Weizen-, halb Kartoffel mehl sein).

Erdbeeren-, Kirschen-, Hagebutten-, Johannisbeerensuppe, Blaubeeren-, Preißelbeeren-, Holunderbeerensuppe usw. — ebenso. 390 Frichte.

## 1541. 🐇 Fruchtsuppe mit Mehlschwitze abgerührt.

Wird wie 1540 gekocht — zum Abrühren wird eine Mehlsehwitze verwendet (aus 25 g Mehl, 20 g Butter auf 1000 Suppe), die in die kochende Suppe eingerührt — und einige Zeit mit derselben gekocht wird.

## 1542. Fruchtsuppe von getrockneten Früchten.

## Kirschen-, Blaubeeren-, Apfel-, Hagebutten-, Holunderbeerensuppe.

Man berechnet dazu auf 1 Lit. 1000 fertiger Suppe ein Drittel des Gewichtes an getrockneten Früchten. Diese werden in kaltem Wasser lange Zeit aufgeweicht, mit dem Wasser gekocht — abgepreßt (nach 1532), gesüßt.

## Kap. 161. Fruchtsaucen.

## I. klare, (ohne Legierung):

### 1543. + Apfelsinensauce, kalt oder warm.

|      | Apfelsinensaft ½ Lit.<br>Zucker                       | Gr. Cal. 250 75 125 487 | Die Schale (von 3 Apfelsinen)<br>wird mit dem Zucker ab-                         |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | ${{\rm Wasser}\atop{\rm Rheinwein}} = 1/4 {\rm Lit}.$ | 250                     | gericben, davon ein Sirup<br>gekocht mit möglichst wenig<br>Wasser – der mit dem |

Apfelsinensaft durch ein Tuch geseiht, mit Wein vermischt und mit Wasser (nach Geschmack) verdünnt wird — für warme Verwendung ganz vorsichtig auf Wasserbad erwärmt.

#### 1544. + Kirschensaftsance.

| 1000 | – Kirschensaft, süß | $^{-1}/_{8}$ Lit. | 125 ca. 240 | Saft. Wein. Wasser werden |
|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| 1000 | Rotwein             | 1/8 Lit.          | 125         | miteinander verrührt und  |
| 1000 | Wasser              | 1/8 Lit.          | 125         | kalt verwendet — auch     |
|      |                     |                   |             | für warme Verwendung.     |

leicht erwärmt — kann mit wenig Zitronensaft. Vanille usw. gewürzt werden.

#### Himbeerensaftsance ebenso.

Erdbeeren-, Johannisbeeren-, Stachelbeerensance ebenso — auch mit Weißwein für Rotwein (besonders bei hellen Früchten).

### 1545. + Kalte schäumende Fruchtsauce.

# Kirschen-, Erdbeeren-, Himbeeren-, Johannisbeeren-, Preißelbeeren-, Holunderbeerensauce.

Cal. Gr. Der Saft (nach 1529-31) 250 ca. 75 1/, Lit. Fruchtsaft 1000 sehr klar, wird mit dem 125 487 Zucker 500 Zueker 15—20 Min. stark Gewürz gesehlagen — gewürzt —

kann nach Wunseh mit Wasser verdünnt oder mit Wein stärker gemacht werden.

## 1546. Gemischte Fruchtgeleesauce, kalt — Escoffier.

Die Gelees werden geschmolzen 200 (Stachelbeerengelee 1000 - in kaltem Gefäß mit den 50 Himbeerengelee übrigen Zutaten verrührt --250 Kirsehensaft 1000 auch mit den eingemaehten, ent-(nieht gesüßt) steinten, einige Zeit mit etwas in Apfelsinensaft von 1 St. Zucker und Kirsehwasser (oder Kirschen, ganze ähnliehem Likör), marinierten Ingwer, gestoßen, wenig Kirsehen.

#### 1547. Sauce Cumberland — nach Gouffé.

125 Stachelbeerengelee 500 250 1000 Portwein  $^{1}/_{4}$  Lit. Charlotten 2 kleine Zitronensaft u. -sehale von 1 St. Apfelsinensaft u. -schale von 1 St. Pfeffer, wenig 1 Tl. Senf

Die Charlotten werden mit kochendem Wasser abgebrüht und zersehnitten — mit den Sehalen (gehackt) und dem Gelee, dem Saft, Wein, Gewürz gut verrührt — auch Johannisbeerenoder Preiselbeerengelee verwendbar, einzeln oder vermiseht — auch Rotwein oder Madeira für Portwein — kalt zu größerem gebratenen, warmen Wild gereicht.

## II. Abgerührte Fruchtsaftsaucen:

#### 1548. + Fruchtsaftsauce mit Gelatine angesämt - nach Naumann

[pro Eßl. 15 g = ea. 18 Cal. Die Gelatine aufgeweicht, wird mit Zueker und Wasser (125 bis 175) aufgekocht—der Saft (125 bis 175) wird mit den Eiweißen leicht geschlagen—damit gekocht, bis klar geworden—durch ein Tueh

geseiht — mit Zitronensaft gewürzt — gerührt, bis erkaltet — vor Anrichten wieder gut durchgerührt.

392 Früchte.

Kirschen-, Erdbeeren-, Himbeeren-, Johannisbeeren-, Blanbeeren-, Preiselbeeren-, Schwarze Johannisbeeren-, Holunderbeerensaft, einzelne Sorte oder gemischt, kann ebenso verwendet werden.

1549. + Fruchtsauce mit Dotter legiert [Eßlöffel 15 g = ca. 24 Cal.

Die Dotter werden mit dem Zucker geschlagen — mit etwas Fruchtsaft (warm) verrührt — dann mit dem übrigen Saft — aufgekocht — gesüßt.

#### Fruchtsaucen mit Mehl abgerührt.

Nach 1540—1541, mit etwas mehr Mehl oder Mchlschwitze.

+ Fruchtsaucen mit Brot abgerührt.

Wie 1539, mit etwas reichlicher Brot.

## Kap. 162. Fruchtsaftgrütze oder Flammeri.

1550. Rhabarbersaftgrütze — mit Mehl legiert

[ganze Portion ca. 2300 Cal.

1000 ca. 200 Rhabarberstiele 1 kg 1000 Wasser 1 Lit. 1000 1000 Zucker ca.  $^{1}/_{9}$  kg 500 1950 500 Sagomehl 50 170 50

Johannis-

250

Die Stiele werden geschält, zerschnitten — mit dem Wasser und Gewürz weichgekocht — der abgeseihte Saft (es soll im ganzen 1 Lit. werden) wird gesüßt — mit Johannisbecrensaft nach

Geschmack vermischt — mit dem, mit etwas Wasser oder Saft glatt gerührten Mehl verrührt und einige Minuten gekocht auch mit Kartoffelmehl zu bereiten.

2320

1551. Rote Grütze, "Rödgröd" — mit Mehl legiert

fertig ca. 1500

beerensaft ca.  $\frac{1}{1}$  Lit. 250 ca. 100]

[ganze Portion ca. 2300 Cal. Der Saft (1529—32) wird mit dem Wasser (1/3 bis 1/2 Saft) gekocht — kochend mit dem glatt gerührten Mehl verquirlt und unter Umrühren 8—10 Min. gekocht — auch mit Kartoffelmehl 60 g.

## Verschiedene Frnchtsaftmischungen werden verwendet:

Johannisbeerensaft
Sehwarze-Johannisbeerensaft
Kirschensaft

oder Holunderbeeren-, Johannisbeerensaft für sieh.

Versehiedenes Gewürz kann mitgekocht werden: Kaneel, Vanille, Zitronenschale — auch Mandeln, abgebrüht, halbe oder gehackt.

## 1552. + Rote Griitze mit Gelatine steif gemacht.

Ganz nach 1551 — aber anstatt Mehl Gelatine, 10—12 Bl.  $(20-24~\mathrm{g})$  auf 1 Lit., 1000 Saft.

#### Rote Grütze mit Agar-Agar.

Agar-Agar (10—15 g auf 1 Lit., 1000 Saft) wird abgespült — aufgeweicht — mit dem übrigen aufgekocht.

# 1553. Himbeerenflammeri mit Wein, "Pain de framboisc au Vin—nach Urbain Dubois [ganze Portion ea. 2350 Cal.

|      |         | C                     | Col  | 10                           |
|------|---------|-----------------------|------|------------------------------|
| 4000 |         |                       |      | Saft und Wein werden mit     |
| 1000 | Rotwein | $^{-1}/_{2}$ Lit. 500 |      | dem Zucker gekocht — ko-     |
| 2)0  | Mehl    | 200                   | 700  | chend mit dem glatt ge-      |
| 375  | Zueker  | ca. 375               | 1460 | rührten Mehl verrührt —      |
|      | fei     | rtig ea. 1575         | 2360 | aufgekoeht — in Glasschale   |
|      |         |                       |      | gegeben, gekühlt — gestürzt, |
|      |         |                       |      | mit Rahmschnee gereicht.     |

#### Klasse IV.

# Fruchtpüree-Suppen, -Saucen, -Grützen (Flammeri).

## Kap. 163. Fruchtpüree - Fruchtpüreesuppen.

## 1554. Fruchtpüreebereitung.

Die Früchte (geschält, von Kernen usw. befreit) werden zerstampft und durch Pürecsich (Fig. 18—19) gestrichen, mit Holzlöffel oder Stößer (Fig. 20).

Die Früehte können, wenn genügend weieh und saftig, in rohem Zustande genommen werden — müssen sonst erst weichgekocht oder gedämpft werden.

Getrocknete Früchte müssen vorher sehr lange Zeit (24 bis 48 Stunden) aufgeweicht werden — und müssen sehr gar gekocht werden (auch nach 802—809).

## 1. kalte Suppen:

## 1555. + Pfirsichpüreekaltschale.

| 1000 | Pfirsich         | $^{-1}/_{4} { m kg}$ 250                        | Cal.<br>117 | Die Pfirsiche (frisch) werden                          |
|------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|      | Wasser<br>Zucker | <sup>-1</sup> / <sub>4</sub> Lit. 250<br>ca. 50 |             | abgebrüht und geschält — die halbe Portion in Scheiben |
|      |                  |                                                 |             | geschnitten, die andere halbe                          |

mit dem Wasser aufgekoeht, durchgestrichen — gesüßt — auf die Fruchtschnitte in die Suppenschüssel gegossen — stark gekühlt anzuriehten.

Aprikosenpiireekaltschale, Pflaumenpiireekaltschale — ebenso.

## 1556. Erdbeerenpiireekaltschale.

| 500  | Erdbecren | 1/8 kg   | 125 | 44  | Die Beeren werden mit dem      |
|------|-----------|----------|-----|-----|--------------------------------|
| 1000 | Wasser    | 1/4 Lit. | 250 |     | Wasserzerstampft und durch-    |
| 160  | Zucker    |          | 40  | 156 | gestrichen (durch feines Sieb) |
|      | Gewürz    |          |     |     | — gesüßt, gewürzt, kalt ge-    |
|      |           |          |     |     | stellt — mit einigen ganz ge-  |
|      |           |          |     |     | bliebenen Becren angeriehtet.  |

Himbeeren-, Brombeeren-, Manlbeeren-, Blanbeeren-, Schwarze-Johannisbeerenkaltschale — ebenso — mit verschiedener Zuekermenge, nach Geschmack.

## II. warme Suppen:

## 1557. + Kürbispüreesuppe — nach Gouffé

|      |          |                       |               | ganze Portion ea. 1250 Cal.   |
|------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| 1000 | Kürbis   | 100                   | Ō <b>30</b> 0 | Der Kürbis wird geschält.     |
| 4)   | Butter   | 4                     | 0 300         | zersehnitten, mit Wasser,     |
| 35   | Zucker   | 3                     | 5 165         | Butter, Salz, Zucker 2 St.    |
| 4000 | ∫Wasser) | $1/_4$ Lit. 25        |               | gekocht — durchgestrichen     |
| 1000 | (Mileh   | $\frac{3}{1}$ Lit. 75 | $0^{-485}$    | — mit der kochenden Milch     |
|      | Salz     |                       |               | verrührt — aufgekoeht —       |
|      |          |                       |               | warm angerichtet in der Sup-  |
|      |          |                       |               | penschüssel auf Brotschnitte. |

1558. Erdbeerenpiireesuppe I. warm. nach 1556 — aufgekocht.

## Erdbeerenpüreesuppe II.

| 300  | Erdbeeren            | ea                | ı. 300 | 105 | Die Beeren werden mit der  |
|------|----------------------|-------------------|--------|-----|----------------------------|
| 1000 | {Weißwein<br>{Wasser | $^{1}/_{2}$ Lit.  |        |     | halben Portion Wein weich- |
| 1000 | ) Wasser             | $^{-1}/_{2}$ Lit. | 500    |     | gekoeht — durchgestrichen  |
| 150  | Zueker               |                   | 150    | 585 | — mit dem Wasser, Zucker,  |
|      |                      |                   |        |     | dem übrigen Wein verrührt  |

aufgekocht — mit geröstetem Brot angeriehtet.

# 1559. + Hagebuttenpiireesuppe — nach Johanne Ottosen.

Hagebutten l Lit. Die Hagebutten (sehr reife) werden ab
Wasser l Lit. gespült, mit koehendem Wasser aufs
Feuer gebracht — kürzere Zeit gekocht
— 2—3 St. nachgekoeht (802—809) — durehgestrichen — mit
Zucker und Wasser vermiseht, bis auf passende Konsistenz und
aufgekoeht — eingemaehte Hagebutten werden beim Anrichten
dazugegeben — mit Rahmschnee gereicht.

## 1560. + Tomatenpüreesuppe mit Brot abgerührt

[ganze Portion ca. 400 (60) Cal. Gr. Cal Das Tomatenpüree wird mit Tomatenpüree 125 27 165 dem Wasser und dem (nach 3/, Lit. 750 Wasser 1000 469, 7 oder 492) vorbereiteten Zwiebaek 50 175 Zwiebaek gekoeht und durch 15 Butter 112 20 gestriehen — mit Butter und 30 Dotter 2 St. 108 40 Zueker verrührt — Salz, Zueker, wenig Feuer entfernt, mit den Zitronensaft 1 Eßl. Dottern abgerührt — zuletzt mit dem Zitronensaft.

#### 1561. + Apfelpüreesuppe mit Dotter legiert

[ganze Portion ca. 800 (60) Cal.
25 Die Äpfel werden im Wasser

| 650  | Äpfel  |        | 650  | 3 <b>2</b> 5 | Die Äpfel werden im Wasser  |
|------|--------|--------|------|--------------|-----------------------------|
| 1000 | Wasser | 1 Lit. | 1000 |              | weiehgekocht — glatt ge-    |
| 30   | Dotter | 2 St.  | 30   | 108          | schlagen, durehgestriehen — |
| 100  | Zucker |        | 100  | 390          | mit den mit Zucker ge-      |
|      |        |        |      |              | sehlagenen Dottern verrührt |

— mit Zwieback o. dgl. angeriehtet.

#### 1562. Stachelbeerenpüreesuppe mit Dotter legiert

ganze Portion ea. 700 Cal. Beeren 800 ca. 280 Die Beeren (reife, süße) wer-800 Wasser 1 Lit. 1000 den mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> des Wassers ge-1000 Dotter 1 St. 15 koeht, durehgestriehen mit 15 54 Zucker 100 dem übrigen Wasser — mit 100 390 dem Zueker aufgekocht mit dem Dotter abgerührt.

#### 1563. Rhabarberpiireesuppe mit Mehl legiert — Nimb

[ganze Portion ca. 750 Cal. 350 Stiele, geschält 350 ca. 70 Die Stiele werden mit Wasser 1000 Wasser 1 Lit. 1000 Gewürz gekocht Zucker 150 150 durehgestriehen — aufge-Sagomehl 30 30 100 koeht, mit Mehl verrührt — Wein, wenig gesüßt — mit Wein versetzt. Kaneel, Zitronenschale

| 1564. | Birnenpüreesuppe | mit Mehl legiert | [ganze Portion ca. | 1000 Cal. |
|-------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
|-------|------------------|------------------|--------------------|-----------|

| 600  | Birnen                                            | Gr.<br>- 600 ga. |     | Birnen, Wasser, Zitronen-                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Wasser 1 Lit.<br>Zucker                           | 1000<br>150      |     | schale, Kaneel werden ge-                                                                                      |
|      | Reismehl oder                                     | 190              | 585 | kocht (das Gewürz heraus-<br>genommen) und zerstampft                                                          |
|      | Sagomehl                                          | 15               | 50  | – und durehgestrichen                                                                                          |
| 45   | Rahm 3 Eßl.<br>Kaneel, Weißwein<br>Zitronenschale | 45               | 75  | mit dem Mehl verquirlt —<br>gesüßt, aufgekocht — kann<br>nach Wunsch mit mehr oder<br>weniger Weißwein gekocht |

werden — kann auch noch mit I Dotter abgerührt werden, oder mit Rahm (3—4 Eßl.).

#### 1565. Pflaumenpiireesuppe mit Mehl legiert

[ganze Portion ca. 1150 Cal.

| 450  | Pflaumen      | 400 110 | Früehte werden mit Wasser |
|------|---------------|---------|---------------------------|
| 1000 | Wasser 1 Lit. | 1000    | gekoeht durchgestriehen   |
| 15   | Kartoffelmehl | 15 50   | — mit dem Mehl verrührt   |
| 250  | Zueker        | 250 975 | 5 — gesüβt — aufgekocht.  |

Kirschen-, Reineclauden-, Zwetschen-, Aprikosen-, Pfirsichpüreesuppe — ebenso.

## 1566. Erdbeerpiireesuppe mit Mehl legiert

ganze Portion ca. 700 Cal.

| 600 Erdbeeren | 600 210 | Die Früchte werden in Wasser |
|---------------|---------|------------------------------|
| 1000 Wasser   | 1000    | 15 Min. gekocht — durch-     |
| 100 Zueker    | 100 390 | gestriehen — mit dem Zucker  |
| 30 Sagomehl   | 30 100  | und dem Mehl abgerührt       |
|               | 20      |                              |

Beerenpüreesuppe von anderen Beeren — ebenso.

## Kap. 164. Fruchtpüreesaucen.

## 1567. Kalte Erdbeerpiireesauce, naturell, leicht gewürzt.

| 1000 | Beeren        | $^{1}/_{2} \mathrm{kg}$ | 500 ca. 125 | Die Beeren (frische) werden |
|------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 500  | Zuekersirup   | 1/4 Lit.                | 250 ca. 200 | durchgestrichen - mit dem   |
|      | (30%)         |                         |             | Sirup und dem Gewürz ab-    |
| i(K) | Weißwein bis  | $^{-1}/_{4}$ Lit.       | 250         | gerührt — und nach Wunsch   |
|      | Gewürz, Zitro | onenschal               | e           | mit Wein — kalt gestellt.   |
|      | Kancel Vani   | lle nsw                 |             |                             |

Kalte Himbeeren-, Aprikosen-, Pfirsich-, Johannisbeeren-, Stachelbeerenpiireesance — ebenso.

Von einer einzelnen Fruchtsorte oder mehreren vermiseht — rotes Fruchtpüree kann mit Rotwein versetzt werden — anstatt Wein sind auch versehiedene Liköre (Maraschino, Curacao u. dgl.) verwendbar — zu Puddings, Aufläufen usw. zu reichen.

## 1568. Warme Fruchtpüreesauce, naturell, wie 1567.

Vorsichtig erwärmt (Wasserbad) — sorgfältig abgeschäumt — warm angerichtet — kann etwas dünner gehalten werden — und mit verhältnismäßig weniger Wein.

## 1569. Sance a l'Orange, kalt — Eseoffier.

Apfelsinenmarmelade wird durehgestrichen — mit  $^{1}/_{3}$  Aprikosenpüree verrührt — mit Curacao gewürzt.

## 1570. + Hagebuttenpüreesauce, warm (zu Wild).

|      |                                    | Gr. Cal. |         |
|------|------------------------------------|----------|---------|
| 333  | Hagebutten (frische)               | 125      | Die E   |
|      | (Wein und                          |          | fältig  |
| 1000 | Wein und Wasser $\frac{3}{8}$ Lit. | 375      | Wein    |
|      | Zitronenschale                     |          | gekoc   |
|      | Zucker, wenig                      |          | schale  |
|      | •                                  |          | manii B |

Die Hagebutten sehr sorgfältig gereinigt, werden mit Wein und Wasser völlig weich gekocht und mit Zitronenschale — durehgestrichen gesüßt — zu gewünsehter Konsistenz eingekoeht.

# 1571. Tomatenpiireesauce, stark gewürzt — nach Farmer [1 Eß]. 15 g = ca. 25 Cal.

| 1000 | Tomatenpüre  | $e^{-1}/_4$ Lit. | 250 | 55  |
|------|--------------|------------------|-----|-----|
| 40   | Zitronensaft | 2 Tl.            | 10  |     |
| 40   | Worcester-   |                  |     |     |
|      | shiresauce   | 2 Tl.            | 10  |     |
|      | Kayenne      | 1 Msp.           |     |     |
| 20   | Mostrieh     | ea. 1 Tl.        | 5   |     |
| 200  | Butter bis   |                  | 50  | 375 |

Die versehiedenen Zutaten werden zusammengerührt — aufgekocht.

#### 1572. Apfelpüreesauce mit Butter

| 1000 | Äpfel                | 250 | 125 |
|------|----------------------|-----|-----|
| 60   | Butter               | 15  | 112 |
|      | Wasser, wenig        |     |     |
| 200  | Zucker               | 50  | 195 |
| 250  | Jus                  | 60  |     |
|      | Zitronenschale       |     |     |
|      | und Saft von 1/ Zitr |     |     |

## [1 Eß]. 15 g $\approx$ ca. 17 Cel

Die Äpfel werden mit Zitronenschale und möglichst wenig Wasser weiehgekocht — durchgestrichen — mit Zucker, Zitronensaft, geschmolzener Butter und Jus verrührt — zu warmer, gebratener Gans oder Ente gereicht.

# 1573. + Pfirsichpüreesauce mit Dotter legiert

[1 Eß]. 15 g = ea. 20 Cal.

| 1000 | Pfirsiche   |                           |       | Cal.<br>117 | Die Früchte  |
|------|-------------|---------------------------|-------|-------------|--------------|
| 500  | Rotwein     | $^{1}/_{\mathrm{s}}$ Lit. | 125   |             | wein und     |
| 120  | Dotter      | 2 St.                     | 30    | 108         | und durch    |
| 500  | Zucker      | ea                        | . 125 | 487         | geschlagene  |
|      | Zitronenseh | ale                       |       |             | darin verrül |
|      | Kaneel, Ge  | würznelke                 |       |             | Feuer entfe  |

Die Früchte werden mit Rotwein und Gewürz gekocht und durchgestrichen — die gesehlagenen Dotter werden darin verrührt (nachdem vom Feuer entfernt).

## 1574. Melonenpiireesauce mit Mehl.

| 1000 | Melone                                    | 250 | Die |
|------|-------------------------------------------|-----|-----|
| 1000 | Weißwein <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | 250 | ges |
|      | Gewürznelke                               |     | den |
|      | Zueker, Wein                              |     | Zuc |
|      | Arrowroot, wenig                          |     |     |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |     | 1   |

Die Melone (sehr reif) wird geschält, zerschnitten — mit dem Wein und Gewürz und Zucker (wenig) weichgekocht — durchgestrichen — mit dem Mehl verrührt, aufge-

kocht — kann auch mit etwas Wein oder Wasser vermischt werden — kalt oder warm zu geben.

## 1575. Pflaumenpiireesauce — nach Hampel

[1 Eßl. 15 g = ca. 10 Cal.

| 1000 | Pflaumen                                 | 250 s7      | Die Pflaumen (Zwetschen,    |
|------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 250  | Zucker                                   | 60 234      | grüne oder gelbe) werden    |
| 500  | Rotwein <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | <b>25</b> 0 | mit Zucker, Zitronenschale, |
|      | Kaneel, Zitronenschale                   |             | Kaneel, etwas Rotwein ge-   |
|      | Arrowroot                                |             | koeht — durehgestriehen —   |
|      |                                          |             | mit dem übrigen Wein ver-   |
|      | with mt aufant out t                     | mit dam     | Mahl lowlant                |

rührt — aufgekocht — mit dem Mehl legiert.

Kirschenpüreesance usw. — ebenso.

## 1576. Stachelbeerenpüreesauce — Beeton — [1 Eßl. 15 g = ca. 15 Cal.

| 1000 | Beeren               | 250 | ca. | 87  | Die Beeren (reife, grüne) wer- |
|------|----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 125  | Beehamelsauee 2 Eßl. | 30  | ca. | 30  | den gekocht, durchgestrichen   |
| 125  | Butter bis           | 30  |     | 225 | — mit den übrigen Zutaten      |
|      | Salz, Pfeffer        |     |     |     | verrührt — und mit Zucker      |
|      | Muskat, gerieb.      |     |     |     | nach Wunsch — aufgekocht       |
|      |                      |     |     |     | — warm zu gekochten Ma-        |
|      |                      |     |     |     | krolon u dal garajoht          |

# 1577. Püreesauce von getrockneten Kirschen — nach Hampel.

| 500<br>1000<br>250<br>40 | Kirschen  \[ Wasser & \frac{3}{8} \ \text{Lit.} \\ \text{Rotwein} & \frac{1}{8} \ \text{Lit.} \\ \text{Zucker} & \text{Kartoffelmehl} \\ \text{Gewürznelken} & \text{Kaneel} \\ \text{Zitronenschale} \] | Gr. Cal.<br>250 ca. 480<br>375<br>125<br>125 487<br>20 70 | Die Beeren werden 24 St. aufgeweicht, abgetropft — im Mörser zerstampft mit dem Wein — mit dem Wasser gekocht (³/8 Lit.), mit Gewürz und Zucker, bis ganz weich — durchgestriehen — mit dem Mehl verrührt — nach Bedarf eingekocht oder word ünnt |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                           | verdünnt.                                                                                                                                                                                                                                         |

## 1578. Hagebuttenpüreesance von getrockneten Beeren

| Hagebutten                             | 250      |         | Die Beeren, 24 St. aufge-   |
|----------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|
| Wasser <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Lit | 5. 500   |         | weicht, werden mit dem Was- |
| Zucker                                 | 125      | 487     | ser weichgekoeht — durchge- |
| Kartoffelmehl                          | 20       | 70      | strichen — gesüßt, gewürzt  |
|                                        |          |         | — mit dem Mehl gerührt      |
| and verkocht - n                       | ach Beda | arf ein | gekocht oder verdünnt.      |

## 1579. + Kastanienpüreesauce.

| Kastanien           | 250 | 980 | Die Kastanien werden ein-   |
|---------------------|-----|-----|-----------------------------|
| Butter              | 25  | 187 | geschnitten, abgebrüht, ge- |
| Mehl                | 25  | 87  | schält — mit dem Mehl und   |
| Salz, Zucker, wenig |     |     | Butter zerstampft — auf     |
| Wein                |     |     | Wasserbad gekocht, nach     |
| Bouillon            |     |     | Bedarf mit etwas Bouillon   |
|                     |     |     | oder Wasser — mit mehr      |

Flüssigkeit abgerührt, bis auf passende Konsistenz — gewürzt — durchgestrichen — zu gekochtem Truthahn u. dgl. gereicht.

# Kap. 165. Fruchtpüree-(grütze) — Fruchtmus.

## I. von kürbisartigen Früchten:

| 1580.             | + Kürbispüree                                           | grütze          | 9               | [ganze Portion ca. 300 Cal.                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>200<br>40 | Kürbispüree<br>Zucker<br>Mehl<br>Zitronensaft<br>Butter | 250<br>50<br>10 | 75<br>195<br>35 | Das Fruchtpüree mit möglichst wenig<br>Wasser gekocht (wenn nötig, einge-<br>kocht), wird durehgestrichen — mit<br>Zitronensaft und Zucker verrührt;<br>und mit Mehl nach Wunsch (Sago- |
|                   | auch mit et                                             | ieni)<br>was I  | — ka<br>Butter. | nn mit etwas Wein gewürzt werden                                                                                                                                                        |

## 1581. + Bananenpüreegrütze.

Nach 1580 zu bereiten — ohne Butter — mit Wein und mit Zitronensaft gewürzt.

## Bananenapfelgrütze.

Von Bananen und Äpfeln zu gleichen Teilen — nach Bedarf mit etwas mehr Zucker.

## 1582. Rhabarberpüreegrütze.

|      |               |              |              | Cal. |                               |
|------|---------------|--------------|--------------|------|-------------------------------|
| 1000 | Stiele (reing | temacht)¹/₂k | $g500^\circ$ | 100  | Die Stiele werden mit Wasser, |
| 500  | Wasser        | 1/, Lit.     | 250          |      | Zucker, Gewürz weichge-       |
| 350  | Zucker        |              | 175          | 685  | koclıt — ganz glatt gerührt   |
|      | Gewürz        |              |              |      | — oder durch grobes Sieb      |
|      |               |              |              |      | gestriehen — nach Bedarf      |
|      | eingekocht    | - kalt ger   | eicht        | mit  | Sahne Eieroveme usw           |

## Rhabarberdattelgrütze

| [ganze | Portion | ca. | 420 | Cal |
|--------|---------|-----|-----|-----|
| [81112 |         |     |     |     |

| 1000 | Stiele  |                   | 250 | 50   | Stiele und Datteln werden   |
|------|---------|-------------------|-----|------|-----------------------------|
| 333  | Datteln |                   | 80  | 160  | weichgekocht mit Zucker und |
| 250  | Wasser  | $^{1}/_{16}$ Lit. | 60  |      | Gewürz — durchgestrichen.   |
| 950  | Zuolzen | . 10              | 60  | 99.1 | · ·                         |

#### 1583. Tomatenpüree

| [ganze | Portion  | ca. | 180 | Cal. |
|--------|----------|-----|-----|------|
| 1800   | 01 01011 |     |     |      |

| Tomaten                                                     | 250 | 55 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butter                                                      | 10  | 75 |                                                                                                                             |
| Mehl                                                        | 15  | 50 |                                                                                                                             |
| Fleisehgelee<br>Salz, Pfeffer<br>Bouquet<br>Zwiebel, Zucker | 40  |    | Butter, Fleischgelee abgerührt — 5 Min. gekocht — durchgestrichen — eingekocht, auf Wasserbad, bis auf passende Konsistenz. |

#### II. von Kernfrüchten:

## 1584. + Apfel-, Birnen-, Quittengrütze.

| 1,,01 | · Printer and the contract of the |         |    |                              |
|-------|-----------------------------------|---------|----|------------------------------|
| 1000  | Früchte, frische $^{1}/_{2}$ kg   | 500 2   | 50 | Die Früchte, geschält und    |
| 250   | Wasser ca. $\frac{1}{8}$ Lit.     | 125     |    | zerschnitten, werden mit dem |
| 250   | Zucker ca                         | . 125 4 | 87 | Wasser gekocht — gewürzt     |
|       | Zitronenschale                    |         |    | — durchgestrichen — ge-      |
|       | Kaneel oder Vanille               |         |    | süßt — zu passender Kon-     |
|       |                                   |         |    | sistenz eingekacht           |

## 1585. Apfelgrütze von getrockneten Früchten.

Die Früchte abgespült, 24 St. 500 ca. 1000 1/, kg Äpfel 1000 im Wasser aufgeweicht (auch 1/4 Lit. 250 Wasser 500 mit Säuresättigung nach Zitronensaft v.  $\frac{1}{2}$  Zitr. 1502), werden in demselben 125 Zueker 250 Wasser 20 Min. gekocht und Vanille nachgekocht (802—809) —

gesüßt — durchgestrichen — aufgekocht — wenn nötig, eingekocht. — Wenn Säuresättigung verwendet, kann die Zuckermenge eine sehr geringe sein.

#### III. von Steinfrüchten:

## + Pflaumen-, Zwetschenpüree.

Die sehr reifen Früchte werden zerstampft, durchgestrichen — mit Zucker aufgekocht — mit Zitronensaft gewürzt — bis auf passende Konsistenz eingekocht — wenn nötig, mit etwas Sagomehl.

Aprikosen-. Pfirsichpüree oder -grütze cbenso.

#### 1587. Grütze von getrockneten Zwetschen.

Früchte  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 500 ca. 1000 Bereitet wie 1585 — mit 1000 1/2 Lit. 1000 Wasser 500 mehr Wasser, wenn nötig.

Gritze von getrockneten Aprikosen. Pfirsichen usw. ebenso.

#### IV. von Beerenfrüchten:

1588. Stachelbeerengrütze [ganze Portion ca. 650 Cal. 1000 Stachelbeeren <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg 500 165 Die Beeren, unreife, grüne, Wasser ca. 1/4 Lit. 500 250 werden abgespült, mit dem Zucker 250 125 Wasser und Gewürz gekocht 487 Zitronenschale durch grobes Sieb ge-Kaneel, Vanille strichen — eingekocht nach Bedarf mit etwas Sagomchl (oder Maizena) angesämt - auch aus reifen Beeren,

mit weniger Wasser — es kann Dotter eingerührt werden (2 St. auf 1 Lit. Grütze).

#### 1589. Feigengrütze

1000

∫Feigen, getr.

[ganze Portion ca. 720 Cal. 125 ca. 250 Die Früchte werden feinge-125 ca. 250 haekt — im Wasser 24 bis 36 St. aufgeweicht — in

Zwetschen, do. 1/8 kg  $\frac{3}{8}$  Lit. 375 1500 Wasser Zucker 250 60 234 demselben Wasser mit dem Zucker weichgekocht

 $^{1}/_{8}$  kg

durch grobes Sich gestrichen (mehr Wasser, wenn nötig).

| 1590. | - Vogelbeeren | püree                  | Gr.     | Cal. |
|-------|---------------|------------------------|---------|------|
| 1000  | Vogelbeeren   | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 250 ca. |      |
| 500   | Äpfel         | $\frac{1}{8}$ kg       | 125     | 62   |
| 500   | Zucker        | $^{1}/_{8} \text{ kg}$ | 125     | 487  |
| 500   | Wasser        | $^{1}/_{8}$ Lit.       | 125     |      |

[ganze Portion ca. 650 Cal. Äpfel und Vogelbeeren werden zusammen ganz weich gekocht, im Wasser, mit dem Zucker — durch grobes Sieb gestrichen — zu Wildbraten gereicht.

Berberissenpüree ebenso.

## 1591. Hagebuttenpüree.

| 1000 | Hagebutten    | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 250 |     |
|------|---------------|------------------------|-----|-----|
|      | (frische)     |                        |     |     |
| 1000 | Wasser        | 1/1 Lit.               | 250 |     |
| 250  | Zueker        | 7 · 3                  | 60  | 234 |
|      | Zitronenschol | ام                     |     |     |

Hagebutten (sehr reife) werden reingemacht, gespült, gekocht wie 1588.

## V. von nußartigen Früchten:

## 1592. + Kastanienpüree.

Die Kastanien werden gesehält, abgebrüht — von der inneren Haut befreit — mit wenig Wasser weichgekocht (oder mit Fleiseh- oder Gemüsebrühe) — gesalzen, zerstampft — durehgestriehen — mit etwas mehr Flüssigkeit nach Bedarf gerührt — oder wenn nötig, mit etwas Mehl (und dann aufgekocht) — auch mit etwas Madeira.

#### Klasse V.

# Gestockte Fruchtspeisen.

# Kap. 166. Frucht-Rahmschnee-Creme oder -Gelees (Frucht-Bavaroisen oder bayer. Käse) u. dgl.

Vgl. Rahmschnee mit Frucht 52: Rahmfruchtgelee 58, 63, 64, 65.

| 1593.        | + Bananen-1        | Kan          | ımsenn | .eegei | ee          |
|--------------|--------------------|--------------|--------|--------|-------------|
| 1000         | Bananen (gesehält) | $^{1}/_{2}$  | kg     | 500    | 175         |
| 125          | Zitronensaft v.    | . 1          | Zitr.  | 60     |             |
| 150          | Zueker             |              |        | 75     | 295         |
| 3 <b>6</b> 0 | Rahm(Sehlag-       | $)^{1}/_{5}$ | Lit.   |        |             |
|              | (knapp)            |              |        | 180    | <b>56</b> 0 |
| 16           | Gelatine           | 4            | Bl.    | 8      | 32          |
|              | Likör              | 1            | Eßl.   |        |             |
|              | Zitronenschale     |              |        |        |             |
|              | von                | 1/4          | Zitr.  |        |             |
|              |                    |              | fertig | 823    | 1362        |

[ganze Portion ca. 1350 (80) Cal.

Zitronenschale wird mit etwas
Wasser gekocht — in demselben wird die in etwas
Wasser vorher aufgeweichte
Gelatine aufgelöst — die
Bananen werden mit dem
Zitronensaft. Zueker. Gewürz glatt gerührt — dann
mit der Gelatinelösung zusammengerührt, und mit dem
Rahm als sehr steifer Sehnee
— kaltgestellt zum Steifwerden — gestürzt angerichtet.

# 1594. Erdbeerenrahmselmeegelee mit Maizena

[ganze Portion ca. 1100 (60) Cal. Cal. Gr. Maizena wird mit dem Wasser  $1/_2$  kg 500 165 Beeren 1000 und Zueker gekocht — mit 125 487 Zucker 250 den Beeren glatt gerührt 25 85 Maizena 50 (friselie oder eingemachte,  $^{1}/_{8}$  Lit. 125 Wasser 250 abgetropfte) — zuletzt mit Rahm(Schlag-)<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lit. 125 250 dem Rahm, als steifer Sehnee, Gelatine 2 BL 4 16] 8 vermiseht — zum Steif-Gewürz fertig 800 1128

hereitet mit Zusatz von Gelatine.

Himbeerenrahmschneegelee ebenso — von versehiedenen anderen Früehten ebenso (wie 1593—94).

Eierspeisen mit Früchten vgl.:

Eierstich mit Früehten 227.

Rührei mit Tomate 234.

Eirahmgelee mit Früehten 314, 315.

Dotterereme mit Früehten 322.

Omelette mit Äpfeln 320.

## 1595. Himbeerschaum — Hannemann [ganze Portion ea. 350 (40) Cal.

| 1000 | Himbeerenmarmelade | 100 | 25  | Wird alles zusammen 1 St. |
|------|--------------------|-----|-----|---------------------------|
| 800  | Puderzueker        | 80  | 315 | lang sehäumig gerührt und |
| 900  | Eiweiß 3 St.       | 90  | 48  | in Glasschale gefüllt.    |

#### 1596. + Äpfelschnee

[ganze Portion ca. 1300 (90) Cal.

werden kaltgestellt — auch

| 1000 | Aptel        | $^{1}/_{2}$ kg         | 900 | 250 | Die Eiweibe zu stellem Sennee |
|------|--------------|------------------------|-----|-----|-------------------------------|
| 500  | Zucker       | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 250 | 975 | gesehlagen, werden mit        |
| 360  | Eiweiß       | 6 St.                  | 180 | 96  | Zueker und Zitronensaft und   |
|      | Zitronensaft |                        |     |     | den weiehgekoehten und        |
|      |              |                        |     |     | durehøestrichenen Äpfeln      |

verrührt — kalt in einer Glassehale angerichtet.

Aprikosen-, Pfirsich-, Erdbeerschnee — ebenso.

#### 1597. Erdbeercreme — nach Hoffmann-Heyl

fganze Portion ca. 1100 (70) Cal.

| 1000 | Erdbeeren | 1/, kg           | 500 | 165  | Die Beeren werden abgespült, |
|------|-----------|------------------|-----|------|------------------------------|
| 100  | Zueker    | $\frac{1}{5}$ kg | 200 | 780  | abgetropft — durehgestri-    |
| 60   | Mehl      |                  | 30  | 105  | ehen — der Wein wird mit     |
| 180  | Eiweiß    | 3 St.            | 90  | 48   | Zucker, dem Fruehtpüree      |
| 250  | Rotwein   | $^{1}/_{8}$ Lit. | 125 |      | und dem Mehl gut dureh-      |
|      |           | roh              | 945 | 1098 | gekoeht — vom Feuer ab-      |
|      |           |                  |     |      | genommen, mit den zu         |

Schnee geschlagenen Eiweißen gerührt — kalt in einer Glasschale, mit ganzen Erdbeeren belegt, angeriehtet.

1598. + Apfelcreme — nach Mangor [gauze Portion ca. 1000 (60) Cal.

Gr. m Apfel $^{1}/_{2} \text{ kg}$ Die Äpfel werden mit dem 0001 500 250 Weißwein  $^{1}/_{12}$  Lit. 160 Wein und dem Gewürz ge-Dotter 5 St. 75 koelit — mit Dottern, Zueker, 150 Zueker Zitronensaft und Mehl (in ea. 125 250 487 Mehl (ganz wenig) roh 780 1007 etwas Wein glatt gerührt) Zitronensaft verrührt — auf schwaeher (Rahmselmee) Wärme bis gerade auf Kochpunkt erwärmt - durch-

gestrichen - kalt angerichtet, mit Rahmschnee.

## 1599. + Äpfel in Tapioka — nach Farmer

[ganze Portion ca. 1250 (16) Cal.

| 1000 | Äpfel   | $^{1}/_{2} \text{ kg}$               | 500  | 250  | Tapioka wird im Wasser auf-                            |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|
| 300  | Tapioka |                                      | 150  | 510  | geweicht und kurz gekoeht                              |
| 250  | Zucker  |                                      | 125  | 487  | (auf Wasserbad — Fig. 22)                              |
| 750  | Wasser  | ca. <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 375  |      | — die Äpfel geschält, aus-                             |
|      | Salz    | roh                                  | 1150 | 1247 | gestochen, mit Zueker ge-<br>füllt, werden in eine mit |

Butter ausgestrichene Sehüssel gelegt — der gekochte Tapioka wird daraufgegeben — im Ofen gebaeken, bis die Äpfel weich geworden — mit Zucker und einer Cremesauce angeriehtet.

## Pfirsich, Birne in Tapioka ebenso.

## 1600. Früchte in Blanc-manger — nach Escoffier.

| 1000 | Fruehtpüree |        | 700 | 280 | Das Fruchtpüree kann aus                                                                                         |
|------|-------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Mandelmileh |        | 700 |     | versehiedenen weiehen Früeh-                                                                                     |
| 42   | Gelatine    | 15 Bl. | 30  | 120 | ten (Erdbeeren, Aprikosen,<br>Pfirsiehen usw.) bereitet wer-<br>den — sie werden einfach<br>roh durchgestriehen. |

#### Mandelmilch dazu wird bereitet aus:

| 1000 | Mandeln | $^{1}/_{2}$ kg | 500 28 | 550 Die                 | - Mandeln | (45      | bittere |
|------|---------|----------------|--------|-------------------------|-----------|----------|---------|
| 1600 | Wasser  | 8/10 Lit.      | 800    | da                      | zwisehen) | werden   | abge-   |
| 400  | Zueker  | **/            | 200 :  | $_{ m 280}$ $_{ m bri}$ | üht, mögl | iehst fe | ein ge- |
|      |         |                |        | sto                     | ßen, währ | end das  | Wasser  |

löffelweise hinzugegeben wird — die Flüssigkeit wird durch ein starkes Preßtuch ausgewrungen (es soll ca. 700 g Mandelmileh erhalten werden).

Die Mandelmilch, das Püree, die (vorher aufgelöste) Gelatine werden zusammengerührt — die Masse zum Steifwerden sehr kalt gestellt.

## Kap. 167. Fruchteis.

## 1601. Halbgefrorenes Fruehteis, Sherbet oder Sorbet (Halbeis).

Gr.
750 Fruchtsaft (1529—32, klar) und
333 Zuckersirup 1/4 Lit. 250 Zuckersirup werden vermischt —
Gewürz geseiht — verschiedentlich gewürzt — in der Gefrierbüchse halb (körnig) gefroren — in flachen Gläsern angerichtet.

Ebenso:

Zitronen-, Apfelsinensherbet, Aprikosen-. Pfirsiehsherbet usw. Halbgefrorener Sherbet mit Rahm.

Der fertig gefrorene Sherbet wird mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der Menge steifen Rahmschnees verrührt — und gewürzt (Likör usw.).

## Ananas frappé — Farmer.

Feingeriebener Ananas wird mit Zitronensaft, Zuckersirup, Wasser verrührt, halb gefroren.

#### 1602. Fruehtsafteis.

Cal. Gr.  $^{3}/_{4}$  Lit. 750 ca. 300 Fruchtsaft Die Ingredienzien werden ver-1000 4/<sub>10</sub> kg mischt (bis auf 18—20° auf 550 Zucker 400 1560 Wasser <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. 250 der Zuckerwage, Fig. 31) — 333 Gewürz (Zitrone usw.) in der Gefrierbüchse zum Gefrieren gebracht (316).

## 1603. Fruehtpüree-Eis I.

Fruchtpüree  $^{1}/_{2}$  Lit. 500 200 Die Früchte (rohe oder geloob Zuckersirup  $^{1}/_{2}$  Lit. 500 kochte) werden durchgestrichen, Apfelsinensaft chen (durch feines Tuch) — Kalt mit dem Sirup (32°) vermischt — bis auf ca. 18°

auf der Zuckerwage (unter Zusatz von entweder mehr Wasser oder mehr Zuckersirup) in Gefrierbüchse zum Gefrieren gebracht (316).

## Fruchtpüree-Eis II.

Früchte

1/2 kg 500 ca. 200

Zucker

Wasser

Gewürz

1/2 kg 500 ca. 200

Dic Ingredienzien werden zusammengerührt — durch diehtes Tuch geseiht — mit Wasser (auch teilweise Wein) verdünnt — bis auf 18°

auf der Zuckerwage - zum Gefrieren gebracht (316).

So wird bereitet:

Aprikosen-, Kirschen-, Pfirsich-, Erdbeeren-, Himbeeren-, Meloneneis usw.

Fruchtpüree-Eis mit Rahm.

Die Masse wird mit  $^{1}/_{4}$  der Menge steifen Rahmschnees verrührt.

#### Klasse VI.

#### Früchte.

Kap. 168. Früchte, ganz, naturell — gebraten — gebacken.

1604. Tomaten — geröstet — gebacken.

Tomate, ganz, wird mit Öl bestrichen — leicht gewürzt — auf Rost bei schwacher Hitze geröstet. Ebenso:

Aprikose, geröstet — die Früchte werden halbiert — die Steine entfernt — mit Zucker bestäubt — geröstet.

Banane, geröstet (gebacken) — die Schale wird der Länge nach eingesehnitten — die Frucht in einem Ofen auf Blech gebacken, bis die Schale braun geworden — oder auf Rost geröstet.

1605. Äpfel, gebacken.

Die Äpfel werden geschält, ausgestochen — mit Zucker und wenig Zitronensaft (und nach Wunsch etwas Butter) gefüllt, in eine flache irdene Schüssel dicht ancinander gestellt — mit etwas Wasser daraufgegossen, im Ofen gebacken, bei wiederholtem Übergießen mit dem sich bildenden Saft — es können auch einige (vorher aufgeweichte) Rosinen (Sultana) und etwas Weißwein in die Früchte gegeben werden.

1606. Kastanien, geröstet.

Die äußere Schale wird mit Einschnitt verschen (kreuzförmig, an der Spitze) — werden auf der Pfanne unter fortgesetztem Schütteln geröstet — auf einer recht dicken Lage von grobem Küchensalz.

## Kap. 169. Fruchtsalate (kalte).

#### 1. Süße:

1607. Johannisbeeren in Zucker.

Die Beeren abgestreift, werden mit Zueker bestreut (ca. halbe Menge der Früchte) — 4—8 St. hingestellt.

Stachelbeeren in Zucker - ebenso.

#### 1608. Apfelsinensalat 1.

Wie 1607 — mit geschälten, in Scheiben geschnittenen Früchten.

#### Apfelsinensalat II.

Die Frucht geschält, in Scheiben, wird übergossen mit einer Lösung von Zucker in einer Mischung von Rum oder Likör und Wasser — und einige Zeit darin mariniert.

#### 1609. Gemischter Fruchtsalat I — Farmer.

Ananas in dünnsten, Banane und Apfelsine in etwas dickeren Schnitten, werden schichtenweise in eine Schale gelegt, auf jede Schicht etwas Zucker — wonach eine Mischung von Xercs, Madeira und Zucker daraufgegossen wird — auch ohne Ananas zu bereiten.

#### 1610. Gemischter Fruchtsalat II — St. Briac.

Ananas, Pfirsich, Apfelsine, zu gleichen Teilen, zerschnitten, werden miteinander vermischt, 12 St. in einen mit Madeira gewürzten Zuckersirup gelegt — beim Anrichten werden frische Erdbeeren hinzugegeben — sehr kalt anzurichten.

#### 1611. Gemischter Fruchtsalat III.

Äpfel, Birnen zu gleichen Teilen, Pfirsich, Aprikose, Apfelsine 2—3 Teile von jedem, werden zerschnitten, vermischt, mit Zucker bestreut — beim Anrichten mit einem mit wenig Arrak oder Maraschino versetzten Zuckersirup übergossen — sehr gut gekühlt anzurichten.

#### 1612. Gemischter Fruchtsalat IV.

Birne, Pfirsich, Aprikose, Banane zerschnitten, Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren (weiße und rote), frische grüne Mandeln werden mit Zuckersirup (30°) übergossen und 1 St. lang auf Eis gestellt (bei wiederholtem Umschütteln).

#### 1613. Gemischter Wintersalat.

Apfel 500, Birne 500, in dünnen Scheiben, Banane 125, Apfelsine 125, Ananas 125, Dattel 50, zerschnitten, blaue Weintrauben 50, grüne Weintrauben 50, werden vermischt, einige Stunden in einem Fruchtsaft (Zitrone usw.) hingestellt, mit etwas Wein oder Likör und der notwendigsten Menge Zucker—wenig Mandeln, Wallnüsse können auch hinzugegeben werden—sehr kalt anzurichten.

#### 1614. Gemischter Sommersalat.

Apfel 500, Birne 250, Banane 125, Pflaumen (verschiedene Sorten, verschiedener Farbe) im ganzen 250, Erdbeeren, Kirschen (ohne Steine), Stachelbeeren (verschiedener Farbe), Johannisbeeren, rote Johannisbeeren — auch frische Ananas und Trauben — werden vermischt und zubereitet wie in 1613.

## II. in Mayonnaise:

#### 1615. Tomate in Mayonnaise.

Tomaten (abgebrüht, abgezogen) für sich, oder mit Gurke, in dünnen Scheiben, werden mit einer Mayonnaise (90) verrührt — und gleich angeriehtet (ca. <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit., 250 Mayonnaise auf <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg, 500 Früchte).

## Gemischte Friichte in Mayonnaise.

Äpfel in kleinen Würfeln, helle Trauben halbiert, Bleichsellerie in dünnen Scheiben, zu ungefähr gleichen Teilen, Walnüsse in Hälften (½ soviel), werden in Mayonnaise angerichtet — auch mit etwas frischem Ananas in dünnen Schnitten.

#### III. Saurer Fruchtsalat:

#### 1616. Gurkensalat.

Gurke wird geschält, in dünne Scheiben geschnitten, ausgedrückt — mit Essig übergossen und hingestellt — mit ganz wenig feingestoßenem Pfeffer — auch nach Wunsch mit etwas Öl.

Tomatensalat ebenso — auch gemischter Gurken-Tomatensalat.

## Gemischter Fruchtsalat, säuerlich.

Banane 3 T., Apfelsine 2 T., Malagatrauben 3 T., Walnuß 2 T., werden vermischt und in einer Mischung von Essig und Öl, mit wenig Pfeffer, hingestellt — auf Salatblättern anzuriehten.

## Kap. 170. Früchte in Gelee.

## 1617. Früchte, ganze, in Gelee.

Tomate, gefüllt, in Aspik — Farmer.

Tomaten, kleine, feste, werden abgezogen. durch eine kleine Öffnung ausgehöhlt — innen mit Salz ausgestreut, 3 Min. hingestellt — mit einem Gemüsesalat oder Fleischsalat in Mayonnaise gefüllt — die Öffnung mit etwas, mit Gelatine vermischter Mayonnaise verschlossen — obenauf mit Scheiben

von Pickles dekoriert. Eine Lage von Fleischbrühe-, oder Gemüsebrühegelec wird auf dem Boden einer Schüssel steif gemacht, die Tomaten in einer dichten Lage daraufgestellt — flüssiges Gelee darübergegossen — zum Steifwerden kalt gestellt — usw., in wechselnden Schichten, bis die Schüssel gefüllt ist — gestürzt anzurichten.

# 1618. Birnen in Gelee — Beeton [ganze Portion ca. 400 (48) Cal.

|      |               |                        | Gr. | Cai. |                               |
|------|---------------|------------------------|-----|------|-------------------------------|
| 1000 | Birnen        | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500 | 200  | Die Birnen (süße, gut reife)  |
| 100  | Zucker        |                        | 50  | 195  | werden (geschält) weichge-    |
| 250  | Wasser        | $^{1}/_{8}$ Lit.       | 125 |      | kocht im Wasser, mit Ge-      |
| 500  | Rosinenwein   | 1/4 Lit.               | 250 |      | würz (oder gebacken) — so     |
| 25   | Gelatine      | 6 Bl.                  | 12  | 48   | daß sie ganz bleiben — in     |
|      | Zitronenschal | e                      |     |      | eine Schüssel gelegt — Wein   |
|      | Kaneel, Nelk  | en                     |     |      | (auch anderer leichter Wein), |
|      |               |                        |     |      | Wasser, Zucker und Gewürz     |
|      |               |                        |     |      |                               |

werden gekocht mit der Gelatine in 5 Min. — warm über die Früchte gegeben — zum Steifwerden kalt gestellt — gestürzt.

## 1619. Gemischte Früchte in Fruchtgelee.

Eine in Eis gestellte Form wird inwendig ringsherum mit einem Gelee (1620) überzogen, ½—1 cm dick — auf den Boden wird eine Schicht von gemischten Früchten gelegt (ganz weiche, süße Früchte, rohe oder eingemachte, abgetropfte, Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Nüsse usw.) — die Schichte wird mit flüssigem Gelee übergossen und bedeckt — zum Steifwerden kalt gestellt — usw., schichtenweise, bis die Form angefüllt ist — vorsichtig gestürzt.

Gemischte Früchte in Weingelee ebenso — mit Weingelee 1889.

## 1620. + Fruchtsaftgelee [ganze Portion ca. 1200 (40) Cal.

1000 Fruchtsaft  $^{-1}/_{2}$  Lit. 500 200 Der Saft, ganz klar (1529 bis 500 Zucker ca.  $\frac{1}{4}$  kg 250 975 1532), wird mit dem Zucker Gelatine 5 Bl. 20 10 und der vorher aufgeweich-40 ten Gelatine 5 Min. gekocht

— geklärt — in eine Schale gegeben, kalt gestellt, zum Steifwerden — darin angerichtet — Gelatine 6 Bl., wenn zu stürzen.

## 1621. + Fruchtpüreegelee, "Äpfelspeise" — nach Hannemann

[ganze Portion ea. 900 (80) Cal.

|      |                |                          | Gr.         | Cal. |                               |
|------|----------------|--------------------------|-------------|------|-------------------------------|
| 1000 | Äpfel          | $^{-1}/_{2}~\mathrm{kg}$ | <b>5</b> 00 | 250  | DieÄpfel werden mit Zitronen- |
| 1500 | Wasser         | 3/4 Lit.                 | 750         |      | sehale (Kaneel) gekocht —     |
| 60   | Zitronensaft   | 2 Eßl.                   | 30          |      | mit Zucker und Gelatine ver-  |
| 300  | Zueker         |                          | 150         | 585  | rührt — durchgestrichen       |
| 40   | Gelatine, rote | 10 Bl.                   | 20          | 80   | mit Zitronensaft verrührt —   |
|      | Kaneel         |                          | 1450        | 915  | in einer Form abgekühlt und   |
|      |                |                          |             |      | steif gemacht gestürzt —      |

mit Vanillesauce oder Rahmsehnee angeriehtet — sehr wohlsehmeekend ist die Speise, wenn man die Masse, halb erstarrt, mit in kleine Stücke geschnittenen Früchten, Ananas, Pfirsich usw. in die Form schichtet.

#### Stachelbeerengelee.

Aprikosengelee usw. — ebenso.

# 1622. + Apfelgelee, "Pain de pommes mousseux" — Urbain Dubois [ganze Portion ca. 750 (32) Cal.

| 1000 | Rainetten <sup>1</sup> / <sub>2</sub> kg | 500   | 250 | Die Äpfel mit Wasser und     |
|------|------------------------------------------|-------|-----|------------------------------|
| 16   | Gelatine 4 Bl.                           | 8     | 32  | Zitronensehale gekoeht, wer- |
| 125  | Zitronensaft v. 1 Ziti                   | r. 60 |     | den durchgestriehen — mit    |
| 250  | Zueker <sup>1</sup> / <sub>8</sub> kg    | 125   | 487 | der Gelatine, dem Zitronen-  |
|      | Wasser, einige Eßl.                      | 693   | 769 | saft und dem Zueker ver-     |
|      | Zitronensehale                           | 000   |     | mischt — die Masse wird      |
|      |                                          |       |     | lange Zeit gesehlagen, bis   |

sie ganz weiß und schäumig geworden — in Form gegeben, 1 St. auf Eis gestellt — gestürzt — mit einem, mit den Apfelsehalen gekochten. Zuekersirup übergossen angerichtet.

# Kap. 171. Früchte in Fett gekocht — Friture.

Über das Kochen in Fett vgl. Kap. 69 (Nr. 615 und 617).

## 1623. ÷ Tomate in Fett gekocht.

Feste Tomaten werden abgebrüht, abgezogen — in Scheiben geschnitten — mit Salz bestreut und wenig Pfeffer — in Fritureteig umgewendet — in Fett gekoeht.

## 1621. ÷ Äpfelbeignets.

Äpfel gesehält, ausgestochen — in Scheiben (8—10 mm dick) geschnitten, werden einige Zeit mit etwas Zueker und Cognac mariniert — abgetropft — in leichtem Fritureteig umgewendet — in Fett gekocht — mit Zueker bestäubt angerichtet.

#### Fruchtkroketten.

Ein Fruchtpüree, sehr steif eingekocht (oder kalt steif geworden), wird in Rollen oder Bällchen geformt — in Fritureteig umgewendet, in Fett gekocht.

# 1625. Kastanienkroketten — Escoffier.

Kastanien (geschält) werden mit Zuckersirup gargekocht — die kleinsten werden für sich genommen, die übrigen durchgestrichen — gut eingekocht, mit Dotter verrührt (5 St.) und Butter (50 g auf ½ kg) 500 Püree. Der Teig wird gekühlt — in kleine, ungefähr taubeneigroße Stücke zerteilt, womit die ganzen Kastanien eingehüllt werden — in feingestoßenem Zwieback umgewendet — in Fett gekocht.

#### Klasse VII.

# Fruchtkompott — und Verwendungen desselben.

# Kap. 172. Fruchtkompott.

# 1626. Fruchtkompott — Zubereitung — Allgemeines.

- I. Die Früchte werden geschält usw. größere Früchte zerschnitten Zucker wird zu Sirup gekocht (ca. 36° auf der Zuckerwage) heiß über die Früchte gegossen 2 St. hingestellt abgetropft der Sirup wird dicker gekocht wieder auf die Früchte gegossen. Diese Zubereitungsweise eignet sich für weichste, saftigste, reifste Früchte.
- II. Die Früchte reingemacht, größere Früchte nach Bedarf zerschnitten, werden in Wasser gargekocht — oder mit äußerst wenig Wasser — oder in Dampf — werden abgetropft. Ein Sirup wird aus Zucker mit dem Kochwasser gekocht — nach Wunsch eingekocht — über die in die Anrichteschüssel gelegten Früchte gegossen.
- III. Die Früchte werden in dem aus Zucker und Wasser gekochten Sirup gargekocht — abgetropft — der eingekochte Sirup wieder auf die Früchte gegossen, eben vor dem Anrichten.

Ganz reife mürbe Früchte (Beeren u. dgl.) sollen nur eben aufgekocht werden — festere Früchte (Kernfrüchte u. dgl.) sollen nur einige, bis 15 Min. gekocht werden — nicht ganz reife Früchte doch auch etwas längere Zeit.

## 1627. Fruchtkompott - mit Säuresättigung bereitet.

Diese Zubereitungsweise kann bei allen frischen und getrockneten Früchten Verwendung finden — besonders aber bei dunkleren, bräunlichen, grünen Früchten, weniger gut bei hell-

gelben, am wenigsten bei hellroten Früchten, die geneigt sind, eine bräunliehe resp. violettartige (weniger appetitliche) Färbung anzunehmen.

Die Früchte werden 12—36 St. in Wasser gestellt, in dem etwas doppeltkohlensaures Natron aufgelöst ist — ca. 1 Tl. auf  $^{1}$ /<sub>2</sub> kg Früchte, oder nach Umständen mehr oder weniger — um dann in demselben Wasser gekocht zu werden.

Der Zuckerzusatz kann dann ein viel geringerer sein.

#### 1628. Verschiedene Fruchtkompotte.

|                           |            | Zucker Wasser                                                                              |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melonenkompott 1          | kg 1000    | , i G                                                                                      |
|                           |            | aufgekocht (mit Rum od.                                                                    |
| Kürbiskompott             | do.        | Zitronensaft).<br>250 — ca. <sup>1</sup> / <sub>16</sub> Lit. 60 — mit et-                 |
| rear wish compose         | ao.        | was Ingwer, wenig Essig.                                                                   |
| Rhabarberkompott          | do.        | 500 — ca. <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. 125 (kann mit                                   |
|                           |            | etwas Kartoffelmehl sä-                                                                    |
|                           |            | mig gemacht werden, mit                                                                    |
|                           |            | etwas Zitronenschale, Ka-                                                                  |
|                           |            | nel, oder Vanille gekocht                                                                  |
| Äpfelkompott              | do.        | • werden). 500 — ca. <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. 125 Wasser                           |
| Apicikomposs              | ao.        | und bis $\frac{1}{8}$ Lit. Wein (mit                                                       |
|                           |            | Zitronenschale, Kaneel,                                                                    |
|                           |            | Vanille).                                                                                  |
| Birnenkompott             | do.        | $100 - \frac{1}{2}$ Lit. $500$ (mit etwas                                                  |
|                           |            | Mehl und Zitronensaft                                                                      |
| 0.111                     | ,          | und -schale).                                                                              |
| Quittenkompott            | do.<br>do. | 500 — mit wenig Kartoffelmehl.<br>400 — ca. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. 250 (meistens |
| Apfelsinenkompott         | ao.        | nach 1626 III. gekocht.                                                                    |
| Kirschenkompott           | do. b      | $0 \text{ is } 750 = 0 \text{ is ea.} \frac{1}{8} \text{ Lit. } 125 = 0 \text{ mit.}$      |
| Till year and the post of |            | recht kurzer Kochzeit.                                                                     |
| Aprikosenkompott)         | do.        | 250 — do.                                                                                  |
| Pfirsichkompott 5         | ao.        | 200                                                                                        |
| Pflaumenkompott           | 1.         | (00 co 1 1 1 195 - nur                                                                     |
| Zwetschenkompott          | do.        | 400 — ca. <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. 125 — nur<br>Aufkochen.                         |
| Erdbeerenkompott          | do.        | $250 - \text{ea.}^{-1}/\text{s}$ Lit. 125 (auch mit                                        |
| 21 ascoromompor           |            | etwas Wein) — nur 5 Min.                                                                   |
|                           |            | gekoclıt.                                                                                  |
| Himbeerenkompott          | do.        | $600 - \text{ca. } \frac{1}{8} \text{ Lit. } 125 - \text{kurzes}$                          |
|                           |            | Kochen.                                                                                    |

<sup>\*)</sup> Die Zuckermengen dürfen nur als annähernd angegeben aufgefaßt werden.

| Fi                                  | ichte Z | Zucker | Wasser usw.                                                                              |
|-------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johannisbeeren- 1 k<br>kompott      | g 1000  | 800 —  | ca. $^{1}/_{8}$ Lit. 125 — längeres Kochen.                                              |
| <b>Stachelbeerenkompott</b>         | do.     | 500 —  | ca. $\frac{1}{4}$ Lit. 250 — gern mit etwas Sodapulver.                                  |
| Blaubeerenkompott                   | do.     | 200 —  | ca. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. 125 (gern mit einer oder anderen Frucht vermischt). |
| Schwarze-Johannis-<br>beerenkompott | do.     | 250 —  | ca. <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. 125.                                                |
| Preißelheerenkommott                | do.     | 250 —  | do.                                                                                      |

## 1629. Äpfelaspik.

Wasser und Zucker werden zusammen aufgekocht — die Äpfel (ausgestochen, in dünnen Scheiben) werden darin weichgekocht — vorsichtig umgerührt, bis beinahe klar geworden — vorher wird etwas Zitronenschale und einige eingemachte Früchte, gemischt, hinzugegeben (Apfelsinenschale, Zitronat, Angelika, Melone, Kirschen, alles in kleine Stücke zerschnitten). Die Masse wird in einer Form 6—7 St. in kaltes Wasser gestellt — gestürzt — mit einem mit etwas Likör gewürzten Kirschensirup angerichtet.

#### 1630. Fruchtkompott von getrockneten Früchten.

Die Früchte werden sorgfältig abgespült, in 24—26 St. in kaltem Wasser aufgeweicht — mit oder ohne doppeltkohlensaurem Natron — in demselben Wasser gekocht — nach 802—809.

|                 | Früchte   | Zucker     | Wasser                                   |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------------|
| Äpfelkompott    | 1 kg 1000 | ca. 250    | — ca. 1000 — mit Gewürz.                 |
| Birnenkompott   | do.       |            | — do.                                    |
| Aprikosenkompot |           | ca. 375    | — ca. 2000 — mit Gewürz.                 |
| Hagebuttenkompe | ott do.   | sehr wenig | — ca. 1000 — mit Zi-                     |
|                 |           |            | tronensaft und etwas Johannisbeerensaft. |
| Zwetschenkompo  | lt do.    | schr wenig | — ca. 1000 — mit Zi-                     |
|                 |           |            | tronensaft und etwas                     |
|                 |           |            | Mostrich, wenn zn                        |
| Neah Finns      | • 1       |            | Wild gereicht.                           |

Nach Einweichen mit doppeltkohlensaurem Natron kann der Zusatz von Zueker ganz oder beinahe überflüssig werden.

#### 1631. Fruchtspeise — nach Elisab. Hansen

[ganze Portion ea. 1550 (75) Cal.

|              |                         | Gr.                          | Cal. |                             |  |
|--------------|-------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|--|
| Zwetschen    | $^{1}/_{4} \text{ kg}$  | 250                          | 500  | Die Zwetschen und Rosinen   |  |
| (getrocknete | )                       |                              |      | werden 12—24 St. in Wasser  |  |
| Rosinen      | $^{-1}/_{8} \text{ kg}$ | 125                          | 250  | aufgeweicht — in demselben  |  |
| Datteln      | $^{1}$ / $_{1}$ kg      | 250                          | 500  | Wasser gargekocht (so daß   |  |
| Kirschensaft | 1/8 Lit.                | 125                          | 60   | sie ganz bleiben) — die ab- |  |
| Sagomehl ode | er Maizena              | 80                           | 270  | geseihte Brühe mit dem      |  |
| Wasser zum   | Aufweiche               | Kirschensaft vermischt, wird |      |                             |  |
|              |                         |                              |      | auf 1 Lit. aufgefüllt — mit |  |
|              |                         |                              |      | 21 70 1 2 1 1 1 1           |  |

dem Mehl verquirlt und gekocht — die Datteln (roh, Steine herausgenommen), die Zwetschen (ohne Steine) und Rosinen werden daringegeben — in einer Schüssel zum Steifwerden abgekühlt — mit Rahmschnec oder Rahm angerichtet.

#### 1632. Kastanienkompott — Gouffé.

Die Kastanien werden in reichlichem Wasser aufgekocht, geschält, abgetropft — in einem Zuckersirup (16°) 20 Min. gar gekocht — abgetropft — der durch ein Tuch geseihte Sirup wird eingekocht (auf 30°), über die Früchte gegossen — mit Vanille oder Zitrone gewürzt.

# Kap. 173. Fruchtkompott in verschiedenen Verwendungen.

#### 1633. Pfirsich à la Melba — nach Escoffier.

Die Früchte werden nach 1626 III. gekocht, abgetropft — auf eine Lage von Vanillencremeeis wird eine Lage der Früchte gelegt — maskiert mit einer Schichte von Himbeerenpüree (naturell, passend gesüßt und gewürzt, am besten von frischen Früchten).

Birnen à la Melba ebenso.

#### 1634. Zwetschen in Creme.

Getrocknete Zwetschen — nach 1630 gekocht — werden in eine Schüssel gegeben — mit einer Creme übergossen — die Creme gekocht aus Dotter (1 St.) auf Zwetschenbriihe (½ Lit., 250), mit wenig Maizena — und zuletzt mit Rahmschnee von ½ Lit., 60 Rahm abgerührt.

#### 1635. Früchte in Reisrand.

In einem Reisrand (nach 872, 873, 875, 876 II. u. dgl.) wird ein Fruchtkompott angerichtet von Äpfeln (ganze, ausgestochen, mit einer eingemachten Kirsche in jedem), Birnen, Pfirsichen, gekocht — und mit einem mit der Fruchtbrühe bereiteten, stark eingekochten Sirup übergossen.

## 1636. Früchte unter Meringuemasse.

Äpfel- oder Aprikosen- oder Bananen- oder Pfirsichkompott (gut abgetropft) wird etwas erkaltet, in einer flachen Lage auf den Boden einer Anrichteschüssel gelegt — darauf eine etwas bergartig hohe Lage von Meringuemasse (242), mit Zucker überstreut — in einem schwach erwärmten Ofen gebacken, bis die Oberfläehe bräunliche Färbung bekommen.

Auch mit einer Schicht einer gekoehten Reismasse (866,

873 u. dgl.) unter den Früchten.

## 1637. Äpfel mit Eiercreme — "Pommes surprises".

I. Äpfel, beeherförmig ausgehöhlt, werden halb gar gebacken (mit ganz wenig Wasser); der Raum wird mit einer Mischung von feingeschnittenen, eingemachten Kirschen- und Aprikosenpüree gefüllt — die Äpfel dicht aneinander in einer flachen, feuerfesten, irdenen Schüssel in einer Schicht gelegt — mit einer mit Likör gewürzten Vanilleeiercreme übergossen — mit gestoßenen Makronen bestreut — im Ofen (mit etwas Butter aufgelegt) gebacken.

II. Äpfel in Scheiben geschnitten, mit Zucker bestreut, werden auf eine flache Sehüssel gelegt und gebacken — dann übergossen mit einem mit Dotter abgerührten Rahm (2 St. auf ½ Lit.) — aufs neue in den Ofen gebracht, bis die Creme

steif geworden.

#### 1638. Früchte mit Eierauflauf.

Eine Schichte Fruehtkompott wird mit einer Eierauflaufmasse bedeckt, im Ofen gebacken.

## Früchte unter Prinzeßpuddingmasse.

Ebenso mit Puddingmasse 1042.

#### Früchte unter Reisauflauf.

Ebenso mit Teig 1024, 1025.

In dieser Weise verwendbar:

Apfel-, Birnen-, Rhabarber-, Kirschen-, Zwetschenkompott oder -mus.

## 1639. Äpfelcharlotte, "Charlotte de pommes" — Escoffier.

Eine Charlottenform wird am Boden mit länglichen, herzförmigen Brotschnitten ausgelegt (mit den Rändern derselben aufeinander) — und an den Seitenwänden mit länglichen Sehnitten in derselben Weise (4 mm dicke Schnitte, in geschmolzene

Butter getunkt) — der innere Raum wird mit einem dicken, mit etwas Butter, Kaneel und Zitrone gekochten Äpfelkompott angefüllt — mit Brotschnitten belegt, im Ofen gebacken — gestürzt angeriehtet.

Birnen-, Pfirsich-, Aprikosencharlotte ebenso.

#### 1640. Fruchttimbale -- Gouffé.

Eine Form wird mit einer  $^{1}/_{2}$  cm dicken Sehiehte von Briocheteig (923) ausgelegt — mit Fruehtkompott gefüllt (versehiedene Sorten verwendbar) — mit einer Lage desselben Teiges bedeckt — im Ofen gebacken — vor Anrichten wird (durch eine Öffnung im Deckel) ein mit Likör vermisehter Zuckersirup aufgegossen.

## Kap. 174. Kuchen mit Früchten in Schichten.

#### 1641. Fruchtschnitte — nach Gouffé.

Ein Savarin (927) wird in Scheiben geschnitten — mit feinstem Zueker bestreut und glaciert — mit Aprikosenmarmelade bestriehen — und darauf eine Schiehte gelegt von gemischten Früchten (Birne, Kirsche, Angelika u. dgl.), ganz fein geschnitten, mit etwas Zuckersirup (30°) angerührt und mit Madeira gewürzt.

| 1642. | Dsiad | — nach Ka        | arussy |      | \[ \]ganze | Portion | ca. 8500 | (552) | Cal. |
|-------|-------|------------------|--------|------|------------|---------|----------|-------|------|
|       |       | I.               | Gr.    | Cal. |            |         | 11.      | Gr.   | Cal. |
| 1000  | Mehl  | 1/2 kg           | 500    | 1750 | 500        | Äpfel   | 1/2 kg   | 250   | 125  |
|       |       | 1/4 Lit.         |        |      |            |         |          |       |      |
|       |       | $\frac{1}{8}$ kg |        |      |            |         |          |       |      |
|       |       | 70 0             |        |      |            | 19779 8 |          | 2 3 2 |      |

Feigen Butter 60 477 Fruchtsaft 1/2 Lit.125 ca. 243 2 St.  $30^{\circ}$ 108 250 Dotter 60 Zucker 243 Mandeln (gestoßen) 25 125 142 50 15 Hefe Teig 695 30 1136 Teig 1005 3126

Fruchtsaft von Erdbeeren, Kirschen. Johannisbeeren usw.

Ein nach I. bereiteter Teig (Kap. 100) wird in 2 Platten ausgerollt — zwischen diese wird die Fruchtmischung (mit feingehackten, vermischten, mit dem Fruchtsaft verrührten und aufgekochten Früchten) gelegt — die Platten werden an den Rändern fest aneinandergedrückt — auf Blech im Ofen gebacken.

#### [ganze Portion ca. 1550 (40) Cal. 1643. Äpfelkuchen I

|      |             | ,      | 31. | C COLL. | · ·                          |
|------|-------------|--------|-----|---------|------------------------------|
| 1000 | Äpfel       | 1/2 kg | 500 | 250     | Die Äpfel werden mit dem     |
| 250  | Staubzucker | 1/0 kg | 125 | 487     | Staubzucker und wenig Was-   |
| 250  | Zwieback    | 1/0 kg | 125 | 437     | ser gargekocht (dürfen nicht |
| 200  | Puderzucker |        | 100 | 390     | ganz entzweigekocht sein)    |
| 200  | Butter      | fertig | 850 | 1561    | — eine Form wird stark mit   |
|      |             | 20102  | ,   |         | Butter ausgestrichen und der |

Boden mit einer reichlichen Lage von einer Mischung von gestoßenem Zwieback und Puderzucker belegt — darauf etwas geschmolzene Butter gegossen — dann eine Lage der gekochten Äpfel — und dann wieder eine Lage Zwieback mit Zucker — usw., schichtenweise abwechselnd, bis die Form gefüllt ist — eine Lage Zwieback mit Butter zuletzt — im Ofen gebacken.

## Äpfelkuchen II.

Ebenso mit feingestoßenen Nüssen teilweise für Zwieback, und mit Rahm für Butter.

## + Apfelkuchen III.

Die Apfel werden in kleine Stücke zerschnitten und gekocht, so daß sie einigermaßen ganz bleiben — werden schichtenweise mit gestoßenem Zwieback und Kaneel (feinstens pulverisiert) in eine Form gelegt — und gebacken.

Birnen-, Erdbeerkuchen — ebcnso.

## 1644. Feigenkuchen — nach Elisab. Hansen

ganze Portion ca. 3250 (190) Cal. Feigen, getrocknete 625)Die Früchte abgespült, auf-1000 Birnen, do. 375 geweicht (24-36 St.), wer-Zwieback 250 den weichgekocht — zer-250 875 Rahm 1/, Lit. 250 250 stoßen — verwendet wie in 420 1643 I. oder II. 1500

3295

#### 1645. Apfelpie [ganze Portion ca. 1625 (45) Cal. Apfel 1000 $^{1}/_{2} \text{ kg}$ **5**90 Die Äpfel in 4—8 St. ge-250 Zucker 1/8 kg 250 125 487 schnitten, werden dicht in Mehl 250 1/8 kg 125 437 eine Auflaufschüssel gelegt Butter 125 6) 467 (mit einer umgekehrten Ober-Wasser 1 Eßl. 15 tasse in der Mitte), mit etwas Zucker bestreut — der aus 825 1641

Mehl, Butter, dem übrigen Zucker und dem Wasser geknetete Teig wird ausgerollt, zu einer Platte abgeschnitten (etwas größer als die Form), die aufgelegt, an den Rändern dicht angedrückt wird — im Ofen gebacken.

Rhabarber-, Blaubeeren-, Stachelbeerenpie — ebenso.

#### Klasse VIII.

## Fruchtteige.

## Kap. 175. Fruchtteige, gerührte, geknetete.

1646. Fruchtbrot — Karussy [ganze Portion ea. 2050 (180) Cal.

| I.                                           |     |
|----------------------------------------------|-----|
|                                              | al. |
| Datteln foing 100                            |     |
| Feigen feinge-                               |     |
| Rosinen sennitten 100                        |     |
| (ohne Steine)                                | 00  |
| Korinthen 100                                |     |
| Sultana 50)                                  |     |
| Pistazien) feinge- 50                        |     |
| Zitronat sehnitten 50                        |     |
| Nüsse ) 1 50)                                |     |
| Mandeln gehackt 25                           | 120 |
| Zwetschen sehr                               |     |
| (getr.) weich 50                             | 200 |
| Birnen ( gekoeht ( '                         | 300 |
| (getr.) gehackt 50                           |     |
| Zueker 100                                   | 390 |
| Slivowits $\frac{1}{5}$ Lit. 200             |     |
| und Rum <sup>1</sup> / <sub>16</sub> Lit. 60 |     |
| Zitronensehale, gehaekt                      |     |
| Gewürznelken, gestoßen                       |     |
| Zimt, do.                                    |     |
| 211110, 40.                                  |     |

|          | Π.   |      |      |        |
|----------|------|------|------|--------|
|          | Gr.  | Cal. |      |        |
| Mehl     | 200  | 140) |      |        |
| Dotter   | 15   | 20   |      |        |
| 1 St.    |      |      | zu ] | Hefe-  |
| Butter,  | weni | g    | teig | ver-   |
| Mileh, o | do.  |      | arbe | eitet. |
| Zueker,  | do.  |      |      |        |
| Hefe     | 10   | 1    |      |        |
|          |      |      |      |        |

Die unter I. genannten Zutaten werden miteinander vermengt, über Nacht stehen gelassen — dann ein fester Hefeteig gemacht, den man gut gehen läßt — etwas davon wird unter die Früchte gemengt — (nur so viel von dem Hefeteig, daß er unter den Früchten kaum zu sehen ist) — aus der Masse mehrere Wecken geformt. — Man rollt den übrigen Teig dünn aus, hüllt die einzelnen Wecken damit

ein — diese werden auf butterbestriehenes Papier auf ein Blech gelegt, mit in etwas Mileh zerklopftem Ei bestrichen und bei mäßiger Hitze gebaeken, beinahe 3 St. — dürfen nieht braun werden.

## 1647. Paradiespudding — Farmer

[ganze Portion ea. 2700 (240) Cal.

| 1000        | Äpfel                                                                                                                  | $^{1}/_{2} \text{ kg}$ | 500  | 250  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|
| <b>5</b> 00 | Brotkrume                                                                                                              | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 250  | 875  |
| 400         | Zueker                                                                                                                 | $^{1}/_{5} \text{ kg}$ | 200  | 780  |
| 400         | Korinthen                                                                                                              | $^{1}/_{5}$ kg         | 200  | 400  |
| 540         | Ei                                                                                                                     | 6 St.                  | 270  | 420  |
|             | Zitronenscha<br>von <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Zit<br>Apfelsinensat<br>von <sup>1</sup> / <sub>2</sub> A <sub>1</sub> | r.<br>ft<br>ofelsine   | 1420 | 2725 |
|             | Salz, Muskat                                                                                                           |                        |      |      |

Die Äpfel werden gehackt oder gerieben mit dem Brot, Korinthen, Ei (geschlagen) und Apfelsinensaft (auf <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit. mit Wasser aufgefüllt) verrührt — stark gesehlagen — in Form gegeben — auf Wasserbad gekocht oder im Ofen gebacken.

## 1648. Feigenpudding — Urbain Dubois

[ganze Portion ca. 3850 (250) Cal.

|      |            |              |      | - Gr. | Cal. |                               |
|------|------------|--------------|------|-------|------|-------------------------------|
| 1000 | Feigen     | $1/_{4}$ ]   | kg   | 250   | 500  | Der gehackte Talg, Brot-      |
| 650  | Mchl       |              |      | 160   | 560  | krume, Mchl, Zucker werden    |
| 650  | Brotkrume  |              |      | 160   | 560  | zu Teig verarbeitet, mit den  |
| 650  | Niercntalg |              |      | 160   | 1218 | Eiern, Salz, etwas geriebener |
| 650  | Zucker     |              |      | 160   | 630  | Zitronenschale — wird sehr    |
| 450  | Ei         | 5.8          | St.  | 135   | 350  | sorgfältig zusammengearbei-   |
| 250  | Milch ca.  | $^{1}/_{20}$ | Lit. | 50    | 40   | tet — zuletzt mit den ge-     |
|      | Salz       |              |      | 1075  | 3858 | trockneten, lange Zeit auf-   |
|      |            |              | 0    |       |      | geweichten, in große Würfel   |
|      |            |              |      |       |      |                               |

geschnittenen Feigen vermengt — in eine mit Butter ausgestrichene, mit Mehl ausgestreute Form gegeben — auf Wasserbad gekocht oder gebacken — gestürzt — mit einem mit Madeira oder Rum gewürzten Aprikosenpüree gereicht.

# 1649. + Kastanienomelette in der Schüssel — nach Elisab. Hansen [ganze Portion ca. 2400 (340) Cal.

| 1000 | Kastanicn | $_{ m l}$ $^{ m 1/}_{ m 2}$ ${ m kg}$ | 500  | 1950 | Die Kastanien werden ge-     |
|------|-----------|---------------------------------------|------|------|------------------------------|
| 650  | Tomaten   |                                       | 325  | 70   | röstet, geschält, zerstampft |
| 160  | Rahm      | ca. $\frac{1}{12}$ Lit.               | 80   | 140  | — die Tomaten aufgekocht,    |
| 370  | Ei        | 4 St.                                 | 185  | 280  | durchgestrichen — die Eier,  |
| 1000 | Wasser    | $^{1}/_{2}$ Lit.                      | 500  |      | stark geschlagen, werden mit |
|      |           | Teig                                  | 1590 | 2440 | der Kastanienmasse ver-      |
|      |           |                                       |      |      | mischt und 10 Min. stark     |

gerührt — in einer mit Butter ausgestrichenen, mit Zwieback ausgestreuten Schüssel gebacken (ca. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St.).

# + Kastanienomelette in der Schüssel — nach Elisab. Hansen [ganze Portion ca. 2700 (345) Cal.

| 1000 | Kastanicn   | $^{1}/_{2} \mathrm{kg}$           | 500  | 1950 | Zubereitet wie 1649 — mit   |
|------|-------------|-----------------------------------|------|------|-----------------------------|
| 250  | Maisflocken | $^{1}/_{8} \text{ kg}$            | 125  | 437  | Maisflocken anstatt Tomaten |
| 160  | Rahm        | <sup>1</sup> / <sub>12</sub> Lit. | 80   | 140  | — ca. 1 St. gebacken.       |
| 270  | Ei          | 3 St.                             | 135  | 210  | <u> </u>                    |
| 660  | Wasser      | $^{1}/_{3}$ Lit.                  | 330  |      |                             |
|      |             | Teig                              | 1170 | 2737 |                             |
|      |             |                                   |      |      |                             |

## 1650. Tomatenschnitte — nach Starker

|      |            |                         |      | [ga | enze Portion ca. 800 (125) Cal. |
|------|------------|-------------------------|------|-----|---------------------------------|
| 1000 | Tomaten    | $^{1}/_{2} \text{ kg}$  | 500  | 110 | Die Kartoffeln gekocht, cr-     |
| 750  | Kartoffeln |                         | 375  | 335 | kaltet, geschält, gerieben,     |
| 200  | Brot       | $^{1}/_{10} \text{ kg}$ | 100  | 250 | werden mit dem übrigen zu       |
| 180  | Ei         | 2 St.                   | 90   | 140 | Teig gemacht — in flachen       |
|      | Soya       | 1 Tł.                   |      |     | Schnitten oder in Kloßform      |
|      | Nährsalz   | Teig                    | 1065 | 835 | auf der Pfanne gebraten —       |
|      |            |                         |      |     | oder im Ofen gebacken.          |

## Kap. 176. Frucht-Auflaufteige.

#### 1651. Fruchteiweißauflauf.

Gr. Cal.

1000 Fruchtpüree 1/2 kg 500 200

oder

Fruchtkompott

(glatt gerührt)

800 360 Eiweiß 5—6 St. 150—180 80 96

Gewürz

Die Früchte (gesüßt) werden mit den Eiweißen zu sehr steifem Schnee leichter Hand vermengt — und gewürzt, nach Wunsch — gleich in Form gegeben und im Ofen gebacken — Fruchtpüree oder -kompott nach 1580 bis 1592, 1628, 1630, 1632.

In dieser Weise:

Bananenauflauf (mit Zitronengeschmack),

Apfelauflauf.

(Zitrone usw.)

Pfirsich-, Aprikosenauflanf,

Pflaumen-, Erdbeeren-, Stachelbeerenauflauf usw.

#### 1652. Zwetscheneiweißauftauf mit Schokolade - nach Jensen.

Die Zwetschen, frische, oder  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 500 Zwetschen 1000 Pflaumen, in Dampf weich-80 Schokolade 375 160 gekocht, von den Steinen Eiweiß 120 4 St. 64 240 befreit — gehackt, werden Zueker Teig 700 614 mit der geriebenen Schoko-Vanille lade, Zucker, Vanille ver-

rührt — zuletzt die Eiweiße als steifer Schnee hinzugegeben — in einer Schüssel ca. <sup>1</sup>/<sub>4</sub> St. gebacken — mit kalter Cremesauce gereicht.

#### 1653. + Kürbişauflauf — nach Seignobos

[ganze Portion ca. 800 (70) Cal.

Die Frucht gekocht, durch-500 ca. 150 Kürbis  $^{1}/_{2} \text{ kg}$ 1000  $\frac{1}{8}$  kg gestrichen, gesüßt, wird mit 125 487 Zucker 250 den Dottern gerührt — dann 5 St. 135 210 Ei mit den Eiweißen als steifer (oder mehr) Schnee — in Form gebacken — warm oder kalt gereicht.

#### 1654. Tomatenauflauf I nach 1653.

Tomatenauflauf II — Escoffier [ganze Portion ca. 800 (220) Cal.

Die Auflaufmasse wird nach 500 Tomatenpüree 1/2 kg 110 1000 1653 bereitet (ohne Zucker) 75 Parmesankäse 290 150 — in einc Form gegeben, in 3 Eßl. 50 ca. 70 Bechamelsauce 100 weehselnden Lagen mit fri-5 St. 225 350 450 schen gekochten, mit etwas Salz usw. Teig 850 820 Butter und dem Käse abge-

rührten Makkaroni -- und gebacken.

| 1655. | Äpfelauflauf  | — Ham                   | iemani | 1    | [ganze Portion ca. 750 (72) Cal. |
|-------|---------------|-------------------------|--------|------|----------------------------------|
|       |               |                         | Gr.    | Cal. |                                  |
| 1000  | Äpfel         | $^{-1}/_{2} \text{ kg}$ | 500    | 250  | Die Äpfel werden gebacken,       |
| 150   | Zucker        |                         | 75     | 295  | durchgestriehen — mit            |
| 270   | Ei            | 3 St.                   | 135    | 210  | Zucker und Dottern gerührt       |
|       | Zitronenschal | e von 1/9               | Zitr.  |      | usw. naeh 1653 — ea. 30 Min.     |
|       | Zitronensaft  |                         |        |      | gebacken.                        |

#### Aprikosenauflauf.

Erdbeeren

1000

Erdbeerenauflauf ebenso - wie auch mit verschiedenen anderen Früehten.

#### [ganze Portion ca. 3100 (180) Cal. 1656. Kirschenauflauf (Pudding) Die Mandeln abgebrüht, ab-500 Kirschen 1/2 kg 250 1000 gezogen, zerstoßen, werden $1/_4$ kg Zucker 250975 500 mit den Dottern und dem Mandeln 60 340 125 Zueker verrührt — die Kir-Butter 60 450 125 sehen gekoeht und durch-250 Brot, gerieb. $1/_4$ kg 875 500 3 St. gestrichen, werden 135 210 270 gegeben, und mit dem Brot Teig 1255 3100 gerührt — zuletzt mit dem

Eiweißschnee — in Form gekocht oder gebacken.

#### 1657. Erdbeerenauflauf (Pudding) — nach Guldberg

[ganze Portion ca. 1050 (210) Cal. 500 Die Beeren werden zerquetscht,

1/2 kg Zwieback 60 210 durehgestrichen — mit Zwie-125 Rahm  $^{1}/_{10}$  Lit. 100 back und Rahm gerührt — 12 200 Zueker 80 der Zucker wird mit 4 ganzen 160 312 Εi 360 Eiern und 4 Dottern stark 8 St. 720 210 50 Butter 25 187 sehäumig gerührt — die Vanille beiden Massen miteinander Teig 1125 1096 vermengt und mit dem Ge-

würz und der Butter (gesehmolzen) — zuletzt mit den 4 Eiweißen als steifer Schnee — ea. <sup>1</sup>/<sub>8</sub> der Beeren, die ganz geblieben sind, werden in die Masse gegeben — in Form gekocht — mit kalter Erdbeerenereme gereicht.

## 1658. + Kastanienauflauf — nach Seignobos

ganze Portion ca. 1850 (225) Cal. Kastanien 1000 375 1460 Der Teig wird aus einem sehr Zueker 160 60 Püree von weich-234 feinen Milch  $^{1}/_{12}$  Lit. 2 St. 210 80 gekoehten Kastanien, dem 54 Ei 260 90 140 Zueker, der Mileh (oder Rahm) und Dottern gerührt Teig 605 1888 — zuletzt mit den Eiweißen

in steifem Sehnee — in eine karamelisierte (223) Form gegeben — 1 St. im Ofen gebacken — mit einer Eivanillecreme angerichtet.

#### 1659. Kastanientorte — nach Karussy

|             |               |                         |     | =[gan | ze Portion ca. 3000 (580) Cal. |
|-------------|---------------|-------------------------|-----|-------|--------------------------------|
|             |               |                         | Gr. | Cal.  |                                |
| 1000        | Kastanien     | $^{1}/_{4} \text{ kg}$  | 250 | 980   | Der Teig wird mit den ge-      |
| 400         | Brotkrume     | $^{1}/_{10} \text{ kg}$ | 100 | 350   | kochten und feingestoßenen     |
| 400         | Mandeln       | $^{1}/_{10} \text{ kg}$ | 100 | 500   | Kastanien, mit dem in Milch    |
| 500         | Zueker        | $\frac{1}{8}$ kg        | 125 | 487   | aufgeweichten Brot, mit But-   |
| <b>25</b> 0 | Butter        |                         | 60  | 450   | ter, gestoßenen Mandeln,       |
| 720         | Ei            | 4 St.                   | 180 | 280   | Zueker, Vanillezueker und      |
|             | Vanillezuckei | Teig                    | 815 | 3047  | Dottern gerührt, eine Stunde   |
|             |               | Ü                       |     |       | — zuletzt mit den Eiweißen     |

als steifer Sehnee — in Form gebaeken.

## 1660. Kastanienauflaufpudding — nach Starker

|              |             |                         |       | -{gan | ize Portion ca. 2000 (240) Cal.   |
|--------------|-------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| <b>10</b> 00 | Kastanien   | 1/4 kg                  | 250   | 980   | Der Teig wird mit den ge-         |
| 400          | Butter      | $^{1}/_{10} \text{ kg}$ | 100   | 750   | koehten, zerstoßenen Kasta-       |
| 500          | Zueker      | $\frac{1}{8}$ kg        | 125   | 487   | nien und den übrigen Zu-          |
| 125          | Kartoffelme | ehl                     | 30    | 105   | taten gerührt — zuletzt mit       |
| 900          | ${ m Ei}$   | 5 St.                   | 225   | 350   | den Eiweißen zu steifem           |
| 125          | Zitronat    |                         | 25    |       | Sehnee geschlagen — in Form       |
|              |             | Tei                     | g 755 | 2672  | auf Wasserbad gekocht — gestürzt. |

| 1661.        | Nußtorte —   | naeh Karı              | assy | =[ganze | e Portion ea. 3350 (400) Cal. |
|--------------|--------------|------------------------|------|---------|-------------------------------|
| 1000         | Nüsse        | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 250  | 1425    | Zueker, Dotter, Nüsse (fein-  |
| <b>1</b> 000 | Zucker       | 1/4 kg                 | 250  | 970     | gerieben) werden mit der      |
| <b>1</b> 080 | Ei           |                        | 270  | 420     | geriebenen Sehokolade zu-     |
| 320          | Sehokolade   |                        | 80   | 375     | sammengerührt und mit dem     |
| 320          | Roggenbrot   |                        | 80   | 190     | Gewürz — und mit dem          |
|              | Gewürznelken | i, Teig                | 930  | 3390    | geriebenen und mit etwas      |
|              | gestoßen     | ~ ~~                   |      |         | Rum vermischten Brot —        |
|              |              |                        |      |         | und zuletzt mit den zu Schnee |
|              |              | F11 10                 |      |         | Markey farms ashasken         |

geschlagenen Eiweißen — in einer Tortenform gebacken.

# Kap. 177. Früchte, farciert.

#### 1662. Tomate. farciert.

Die Tomaten werden gewaschen — ein Deckel abgeschnitten (an der runden Seite) — die weichen inneren Teile vorsichtig heransgenommen — die innere Seite mit Salz und ganz wenig Pfeffer ausgestreut — auf einem mit Butter bestrichenen Blech im Ofen gebacken, gefüllt mit irgendeiner Farce oder einem recht trocken gehaltenen Ragout (Salpicon, Hachec) — oder mit gekochten Champignons in einer weißen Sauce, oder einer Mischung von feingeschnittener, geräncherter Zunge und Champignons in einer recht steifen Bechamelsauce, oder einer Mischung von gekochtem Reis mit Jus gerührt und Tomatenpiiree.

## 1663. Tomate, farciert, kalt.

Die Tomaten, wie in 1662 vorbereitet, werden gefüllt mit einer Misehung von steifem Tomatenpüree mit gekochten Charlotten, Petersilie, wenig Öl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer.

## 1664. Gurke, farciert.

Die Gurken werden gesehält, der Länge nach durchgesehnitten, oder ein Deckel von jedem Ende abgesehnitten, der lose Inhalt herausgenommen — 1 Stunde in einer Mischung von Essig (oder Zitronensaft), Pfeffer, Salz mariniert — mit einer Sehweinefleiseh- oder Kalbfleisehfaree gefüllt — zugebunden — mit etwas Butter leicht gebräunt, nach 413 fertiggekocht.

# Anhang zur siebenten Nahrungsmittelgruppe.

#### Klasse IX.

## Zucker — Süßstoffe — Zuckerersatzmittel.

## Kap. 178. Zucker – Zuckerkochen.

Der Zueker ist sehon früher besproehen worden in bezug auf die chemiseh versehiedenen Arten desselben: Milch-, Frueht-, Traubenzueker usw.

Hier soll des näheren gesproehen werden über:

#### 1665. Rohrzucker.

Es ist dies die in unserer Küehe vorzugsweise verwendete Zuekerart. In früheren Zeiten kannte man nur den eigentliehen, aus dem in tropisehen Ländern wachsenden Zuekerrohr dargestellten Rohrzueker oder Kolonialzueker. Allmählich ist der Verbrauch des Rübenzuekers gestiegen und ganz allgemein geworden. Er ist eine in chemischer Beziehung mit dem Rohrzueker identisehe Zuckerart, die fabrikmäßig jetzt in den meisten europäisehen Ländern aus der Zuekerrübe dargestellt wird. Die Fabrikation dieser beiden Zuckerarten ist übrigens in den Hauptzügen eine übereinstimmende.

Erst wird der rohe Zuekersaft hergestellt durch Auspressen des Rohres oder Auslaugung der Rüben. Der Saft wird dann mittels eines Zusatzes von Kalk und Kohlensäure, mit Filtration, gereinigt und dann zu der sogenannten "Füllmasse" eingedampft. Lurch Auskristallisation wird aus derselben enthalten: Rohzueker und Rohsirup. Der Rohzueker wird danach weiter behandelt, raffiniert — für Darstellung von Puderzueker, Kandiszueker, Hutzueker, Farinzueker, Würfelzueker usw.

#### Zuckerkochen:

#### 1666. Zuckersirup.

Der Zucker (feiner weißer Hutzucker vorzuziehen) wird in kaltem oder warmem Wasser (1000 Zucker auf 5—600 Wasser) aufgelöst — und auf schwachem Feuer gekocht. — Die Lösung wird geklärt mittels Zusatz von Eiweiß (1—2 St. zu genannter Portion) — gut geschäumt — 5—6 Min. stehen gelassen — durch ein nasses (abgebrühtes, reines) Tuch geseiht. Soll dann auf der Zuckerwage, Fig. 31, bei 30° zeigen.

#### 1667. Weitere Zuckerkochgrade.

Der Sirup wird weiter gekocht bis auf:

- 1. Grad = kurzer Faden "petit filet" oder "lisse"; wird nach Kochen einige Minuten lang erreicht. Ein Tropfen der Lösung zwischen den Fingern genommen, zieht sich zu kurzen dünnen Fäden aus (ca. 30—34° auf der Wage).
- 2. Grad = langer Faden "grand filet" "perle"; die Fäden zwischen den Fingern werden zäher, länger, weißer (Zuckerwage ca. 38°).
- 3. Grad = Blase Blasenzucker "soufflé"; wenn auf den aus der Lösung herausgehobenen, durchlöcherten Schöpflöffel geblasen wird, bilden sich in den Löchern Blasen (Zuckerwage 39—40°).
- 4. Grad = Klebzueker "a glu" an den Fingern festhängend läßt sich noch nicht zu einer Kugel zusammenrollen (Wage 41°).
- 5. Grad = Kugelzucker "au boule" läßt sich zwischen angefeuchteten Fingern zur Kugel zusammenrollen.
- 6. Grad = Bruchzucker wird zwischen den Fingern genommen, in kaltes Wasser getaucht, glasig-brüchig.
  - 7. Grad = Karamelzucker.

Die genannten Grade auf der Zuckerwage sind für warme Lösungen gültig; sie sind für kalte Lösung einige Grade höher.

Zuckercouleur ist ein mit Wasser verdünnter Karamelzucker.

# Kap. 179. Honig — Saccharin.

1668. Honig.

Den zuckerreichen Saft, den die Bienen aus verschiedenen Blumen ziehen, um ihre Brut damit zu ernähren, ist von den Menschen in Gebrauch gezogen worden als Nahrungsmittel und würzender Süßstoff. Für die Küche war der Honig, bevor der Zucker erschien, in Jahr-

hunderten von vicl höherer praktischer Bedeutung.

Der Honig ist in frischem Zustande ganz klar und dünnflüssig — wird aber später unklar, indem sich Traubenzucker in Kristallen ausscheidet — während der flüssige Teil hauptsächlich aus Fruchtzucker besteht. — Es sind diese beiden Zuckerarten die Hauptbestandteile des Honigs — welcher daneben etwas Rohrzucker enthält, ein wenig Dextrin, Gummi, Wachs, aromatische Stoffe, organische Säuren, vorzugsweise Ameisensäure (kann auch etwas Apfel- und Weinsäure enthalten), wenig Salze, ganz wenig stickstoffhaltige Substanz und Wasser (ca. 20%). Der Honig kann demnach gleich 75% leichtest verdaulicher Kohlehydrate berechnet werden, ist also im Besitz eines bedeutenden und vorzüglichen Nährwertes. Er hat außerdem die unter gewissen Umständen sehr vorteilhafte stuhlgang befördernde Eigenschaft.

1669. Met ist ein aus Honig hergestelltes Getränk. Der Honig wird mit Wasser gekocht, abgekühlt, mit Hefe versetzt und der Gärung überlassen; einer Alkoholgärung.

1670. Saccharin bildet ein gelblichweißes Pulver — in Wasser sehr schwer löslich (3 g in 1 Lit.), in Alkohol etwas leichter. Neben einer antiseptischen, gärungshemmenden Wirkung hat dieser Stoff eine stark süßende Eigenschaft, 280—300 mal höher als Zucker. Als Ersatz für Zucker wird das Saccharin somit verwendbar bei der Zuckerkrankheit und bei gewissen Verdauungsleiden, auch bei Fettsucht.

Irgendwelche nährende Eigenschaft hat das Saccharin nicht — und es vermag auch nur in sehr ungenügender Weise Ersatz zu geben für den weichen vollen Geschmack, den der echte Zucker den Speisen zu verleihen imstande ist. Es ist nur mit Kritik und Zurückhaltung zu verwenden, weil es gelegentlich nicht ohne unangenehme, unberechen-

bare Nebenwirkungen ist.

#### 1671. Saccharinlösung.

Diese ganze Portion ist 1 kg, 1000 g Zucker entsprechend — und 1 Eßlöffel davon ist gleich 60 g Zucker, 1 Teelöffel voll ,, ,, 20 g ,,

Saccharintabletten sind käuflich in verschiedener Stärke.

# Unorganische Stoffe.

## Kap. 180. Wasser.

Da das Wasser ungefähr zwei Drittel unseres ganzen Körpergewichts ausmacht, und als wichtiges Lösungsmittel und wesentlicher Bestandteil unserer Körperflüssigkeiten tätig, dadurch von höchster Bedeutung für unseren ganzen Stoffwechsel ist, wird es uns täglich in großen Mengen zuzuführen sein, teils rein, teils als Bestandteil unserer flüssigen, wie auch unserer festen Nahrungsmittel. Das Wasser bleibt ein ebenso bedeutungsvoller Nährstoff wie das Eiweiß, der Fettstoff, das Kohlehydrat — wird aber freilich in der Regel nicht so hoch geschätzt, weil es gewöhnlich so leieht zu beschaffen ist.

#### 1701. Trinkwasser.

Das von uns zu verwendende Trinkwasser soll so rein und gut sein wie nur eben möglich. Es darf nicht Oberflächenwasser sein, sondern soll aus Quellen oder tiefen Brunnen bezogen werden — eventuell aus tiefgebohrten, artesischen Brunnen — und soll nun von da direkt zu uns gelangen oder uns durch zweckmäßig eingerichtete Leitungen zugeführt werden. Es soll ganz klar sein, ganz geruchlos, von reinem frischen Geschmaek und von kühler Temperatur. Es darf, nachdem es 24 Stunden ruhig gestanden, keinen nennenswerten Bodensatz geben.

Chemisch rein, wie das destillierte Wasser, darf das Trinkwasser indessen nicht sein; es muß vielmehr, der wünschenswerten Frische und des Wohlgeschmackes wegen, gewisse fremde Bestandteile enthalten; vorzugsweise ist dabei ein gewisser Inhalt an Kohlensäure und Sauerstoff von Bedeutung. An aufgelösten, unorganischen Stoffen darf das Wasser indessen nicht mehr wie 0,5 g (darin höchstens 0,2 g Kalk) pro Liter enthalten, organische Bestandteile mögliehst gar nieht.

#### 1702. Hartes Wasser.

Es enthält eine größere Menge von kohlensaurem Kalk — und bietet für den Haushalt, beim Wasehen usw., verschiedene Nachteile, auch bei der Speisebereitung, indem die Nahrungsmittel. besonders die Gemüse, viel schwieriger in dem harten Wasser weichgekocht werden als in dem weichen, kalkarmen.

Hartes Wasser wird durch Zusatz von doppeltkohlensaurem Natron weieher gemacht und dadurch im Haushalt verwendbarer. Wasser. 427

#### 1703. Destilliertes Wasser.

Dasselbe erhält man, wenn Wasser in einem Gefäß zum Koehen gebraeht wird und die sieh bildenden Dämpfe, durch eine von außen gekühlte Rohrleitung streiehend, sieh wiederum zu Wasser verdiehten, welches dann nach Ablaufen gesammelt wird, während die ursprüngliehen fremden Stoffe des Wassers im ersten Gefäß zurückbleiben.

Diese Destillation ist also eins der Mittel, durch welche unreines

Wasser zu reinigen ist.

#### 1704. Filtrieren.

Das Filtrieren ist eine andere dafür verwendbare Weise. In größerem Maßstabe wird das Wasser sehon auf dem Weg von seiner Quelle, bis zu unseren Häusern in den Städten, filtriert; was um so notwendiger wird, je mehr das Wasser Oberfläehenwasser ist — um so weniger notwendig, je tieferen Ursprunges (aus Quellen, artesisehen Bohrungen).

Überall, wo es an zuverlässiger Reinigung des Trinkwassers fehlt, und überall, wo man gegen den Zufluß von Oberfläehenwasser nieht ganz gesiehert ist, soll im Hause für das Filtrieren des Wassers Sorge getragen werden mittels eigener Wasserfilter — unter denen gewisse Kieselgur- und Porzellanfilter als sehr verwendbar zu nennen sind.

#### 1705. Eis.

Das natürliehe, von Seen und offenen Wasserwegen herrührende Eis ist von sehr zweifelhafter Güte. Es kann nämlieh alle Unreinheiten und sehädliehen Einmisehungen des Oberfläehenwassers enthalten. Derartiges Eis darf unseren Speisen und Getränken nieht hinzugesetzt werden — ist aber sehr verwendbar für das Abkühlen von außen her (Eisbereitung usw.).

Nur das künstliehe, fabrikmäßig aus destilliertem Wasser hergestellte Eis darf als Zusatz zu unseren Getränken direkt verwendet werden. Wo uns, um das Eis im Hause vor zu sehnellem Sehmelzen zu bewahren, ein eigener Eissehrank nieht zur Verfügung steht, läßt sieh der Apparat dafür improvisieren. Das Eis wird in sehleeht wärmeleitende Stoffe eingepackt (wollene Decke, mehrere Lagen von Papier).

#### 1706. Mineralwässer.

Sie sind entweder natürliehe oder künstliehe. Von ersteren sind im Haushalt allgemeiner verwendbar: Apollinaris, Selters. Bilin u. ähnl. schwaeh alkalisehe (hauptsäehlieh doppeltkohlensaures Natron enthaltende), kohlensäurehaltige Wässer. Entspreehende Verwendbarkeit besitzen die künstliehen Mineralwässer, wenn sie aus reinem (am liebsten destilliertem) Wasser dargestellt sind, mit kleinen Zusätzen von mineralisehen Stoffen, vorzugsweise Koehsalz und doppeltkohlensaurem Natron, mit Kohlensäure imprägniert, die aus reinen Chemikalien dargestellt ist.

## Kap. 181. Mineralische Stoffe — Salze.

Die unorganischen, mineralischen Bestandteile oder Aschenbestandteile unseres Körpers sind sehr verschiedenartige, chemische Verbindungen, meistens solche, die von der Chemie "Salze" genannt werden und aus Säuren und sogenannten Basen zusammengesetzt sind. Diese Stoffe und Verbindungen sind für unsere Ernährung von höchstem Wert als bedeutungsvolle Bestandteile aller unserer Gewebe und Körperflüssigkeiten; in entscheidender Weise tätig bei allen das Leben und die Gesundheit unseres Körpers bedingenden, inneren Tätigkeiten und Prozessen, bei der Absonderung, der Aufsaugung usw.

Die Bedeutung der Salze für unsere Ernährung ist indessen bisher allgemein viel zu niedrig angeschlagen worden; teilweise vielleicht, weil wir in der Richtung bisher so wenig wirklich Sichercs gewußt haben. Die allgemeine Rede, daß für die rechte Menge und Mischung der Salze in unserer täglichen Kost nicht besonders Sorge zu tragen wäre, kann jedenfalls nur zu Recht bestehen unter der Voraussetzung vollkommen guter, freier, abwechselnder Beköstigungsverhältnisse — und hat jedenfalls nur Gültigkeit unter gewöhnlichen täglichen Lebensbedin-

gungen und für ganz gesunde Verhältnisse.

An mineralischen Bestandteilen enthält der Körper reichlich 40; wonach ein Mensch von mittlerem Gewicht (70 kg) ungefähr 3 kg Salze enthält. Davon ist das meiste, nämlich ca. 21/2 kg, Bestandteil unserer Knochen. Während also für den übrigen Körper nur ca. 1/2 kg übrigbleibt, was auf die übrigen Gewebe und Flüssigkeiten verteilt, an jeder beliebigen Stelle, nur ganz geringe Prozente ausmacht, werden diese mineralischen Stoffe nichtsdestoweniger von einer ganz unverhältnismäßig hohen Bedeutung für das Leben und für die Gesundheit unseres Körpers.

Der Körper hat tagtäglich eine feste, wenn auch nur kleine Abgabe dieser Stoffe — und soll natürlicherweise dafür in der Nahrung entsprechenden Ersatz haben. Die Nährsalze spielen in dieser Weise als Nahrungsstoffe eine ganz ebenso entscheidende Rolle für uns wie das Wasser und die organischen Verbindungen: Eiweißstoffe, Fettstoffe, Kohlehydrate, an denen unser Bedarf ein quantitativ um so viel höherer ist.

Kalk und Kalksalze, besonders der phosphorsaure Kalk, der festigende Bestandteil unserer Knochen, werden als die wichtigsten unter den Salzen zu nennen sein. Von unseren Nahrungsmitteln enthalten das Fleisch, Mehl, Brot und die meisten Friichte sehr wenig Kalk: Eidotter, Butter, Feigen, Erdbeeren, Zwiebel recht reichlich, Kuhmilch und Spinat sehr reichlich von diesen Salzen.

Phosphor erhält als Körperbestandteil, vorzugsweise in Verbindung mit dem Kalk, eine hervorragende Bedeutung in den Knochen, in der Nervensubstanz (Gehirn usw.) — und dementsprechend als Bestandteil unserer Nahrung. Als besonders phosphorreiche Nahrungsmittel sind zu nennen: Hafermehl, Weizen, Erbsen, Spinat, Rind-

fleisch, Kuhmilch, Eidotter.

Eisen gibt ein vorzügliches Exempel ab dafür, daß es nicht immer die Menge ist, die es tut. Die ganze Blutmasse des Menschen, in der das Eisen für Leben und Gesundheit von so ganz entscheidender Bedeutung ist, enthält nur ca. 3 g Eisen — und die Menge Eisen, derer der erwachsene Menseh pro Tag bedarf, beträgt nur ca. 6 cg (6/100 g).

Viele unserer gewöhnlichsten Nahrungsmittel sind eisenarm, z. B. ganz besonders die Milch; aber auch die Körnerfrüchte (Mehle). Anderswo (S. 210) sind andere Nahrungsmittel genannt, in denen der Eisen-

gehalt ein höherer ist.

Koehsalz — Chlornatrium. Diese Verbindung zwischen Chlor und Natrium hat unter den Salzen, welche der menschliche Körper enthält, die ganz besondere Eigenschaft, das einzige "Salz" zu sein, welches allgemeiner als Zusatz zu unseren Speisen verwendet wird; während wir in bezug auf die anderen Salze gewöhnlich auf die Mengen angewiesen sind, die uns als natürliche Bestandteile unserer Nahrungsmittel zugeführt werden.

Der tägliche Bedarf unseres Körpers an Kochsalz ist kaum mit Genauigkeit anzugeben. Unser gewöhnlicher, täglicher Verbrauch an Kochsalz — der bei vielen Menschen bis auf 20—30 g täglich steigt — ist entschieden ein unnötig hoher. Der Verbrauch wird hauptsächlich deswegen ein so hoher, weil das Kochsalz uns viel mehr Gewürz ist als Nahrungsstoff. In bezug auf den Kochsalzverbrauch des Menschen hat man die sichere Beobachtung gemacht, daß der Mensch um so weniger nach Kochsalz verlangt, je mehr er Fleischesser ist, und um so mehr, je mehr Pflanzennahrung genossen wird — eine auch, den physiologischen Verhältnissen nach, berechtigte Sachlage.

Unter gesunden Verhältnissen dürfte es gleichgültig sein, ob etwas mehr oder weniger Kochsalz verzehrt wird — es darf aber doch die allgemeine Regel aufgestellt werden, daß man mit dem Verbrauch des

Kochsalzes zurückhaltend sein soll.

Bei gewissen Krankheitszuständen kann dagegen eine möglichst geringe Kochsalzzufuhr sehr wichtig sein — eine Aufgabe, die natürlicherweise besonders damit zu erfüllen ist, daß wir den Kochsalzzusatz zu unseren Speisen möglichst herabsetzen; wozu es dann gehört, daß wir vorzugsweise solche Speisen wählen, die des geringsten Kochsalzzusatzes bedürftig sind — und andererseits auch, indem wir unsere Kost möglichst aus solchen Nahrungsmitteln zusammenstellen, die von der Natur her am schwächsten mit Kochsalz versehen sind — beispielsweise die Milch.

Küehensalz ist teils Steinsalz, teils Meersalz. Ersteres wird in den Salzbergwerken gewonnen, indem der Salzstein mittels Wasser ausgelaugt wird, wonach die Lauge eingedampft und das Salz durch Umkristallisieren gereinigt wird. Das Meersalz wird aus dem Meerwasser gewonnen durch Abdampfen desselben in offenen Bassins und folgender Reinigung.

Das gewöhnliche Küchensalz ist solches Salz in gröberen Kristallen und nicht völlig gereinigt. Tafelsalz ist das völlig gereinigte und ganz fein pulverisierte Koehsalz.

Cerebos - Salz, ein in letzteren Jahren sehr verbreitetes Tafelsalz, soll eine gewisse Menge phosphorsaure Salze enthalten.

Verschiedene Salzmischungen sind letzthin dargestellt und anempfohlen worden in der Absieht, dem Körper eine reichlichere Zufuhr gemischter Mineralstoffe zu siehern.

Maggi-Würze, eines der empfehlenswertesten und allgemein verwendbarsten Gewürze, und

Lahmanns Nährsalz sind derartige, als Gewürz verwendete, aus den Pflanzen dargestellte Mischungen von Mineralsalzen.

### Genußmittel.

# Kap. 182. Allgemeines über Genußmittel.

Die Reihe der menschlichen Genußmittel ist eine weite und äußerst mannigfaltige, besonders wenn wir dieselbe schon mit den von außen her einwirkenden, fernwirkenden Genußmitteln anfangen lassen.

Diese fernwirkenden Genußmittel sind solche — sie sind bereits früher in diesem Buche (S. 7) genannt worden —, deren besonderer Wert in der ganzen Anrichtung liegt. Es sind das Umstände, die von außen her darauf hinwirken, das Speisen so angenehm, so anziehend, so appetitanregend wie möglich zu gestalten, Umstände, die schon für die Ernährung Gesunder, vielmehr aber für die des Kranken so sehr bedeutungsvoll sind.

Neben den eigentlichen Nahrungsstoffen, den Stoffen, von denen wir leben, soll der Mensch neben reiner eigentlicher Nahrung Genußmittel haben, oder Gewürz in weitester Bedeutung. Die chemisch reinen Nahrungsstoffe sind nämlich in Richtung auf Wohlgeschmack und Wohlgeruch ganz indifferent; während doch die meisten der Nahrungsstoffmischungen, die wir Nahrungsmittel nennen, nebenbei auch mehr oder weniger natürliche Gewürzstoffe (oder Genußmittel) enthalten.

Ohne derartiges Gewürz wird uns die Nahrung auf die Dauer unerträglich.

#### Klasse I.

### Gewürze.

### Kap. 183. Natürliche Gewürzstoffe und Zusatzgewürze.

#### 1801. Natürliche Gewürzstoffe.

So sind die von der Natur den Nahrungsstoffen mitgegebenen Gewürzstoffe zu nennen. Sie sind verschiedener Art, nämlich entweder unentwickelte oder vollentwickelte.

Es gibt verschiedene Rohnahrungsmittel, in denen das natürliche Gewürz in unentwickelter — latenter — Form vorhanden ist, das jedoch, um zur Geltung zu kommen, erst zu erwecken und zu entwickeln ist. Dies ist erreichbar und soll auch möglichst erreicht werden mittels

einfachster Vorbereitungen, wie Kochen, Braten, Backen u. dgl. So verhält es sich beispielsweise mit dem Mehl, das gekocht werden oder besser noch gebaeken werden muß, um hervortretend angenehmen Geruch und Geschmack zu bekommen; so mit dem Fleisch, das gekocht oder gebraten, oder noch besser geröstet werden soll, um zu vollster Geschmacksentwicklung zu kommen.

In anderen Rohnahrungsmitteln ist das Gewürz in entwickelter Gestalt vorhanden, wie z. B. in den meisten Früchten, die im rohen Zustande neben äußerer Schönheit (die hier auch ein wichtiges Genußmittel ist) den vollentwickelten Wohlgeschmack, volles Aroma darbieten — und in manchen Fällen bei der Zubereitung mittels Wärme davon verlieren.

Derartige natürliche Gewürze können und sollen Verwendung finden, um damit die künstlichen Zusatzgewürze möglichst überflüssig zu machen.

### 1802. Zusatzgewürze.

Man kann diese Gewürze auch die eigentlichen Gewürze nennen. — Sie lassen sieh bei unserer Speisebercitung nur selten ganz entbehren. Was besonders Geltung hat für eine kleine Gewürzgruppe, den Zucker und das Salz. Diese Stoffe haben eben die Eigentümlichkeit, zu gleicher Zeit wichtige Nahrungs- und Genußmittel zu sein. Sie sind bereits anderswo in diesem Buche besprochen worden.

Außerdem gibt es eine große Anzahl von Zusatzgewürzen, von schwachen und milden bis zu starken, scharfen und schärfsten.

Gegenüber allen diesen Zusatzgewürzen ist bei der Speisebereitung Mäßigkeit ratsam — dies ist nicht nur das Gesündeste, sondern auch das Feinste. Man wird überhaupt viel besser mit den schwächsten und mildesten vorlieb nehmen — und je mehr wir innerhalb der Reihe zu den stärkeren kommen, um so mehr wird es für eine jede gute und gesundheitliche Speisebereitung die Regel werden: immer größere Mäßigkeit, bis zur Enthaltsamkeit.

#### I. Schwache Gewürze:

### 1803. Farbengewürz.

In manchen Fällen ist die sehmucke und reine Farbe der Speisen Bedingung für das Behagen, die Appetitlichkeit, Sehmackhaftigkeit und Bekömmlichkeit derselben. In dieser Weise können nach Umständen Farbenzusätze zum Genußmittel, zum Gewürz werden — was sehon an mehreren Stellen dieses Buches berücksichtigt worden ist:

- z. B. bei 70, grüne. gerührte Butter:
  - 91, gefärbte Mayonnaise;
  - 223, Karamelpudding:
  - 275, braunc Eiersauce;
  - 509, unsehuldige Speisefarben usw.

Gewürze. 433

Verschiedene der später genannten Geschmacksgewürze wirken nun auch mittels ihrer kräftigeren Färbung — z. B.:

Maggigewürz, Lahmanns Nährsalz. dunkle Fruchtsäfte (besonders

Kirschensaft), Rotwein usw.

# 1804. Anis, Fenchel, Koriander, Basilikum, Estragon, Thymian, Majoran, Salbei, Dill.

Sind alle ganz leichte und deswegen allgemeiner verwendbare

Gewürze; aber verhältnismäßig wenig verwendete.

Kümmel, auch ein leichtes Gewürz, vorzugsweise für Brot und frischen Käse; wird überall, wo irgendwelche diätetische Rücksichten zu nehmen sind, nur feinpulverisiert zu verwenden sein.

Kaneel — oder Zimt — ist auch ein leichtes, allgemeinverwendbares Gewürz — aber: feinpulverisiert, oder einfach nur zum Abkochen

verwendet.

Petersilie ist ein Gewürz aus frischen grünen Blättern — das sehr weite Verwendung hat. Wo diätetische Rücksichten zu nehmen sind, ist es nicht genug die Stiele zu entfernen und die Blätter fein zu wiegen — sie sollen auch am liebsten noch in einem Mörser zerstampft werden. Man gebraucht dann auch weniger davon, um dieselbe Wirkung zu erreichen in bezug auf Geschmack wie Farbe (in welch letzterer Richtung dies Gewürz auch tätig ist).

Lorbeerblätter sind in der geringen Menge, in der sie sich verwenden lassen, auch wohl als recht unschuldiges Gewürz aufzufassen.

### II. Mittelstarke Gewürze:

#### 1805. Vanille.

Sie ist eine in halbreifem Zustande getrocknete Schote — und bildet ein sehr feines, mittelstarkes Gewürz, tätig durch seinen Gehalt an einem eigenen Stoff: Vanillin, an ätherischen Ölen, Benzoesäure und verschiedenen Fruehtsäuren (Wein-, Apfel-, Zitronensäure) in kleinen Mengen.

Bei mäßigem Gebrauch, wozu dies Gewürz sich auch seines ausgesprochenen Charakters wegen sehr wohl eignet, sind diesem Ge-

würz kaum schädliche Wirkungen nachzusagen.

Muskatnuß, Muskatblüte ist bei mäßiger Verwendung ein auch allgemein verwendbares Gewürz.

Als schon etwas stärkere und schärfere, daher auch eine ausgesprochenere Mäßigkeit erheischende Gewürze sind zu nennen:

Kardamome, Allerlei, Gewürznelke, Ingwer.

Gelbwurz (Kurkuma) und Safran sind hauptsächlich nur Farbengewürze. Das letztere wird nicht für ganz unschuldig angesehen.

### 1806. Wein.

Verdient als Gewürz eine Rolle zu spielen; wobei es freilich sehr auf die Art, die Stärke und auf die Verwendungsart ankommt. Wird er mit den Speisen ohne nachfolgendes Kochen vermischt, behalten wir natürlicherweise die volle Alkoholwirkung, wird aber nachher gekocht oder nur etwas stärker erwärmt; wird der Alkohol mehr oder weniger verflüchtigt sein, so daß verhältnismäßig nur die übrige unschuldige würzende Wirkung zurückbleibt.

Rotwein, eine der leichten Weinsorten (vgl. Kap. 191), ist ein sehr allgemein verwendbares Gewürz, als Zusatz zu verschiedensten Fleischsuppen, Saucen, Eierspeisen, Gemüsen und ganz besonders zu Fruchtspeisen.

Weißwein, leichteren Charakters (Mosel-, Rheinwein u. dgl.), darf in ähnlicher Weise beurteilt werden; es fehlt aber die volle Farbenwirkung des roten Weines.

Alkoholfreie Weine mit würzigem Geschmack sind als Gewürz allgemein verwendbar.

#### III. Starke Gewürze:

### 1807. Essig.

Diese Mischung von Essigsäure und Wasser ist eins der am allgemeinsten verwendeten, daher auch am meisten mißbrauehten Gewürze — von scharfer, reizender Wirkung auf die Schleimhäute, vom Mund bis in den Magen und Darm. Die Darstellung ist eine verschiedene, mittels Gärung alkoholhaltiger Flüssigkeiten unter Einwirkung von verschiedenen Essigsäurebakterien.

Weinessig wird aus Wein dargestellt und enthält ca. 5—8% reine Essigsäure, während

Bieressig eine geringere Sorte ist.

Fruchtessig aus Fruchtwein kommt seltener vor.

Tafelessig ist gewöhnlich eine Mischung von Wasser und Spritessig mit ca.  $3-3^{1}/_{2}\%$  Essigsäure.

Holzessig. Essigessenz wird dargestellt durch Destillation von Holz mit verschiedenen Reinigungsprozessen. Ist nicht anzuempfehlen.

### 1808. Estragonessig.

Gr. Der Essig wird über die Kräuter ge-125 Estragonblätter gossen — wird gut verschlossen an 25 Basilikum kühlem Ort bis 8 Tage hingestellt — 35 Lorbeerblätter filtriert — auf gut verschlossener Charlottenzwiebel 15Flasche aufbewahrt — auch mit 1000 Essig Estragonblättern allein (250 auf 1000)

und mit wenig Zucker (ea. 50 auf 1000).

| Pimpinelle 2 Pfefferkörner 2 Thymian 1 Petersilie 1 | r. | Gr.<br>10<br>10<br>8<br>5<br>2<br>100<br>1500 | Der Essig mit dem Zucker aufgekocht, wird über die übrigen Ingredienzien gegossen — 14 Tage fest verschlossen hingestellt — filtriert, kann auch mit verschiedenen anderen Mischungen bereitet werden. |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 1810. "Mintsauce" — englische — nach Beeton.

| gewiegt | 1 Eßl.   | 20  | Die frischgepflückten Blätter*) werden  |
|---------|----------|-----|-----------------------------------------|
|         | " TTO1   |     | schr fein gewiegt, mit Zucker und Essig |
| Essig   | 1/8 Lit. | 125 | verrührt, 2—3 St. vor Gebrauch —        |
|         |          |     | auch mit mehr Zucker.                   |

### Essig-Ersatzmittel:

### 1811. Tomatenpüree.

Als schwaches, leicht säuerndes Gewürz für verschiedene Speisen, Suppen, Saucen usw. verwendbar.

Tomatenessenz in ähnlicher Weise verwendbar.

Ganz reife Tomaten werden durch ein sehr feines Sieb gestrichen — und auf schwacher Wärme zu einem dicken Sirup eingekocht, der noch einmal durchgestrichen wird.

Als Zusatz zu leichten braunen Saucen besonders ver-

wendbar.

#### 1812. Zitronensaft.

Ein sehr allgemein verwendbares Ersatzmittel für Essig — frisch oder als

Konscrve: Der ausgepreßte Saft wird filtriert, auf Flaschen sterilisiert — und hält sich dann sehr lange.

#### 1813. Pfeffer.

Dies Gewürz verdient keineswegs die so sehr ausgebreitete Verwendung — es ist ein sehr stark reizendes Gewürz.

Weißer Pfeffer ist die etwas mildere Sorte.

Schwarzer Pfeffer die schärfere Sorte.

Sie rühren von derselben Pflanze her und der Unterschied beruht auf dem verschiedenen Grad der Reife, in welcher sie gepflückt werden (der weiße der reifste) und der weiteren Behandlung. Es ist ein mit äußerster Mäßigkeit zu verwendendes Gewürz.

Noch schärfere Pfefferarten sind: Kayennepfeffer, Paprikapfeffer.

<sup>\*)</sup> von Mentha viridis.

#### 1814. Senf.

Aus dem Samen verschiedener Senfarten (weißer, sehwarzer, Sarepta- oder russischer Senf) wird mittels verschiedener Zusätze bereitet:

Tafelsenf oder Mostrich in versehiedenen Sorten.

Englischer Tafelsenf, gewöhnlich der schärfste, wegen Zusatz von Kayenne.

Französischer Tafelsenf, gewöhnlich der geschmackreichste, wegen seiner Zusammensetzung aus einer sehr mannigfaehen Mischung verschiedenster Gewürze.

### Gemischter Tafelsenf nach Wiel enthält:

|                 | Gr. |                                      |
|-----------------|-----|--------------------------------------|
| Senf, schwarzer | 125 | Die sehr fein pulverisierten Gewürze |
| Senf, weißer    | 250 | werden mit der notwendigen Menge     |
| Zucker          | 250 | Essig zu Senfkonsistenz ausgerührt — |
| Koriander       | 5   | die Mischung in einem Tongefäß an    |
| Gewürznelke     | 5   | warmer Stelle zum Reifen, zur Nach-  |
| Kaneel          | 7   | gärung hingestellt.                  |
| Weinessig       |     |                                      |

### IV. Gewürzmischungen:

### 1815. Gewürzmischung I.

Pulverisierte, troekene Gewürze - nach Nimb.

| Thymian        | 10 | Die drei erstgenannten Teile im Ofen  |
|----------------|----|---------------------------------------|
| Basilikum      | 10 | getrocknet, werden ganz fein gestoßen |
| Lorbeerblätter | 10 | — mit den übrigen feingestoßenen      |
| Muskatblüte    | 10 | Gewürzen vermischt — durch ein Sieb   |
| Muskatnuß      | 20 | genommen — in Blechdose oder Glas-    |
| Gewürznelke    | 15 | flasche aufbewahrt.                   |
| Weißer Pfeffer | 10 |                                       |
| Kayennepfeffer | 10 |                                       |

# Gewürzmischung II — nach Höeg-Guldberg.

Thymian, Basilikum. Lorbeerblätter, Muskatblüte, Gewürznelke, Piment, 10 T. von jedem, Muskatnuß, weißer Pfeffer, 5 T. von jedem, pulverisiert, miteinander vermischt.

## Gewürzmischung III — nach Gouffé.

Thymian 10, Lorbeerblätter 10. Majoran 5, Rosmarin 5, sehr gut getroeknet, miteinander zerstoßen, wird vermischt mit Muskatnuß 20, Gewürznelke 20, weißer Pfeffer 10, Kayennepfeffer 5 — zusammen zerstoßen, gemischt, durch Sieb geschüttelt.

Gewürze. 437

Gewürzsalz.

25 Teile von Gewürzmischung III wird vermischt mit 100 Teilen Tafelsalz.

Straßburger Pastetenpulver.

Piment 10, weißer Pfeffer 4, Ingwer 3, Kaneel 2, Muskatnuß 2, Lorbeerblätter 1 Teil, feingestoßen, vermischt.

Currypulver, indisches.

1. Koriander 10, Cureuma 3, weißer Pfeffer 2, Muskatblüte 2, Saffran 2 T., oder:

2. Koriander 10, Cureuma 10, Kümmel 3, Fenchel 3, Kayennepfeffer 1 T.

### 1816. Kräutergewürze.

Grüne Kräuter, vert de ravigote (Nimb).

Kerbel, Pimpernell, Estragon, Charlottenzwiebel, Petersilie werden abgespült und geputzt und blanchiert; auf einem Sieb mit kaltem Wasser übergossen — ausgedrückt, durchgestriehen — auf Flasche zum Gebrauch aufbewahrt.

Fines herbes I (nach Nimb).

Champignons 2, Trüffel 2, Charlottenzwiebel 1, Petersilie 2 T., zusammen ganz fein gewiegt — gemischtes Gewürz 1 Prise, Olivenöl 4 T., werden bei schwaeher Wärme gedämpft — mit etwas eingekoehtem Jus verrührt — bis Verwendung auf Flasehe aufbewahrt.

Fines herbes II (nach Guldberg).

Champignons, Kerbel, Petersilie, Estragon, Porree oder Charlottenzwiebel, Basilikum feingewiegt, werden in etwas Butter oder Öl geröstet.

Bouquet, ein beim Suppen- und Saucekoehen sehr verwendbares Gewürz, besteht aus: Lorbeerblatt 1 T., Thymian 1 T., in Petersilie 8 T. eingebunden.

### 1817. Maggi-Würze.

Ist eine der Angabe nach allein aus Pflanzengeschmacksstoffen zusammengesetzte Würze (ohne Fleischextraktstoffe). Sie gehört zu unseren meist verwendbaren Gewürzen für Suppen, Saueen, Gemüse usw.

Man muß sie ihrer Ausgiebigkeit wegen sparsam verwenden, sehr wenig genügt.

Lahmanns Nährsalz ist ein ähnliches, stärker eingekochtes Pflanzenextrakt.

Selleriesalz ist gleichfalls ein planzliches Gewürz, von ähnlicher Verwendbarkeit wie Maggigewürz.

#### 1818. Gewürzextrakte oder Essenzen.

Apfelsinen - Zitronenessenz nach 1517.

Anch verwendbar als Zusatzgewürz zn verschiedenen Fruchtspeisen, Saueen, Suppen usw.

Versehiedene Fruchtessige (1520—1522) ebenso.

Vanilleessenz — Hannemann.

Vanille 120 T., Gewürznelken 6 St. kleingeschnitten, Cognae 1000 werden 14 Tage an die Sonne gestellt. Die abgegossene, filtrierte Flüssigkeit zum Gebraneh (für Gebäck, Eis usw.) in Flasehe aufbewahrt.

Bearnaise - Essenz - Nimb.

Weinessig  $^3/_4$  Lit. 750, Estragonessig  $^3/_8$  Lit. 375, Weißwein  $^1/_4$  Lit. 250, Charlottenzwiebel 20 St., Knoblaueh 2 Streifen, Pfefferkörner 20 St., Allerlei 10 St., Gewürznelken 5 St., Lorbeerblätter 1 St., Petersilie 1 kl. Büsehel, Kerbel ganz wenig, Meerrettieh wenig, Paprika 1 Prise — wird alles miteinander gekoeht, bis die Zwiebel mürbe sind. Die abgeseihte Flüssigkeit wird auf  $^3/_4$  Lit. 750 eingekoeht — abgekühlt — auf Flaschen gefüllt.

Chinesischer Soya, oder Soja, oder Shoya, oder japanischer Shoyu.

Diese kräftig würzende, stark färbende, diekflüssige Flüssigkeit (je dieker, um so besser) wird in China und Japan dargestellt aus Reis, Weizen und Soyabolmen, die in eigener Weise einer lange dauernden Gärung mittels einer Aspergillusart unterworfen werden. In den ganz kleinen Mengen, in denen dieses Gewürz bei uns verwendet wird, ist es gewiß als ein sehr allgemein verwendbares Genußmittel zu bezeiehnen.

#### Klasse II.

# Alkaloidhaltige Genußmittel. Tee — Kaffee — Kakao (Schokolade).

# Kap. 184. Allgemeines über Tee — Kaffee — Kakao.

Die sogenannten "Alkaloide", welche dem Tee, Kaffee, Kakao das besondere Gepräge als Genußmittel verleihen, sind chemische Verbindungen, die nach ihrem Ursprung zwar verschiedene Namen haben — Thein von Tee, Koffein von Kaffee, Theobromin von der Kakaobohne (Theobroma eaeao) — in bezug auf ehemische Zusammensetzung aber nur geringere Unterschiede darbieten.

Es sind Stoffe, die neben der Lokalwirkung der vorher besproehenen Zusatzgewürze auch eine breitere Wirkung haben aufs Nervensystem,

und dadurch auf verschiedene innere Organe der Verdauung, des Kreis-

laufs (Herz usw.), der Absonderung (Nieren usw.).

Die Wirkung dieser Stoffe auf den Körper wird eine belebende, eine stimulierende genannt; eine Wirkung, die ihnen auch eigen ist, aber wohl zu bemerken, so daß es hier geht wie überall bei den stimulierenden Mitteln: auf die Belebung folgt eine Erschlaffung oder Abspannung; und letztere wird um so stärker, je höher die vorhergehende Belebung gewesen. Es sind dies Genußmittel, die nur unter der Voraussetzung einer ausgesprochenen Mäßigkeit sich als unschuldige bezeichnen lassen.

Natürlicherweise kommt es sehr darauf an, in welcher Stärke die hierliergehörigen Mittel und Zubereitungen gebraucht werden, und in der Beziehung herrschen in den verschiedenen Ländern sehr große Untersehiede. In Dänemark wird man kein Bedenken tragen, das Teegetränk als das unschuldigste dieser Getränke hinzustellen, weil es dort hell und verhältnismäßig schwach getrunken wird, dagegen den Kaffee mehr perhorreszieren, weil wir dies Getränk bei uns sehr stark haben wollen. In England, wo die Verhältnisse umgekehrt liegen, wird die Beurteilung eine entgegengesetzte werden müssen.

Kakao und Schokolade erfreuen sich allgemein der Bezeichnung als nahrhaft und gesund. Meiner Auffassung nach nicht zu Rechten. Meine Erfahrung führt mich dazu, die belebende Wirkung dieser Getränke als eine sehr geringfügige, sehr zweifelhafte, die abspannende, deprimierende Nachwirkung dagegen als eine um so deutlicher aus-

gesproehene einzuschätzen.

### Kap. 185. Tee.

### 1819. Allgemeines über Tee.

Die in eigener Weise getrockneten und sonstig behandelten Teeblätter enthalten, neben dem Thein, als bezeichnenden Bestandteil, eine gewisse Menge von Gerbsäure, ein Stoff, der dem Teegetränk, wenn es längere Zeit gezogen hat und stark und dunkel (schwarz) geworden ist, eine verstopfende Wirkung gibt. Die grünen Teesorten enthalten reichlich Thein und sind also in der Richtung von kräftigerer Wirkung.

### 1820. Das Teegetränk.

Der Tectopf wird angewärmt, die Teeblätter eingelegt, das starkkochende Wasser daraufgegossen, die ganze Menge auf einmal; man rechnet 2-3 g auf eine Tasse von 200-250 (bis 1/4 Lit.) Wasser wonach man den Tee in 5, höchstens 10 Min. zugedeckt ziehen läßt.

Von gewisser Seite wird das blanchieren des Tees befürwortet s.: etwas kochendes Wasser anfangs aufgegossen und gleich wieder abgegossen, wonach wie sonst bereitet.

Es ist eine kleine Ersparnis an Tee zu erreichen, wenn man erst eine kleine Tasse kochendes Wasser aufgießt, damit bis 5 Min. ziehen läßt, während der Teetopf auf einen dampfenden Kessel gestellt ist —

um dann erst die übrige Wassermenge daraufzugießen — wonach man noch einige Minuten ziehen läßt.

#### 1821. Schneller Tee.

Es wird dazu die zwei- bis dreifache Menge von Blättern genommen, auf gleiche Menge Wasser — das starkkochend aufgegossen wird, um gleich wieder abgeschenkt zu werden (ohne zu ziehen).

Ein feines, verhältnismäßig leichtes Tecgetränk bekommt man, indem man einfach nur das starkkochende Wasser auf die in einem Sieb gelegten Teeblätter gießt und nur das eine Mal durchlaufen läßt.

### 1822. Dunkler (stopfender) Tee.

Wird ganz nach 1820 bereitet — so aber, daß man etwas längere Zeit (15—20 Min.) ziehen läßt. Durch Zusatz von Rotwein soll die stopfende Wirkung gesteigert werden.

### 1823. Teegetränk mit Zusätzen.

a) Gewürzter Tee (russischer Tee).

Das Getränk wird mit einer Zitronenscheibe und Zucker gegeben — kann auch mit Vanille, mit Kaneel gewürzt werden.

- b) Tee mit Rahm (1 Eßl., 15 g) und Zucker (7–8 g) auf  $^{1}/_{4}$  Lit., 250 g Teegetränk (= 50 Calorien).
  - c) Tee mit Eigelb.

Das Eigelb (1 St.) wird mit Zucker (10 g) geschlagen und mit dem heißen Tee verrührt ( $^{1}/_{4}$  Lit., 250) — (ca. 80 Calorien).

d) Tee mit Alkohol — "belebender Tee".

Zu einer Portion des Teegetränkes wird hinzugesetzt: Rum, Cognac 1—2 Te., oder Portwein 1 Eßl.. Rotwein 2 Eßl. mit der notwendigen Menge Zucker. Die belebende (analeptische) Wirkung durch heiße Darreichung gesteigert.

### 1824. Tee granité — halbgefrorenes Teegetränk

|      |            | C.               |     |      |                                |
|------|------------|------------------|-----|------|--------------------------------|
|      |            |                  | Gr. | Cal. | [ganze Portion ca. 500 Cal.    |
| 400  | Teeblätter |                  | 100 |      | Die Milch wird mit der Vanille |
| 1000 | Milch      | $^{1}/_{4}$ Lit. | 250 | 162  | aufgekocht und wird dann       |
| 250  | Zucker     |                  | 60  | 234  | nach 1820 zur Teebereitung     |
| 125  | Dotter     | 2 St.            | 30  | 108  | verwendet — Zucker, Dotter     |
|      | Vanille    |                  |     |      | werden miteinander glatt ge-   |
|      |            |                  |     |      | rührt, mit dem Milchtee ver-   |

rührt — durchgeseiht; halbfest gefroren.

Tee als Zusatz siehe übrigens: Rahmschnee mit Tee 50, Rahmgelee 56, Eierstich 219, Eiertee 244.

### Kap. 186. Kaffee.

### 1825. Allgemeines über Kaffee.

In gebranntem, geröstetem Zustande enthält die Kaffeebohne außer Coffein einen eigenen Stoff: Coffeol, eine ölartige ehemische Verbindung, und etwas Gerbsäure. Von gewisser Seite ist man der Meinung, daß das Coffeol in bedeutendem Maße an der ganzen eigenen Wirkung des Kaffees wesentlieh teilhaftig sei.

Außer seiner, im Vergleich mit dem Tee, kräftigeren Wirkung auf Herz, Nieren usw. hat der Kaffee eine gewisse stuhlgangbefördernde Wirkung, die bei einigen Mensehen so stark hervortreten kann, daß diese Eigensehaft in der Diätetik (bei habitueller Obstipation) sieh

verwerten läßt.

### 1826. Das Kaffeegetränk.

Das Kaffeegetränk bereiten wir aus den gebraumten, am liebsten frisehgemahlenen Bohnen (ca. 15 g auf 1 Tasse von ea. <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit., 250 g) entweder durch Koehen mit Wasser; oder feiner, durch das Trichtern. Die Bohnen werden auf einen, auf der Kaffeekanne angebrachten, mit Fließpapier ausgelegten, durchlöcherten, metallenen oder irdenen Trichter gelegt oder in einen Kaffeebeutel aus gewebtem Stoff (der sehr reinlich zu halten und vor jedem Gebrauch auszukochen ist). Lebhaft koehendes Wasser wird in kleinen Portionen aufgegossen und mehrmals durchgegossen. Die Kanne muß warmgehalten werden, nieht aber besonders erwärmt werden.

### 1827. Starkes Kaffeegetränk — belebender Kaffee.

Wird ganz ebenso bereitet, nur mit zwei- bis dreimal so vielen Bohnen — und wird heiß gereicht — nach Wunseh mit einem Zusatz von alkoholhaltiger Flüssigkeit (Rum, Cognae, Wein).

#### 1828. Kaffee mit Zusätzen.

a) Kaffee mit Zueker, Rahm.

Kaffee nach 1826 ( $^{1}$ / $_{4}$  Lit., 250) wird versetzt mit Zueker (20 g), Rahm (2 Eßl., 30) (zusammen ca. 85 Cal.).

b) Kaffee mit Zueker und Ei. .

Kaffee nach 1826 ( $^{1}$ / $_{4}$  Lit., 250) wird mit Dotter (1 St., 15 g) und Zueker (10 g) zusammen verquirlt (ea. 90 Cal.).

e) Café au lait.

Kaffee nach 1826 ( $^1/_4$  Lit., 250) wird mit kochender Milch ( $^1/_8$  Lit., 125) und Zueker (10 g) vermischt (ea. 120 Cal.).

#### 1829. Kaffeessenz.

- a) Kaffee, gemahlener,  $^{1}/_{4}$  kg, 250, wird mit Wasser gekocht (1 Lit., 1000) und bis auf den folgenden Tag hingestellt die Flüssigkeit wird abgegossen, gesüßt (Zucker  $^{1}/_{4}$  kg, 250) bis auf ein Drittel eingekocht. Davon ist 1 Eßl. zu nehmen zu einer großen Tasse Kaffee.
- b) Zucker ( $^{1}$ / $_{4}$  kg, 250) wird zu hellem Karamel gekoeht mit Wasser (1 Lit., 1000) zusammengekocht und die Flüssigkeit heiß zum Kaffeetrichtern (1826) verwendet mit ( $^{1}$ / $_{8}$  kg, 125) gemahlenem Kaffee. Vom fertigen Extrakt ca. 1 Eßł. zu 1 Tasse Kaffeegetränk, mit kochendem Wasser.

#### 1830. Wiener Eiskaffee.

Kaffeegetränk nach 1825 bereitet, mit ganz frischgemahlenen Bohnen ( $^{1}$ / $_{4}$  kg, 250) zu mit etwas Vanille aufgekoehter Milch (anstatt Wasser) (1 Lit., 1000). Der Kaffeeauszug wird mit Dottern (10 St.) verrührt, die vorher mit Zucker (ca. 400 g) weiß gerührt worden sind — abgekühlt, durchgestrichen — mit Rahmschnee verrührt (aus  $^{1}$ / $_{2}$  Lit., 500 Schlagrahm) — sehr stark auf Eis gekühlt und in Gläsern angerichtet.

### 1831. Kaffeegranité.

Wie 1830, mit Zuekerzusatz zur Mileh (bis auf 20° auf der Zuckerwage) und ohne Rahmschnee — auf Eismaschine zu körnigem Eis gefroren.

#### 1832. Kaffeesorbet.

Starker Kaffeeextrakt ( $\frac{1}{2}$  Lit., 500) mit Milch verdiinnt (1 Lit., 1000) und mit Zucker versetzt (ca. 400 g), wird ganz leicht zu breiigem Eis gefroren.

#### 1833. Kaffeesauce.

Wird wie Eierereme bereitet — aus Dottern (6 St., 90 g), zu Zucker (200 g) und Rahm (oder Milch) ( $^{1}/_{2}$  Lit., 500), die vorher mit etwas Vanille aufgekocht ist — mit Kaffeessenz (starkem Kaffee-Extrakt) ( $^{1}/_{4}$  Lit., 250) verrührt.

### Kap. 187. Kaffee-Ersatzmittel,

die auch alle als Zusätze bei der Kaffeebereitung verwendbar sind.

### 1834. + Karamelcereal.

Von der grobgepulverten Masse wird 1 Eßl. mit einer reichlichen Tasse Wasser aufgekocht — zum Absetzen hingestellt — die abgegossene Flüssigkeit als Getränk, gewöhnlich mit Milch vermischt, gereicht.

### 1835. + Bananenkaffeesurrogat.

Aus diesem aus Bananen gebrannten Pulver wird ein Getränk bereitet ganz wie in 1826 — am besten durch Triehtern — anstatt dem 1 Teelöffel davon, der für die Tasse in der Gebrauchsanweisung angegeben wird, muß viel mehr genommen werden, nämlich bis zu 4 Teelöffel voll auf ungefähr ½ Lit., 250 Getränk — das gewöhnlich mit Rahm und Zueker zu reichen sein wird.

### 1836. + Kathreiners Malzkaffee - Kneipps Malzkaffee.

Dieses Surrogat ist aus gemälzter Gerste dargestellt, die braungeröstet (gebrannt) und glaeiert wird, unter Einwirkung eines Extraktes aus der äußeren, weiehen Fruehthülle der Kaffeefrucht. Es werden dadurch einige der, dem echten Kaffee eigenen, aromatischen, wohlschmeekenden Bestandteile mitgegeben — ohne daß aber etwas des nervenreizenden Alkaloids mitkommt.

Die ganzen Körner, in Gestalt welcher die Ware verkauft wird, müssen vor Gebrauch erst gestoßen oder gemahlen werden — und werden nach der ursprünglichen Gebrauchsanweisung wie Kochkaffee bereitet, indem das Pulver mit kaltem Wasser aufs Feuer gestellt, einige Minuten gekocht und dann geseiht wird.

Die Bereitung des Getränkes mittels Triehtern (1826) dürfte höheren Wohlgeschmacks wegen vorzuziehen sein, mit Malzkaffee 4 Tl., 20 g auf <sup>3</sup>/<sub>8</sub> Lit., 375 kochendes Wasser — und mit sehr sorgfältigem, wiederholten Durchgießen — womit (ea. <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lit., 250 g) fertiges Getränk erhältlich.

Wenn der Malzkaffee als Kaffeezusatz zu verwenden ist, kann derselbe erst mit dem Wasser aufgekocht werden, wonach die Abkochung zum Kaffeetrichten verwendet wird, anstatt Wasser — und dann mit etwas sparsamerer Verwendung des echten Kaffees.

### 1837. Zichorie — gewöhnlicher Malzkaffee, Feigenkaffee, Eichelkaffee.

Diese verschiedenen Kaffeeersatzmittel sind kaum anders als als Kaffeezusatz verwendbar, zu echtem Kaffee.

Der Eichelkaffee wird doch auch für sieh verwendet als stopfendes Mittel, besonders bei Kinderdiarrhöen — wegen seines reichlichen Gerbsäureinhaltes.

#### Kaffee als Zusatz sonst auch bei:

| Rahmschnee mit Kaffee      | 50,  |
|----------------------------|------|
| Rahmgelee mit Kaffee       | 56,  |
| Rahmsehneegelee mit Kaffee | 59,  |
| Butterereme mit Kaffee     | 72,  |
| Eierstieh mit Kaffee       | 220, |
| Eierkaffee                 | 244, |

| Dotterkaffee               |  |  |   | 263. |
|----------------------------|--|--|---|------|
| Eiersauce mit Kaffee       |  |  |   | 276. |
| Eierschneegelee mit Kaffee |  |  |   | 304. |
| Eiercremeeis mit Kaffec .  |  |  | į | 321  |
| Eierauflauf mit Kaffee .   |  |  |   | 347. |

### Kap. 188. Kakao — Schokolade.

### 1838. Allgemeines über Kakao, Schokolade.

Die Kakaobohne — aus der kürbisähnlichen Frucht des Kakaobaumes — ist eine längliche, von einer ziemlich harten und dichten Schale eingeschlossene Bohne, die einer vorbereitenden Behandlung unterworfen wird, entweder nur einem Reinmachen und Trocknen an der Sonne oder auch einer Selbstgärung vor dem Trocknen. Es gibt Kakaobohnen von äußerst verschiedener Feinheit.

Für unseren Verbrauch werden die Bohnen noch weiter behandelt mittels Rösten, Schälen, Mahlen, Verarbeitung zur Kakaomasse (Bitterschokolade).

Der Nährwert ist ein recht hoher, nämlich durchschnittlich für

|                                            | Eiweiß | Fett<br>% | Kohlen-<br>hydrat<br>% |     |     | Wasser | Theo-<br>bromin<br>% | Cal. |
|--------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|-----|-----|--------|----------------------|------|
| Bittere Kakaomasse<br>Kakaopulver (entfet- | 14,0   | 53,0      | 22,0                   | 3,5 | 3,5 | 4,0    | 1,5                  | 640  |
| teter Kakao)                               | 20,0   | 28,0      | 35,0                   | 5,5 | 5,0 | 5,5    | 1,7                  | 480  |
| Schokolade mit 50% Zucker                  | 7,0    | 27,0      | 61,0                   | 1,0 | 2,0 | 2,0    | 0,7                  | 530  |

Das Fett, die sogenannte Kakaobutter, ist eine sehr gemischte Fettart, die, obgleich nicht ganz leichtflüssig, doch recht leicht verdaulich zu sein scheint.

Das Kohlehydrat ist nur teilweise Stärke.

Das Kakaopulver, der entfettete Kakao, wird aus der gerösteten Kakaomasse dargestellt, indem ein verschieden großer Teil der Kakaobutter ausgepreßt wird (bei oben angeführter Zusammensetzung ist ungefähr die Hälfte des Fettes entfernt) bei verhältnismäßiger Steigerung der übrigen Inhaltsprodukte, auch des Inhaltes an Theobromin, des "nervenreizenden" Alkaloids.

Schokolade ist die fabrikmäßig dargestellte Mischung der bitteren Kakaomasse mit Zucker und verschiedenem Gewürz. Zu feineren Schokoladen wird Zucker mit Kakaomasse bis zu gleicher Menge genommen — bei einfacheren Schokoladen steigt der Zuckerzusatz bis auf zwei Drittel. Als Gewürz werden Vanille, Kancel usw. verwendet, als verfälschende Zusätze Mehl und Stärke. Es sind also nur die besseren Schokoladen, für welche obige Angaben über Zusammensetzung Geltung haben.

Das Kakao- und Schokoladegetränk einerseits und das Kaffeeund Teegetränk andererseits sind ganz verschiedenen Charakters. Letztgenannte sind ja nämlich nur wässerige Auszüge aus den Blättern oder Bohnen und bekommen somit gar keinen Nährwert, sondern nur Genußwert. Im Kakao- resp. Schokoladegetränk behalten wir dagegen die Kakao- resp. Schokoladenmasse in aufgelöstem, ausgekochtem Zustand, so daß es Getränke werden von sowohl Nährwert wie Genußwert. Und doch wird der Beitrag, den die eigentlichen Kakaobestandteile zum ganzen Nährwert der Getränke beisteuern, ein verhältnismäßig geringerer. So wie wir diese Getränke genießen, stark mit Zueker versetzt, rührt das meiste des Nährwertes von diesem stark konzentrierten Nahrungsstoffe her — und wo wir Milch als Kochflüssigkeit verwenden, tritt der Beitrag der Kakaobestandteile relativ nur noch mehr zurüek.

#### 1839. Wasserschokolade.

Dazu wird genommen 175—200 g Schokolade auf 1 Lit., 1000 Wasser. Die Schokolade wird zerbrochen, in etwas kaltem Wasser aufgeweicht und gesehmolzen, mit dem übrigen Wasser glatt verquirlt und einige Zeit gekoeht, in hohem Kochgeschirr, bei fortgesetztem Schlagen — ca.  $^{1}/_{4}$  St. an warmer Stelle hingestellt — vor Anriehten wieder stark gesehlagen (eine Tasse ca.  $^{1}/_{4}$  Lit., 250 = ea. 230 (45) Cal.).

#### 1840. Milchschokolade.

Dazu nimmt man 150—190 g Schokolade auf 1 Lit., 1000 Mileh. Die entzweigebrochene Schokolade wird im Kochgefäß mit der kalten Milch übergossen, einige Zeit ganz leise gekocht und stetig umgerührt, bis ganz glatt — vor Anrichten in einer Kanne stark gesehlagen (1 Tasse, ½ Lit., 250, bekommt ca. 330 (50) Cal.).

Kann auch zubereitet werden mit Milch-Rahm misch ung oder Wasser-Rahm misch ung.

#### 1841. Weinschokolade.

Wird nach 1839 gekocht, mit ca. 1/6 Weißwein, 5/6 Wasser.

### 1842. Kakaogetränk — mit Milch oder Wasser

[mit Milch ca. 2 Portionen, à ca. 275 (50) Cal. [mit Wasser ca. 2 Portionen, à ca. 115 (20) Cal.

Kakaopulver Kakaopulver und Zucker mit-Cal. Gr. (reichl.) 1 EßL 25 - 30120 einander gemischt, werden Zucker 2 Eßl. 30 mit etwas koehender Milch 117  $\frac{1}{2}$  Lit. Milch 500 (oder Wasser) glatt gerührt 324 [oder Wasser <sup>3</sup>/<sub>8</sub> Lit. — und mit der übrigen Milch (oder Wasser) auf 375] schwacher Wärme

besten auf Wasserbad) zusammengerührt und geschlagen — einmal aufgekocht — Dotter (1 St.) kann dareingegeben werden.

#### 1843. Schäumende Eierschokolade.

Schokolade nach 1839, 1840 oder Kakaogetränk nach 1842 wird auf dem Feuer (Wasserbad) mit Dottern stark geschlagen (8 St., 360 auf 1 Lit., 1000), die vorher mit Zucker (10 g auf jeden Dotter) weiß gerührt sind — bis stark schäumend — und sofort anzurichten.

### 1844. Schokoladensuppe.

Wird gekocht mit Schokolade 100 g, Mehl 10—20 g, Milch 1 Lit., 1000 — oder mit Kakao 50 g, Zucker 50 g — kann mit Dotter abgerührt werden — kann mit etwas Rahmschnee angerichtet werden.

| 1845. | Schokoladensauce                        |            |             | [Eßl. $1.5 g = ca. 25 Cal.$ |
|-------|-----------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 600   | Schokolade                              | Gr.<br>150 | Cal.<br>700 | Die Zutaten werden auf Was- |
| 125   | Rahm, gew. 2 Eßl.                       | 30         | 64          | serbad miteinander gerührt  |
| 1000  | Wasser <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | 250        |             | und geschlagen — es kann    |
|       | Butter, wenig                           |            |             | zuletzt mit einigen Dottern |
|       |                                         |            |             | abgerührt werden — kalt     |
|       | oder warm anzurichte                    | en —       | kann        | gewürzt werden mit Vanille, |

oder warm anzurichten — kann gewürzt werden mit Vanille, Maraschino usw. — auch mit Kakao 75 g, Zucker 75 g zu bereiten — auch als Schokoladeneiersauce nach 277.

| 1846. | Schokoladens  | herbet   |     | [8  | ganze Portion ca. 800 (80) Cal. |
|-------|---------------|----------|-----|-----|---------------------------------|
| 80    | Schokolade    |          | 30  | 140 | Die Schokolade in etwas von     |
| 220   | Zucker        |          | 80  | 312 | der Milch aufgelöst und         |
| 80    | Dotter        | 2 St.    | 30  | 108 | Zucker mit Dotter in der        |
| 1000  | Milch (knapp) | 3/8 Lit. | 375 | 243 | übrigen mit Vanille aufge-      |
|       |               |          | 515 | 803 | kochten Milch glatt gerührt,    |
|       |               |          |     |     | werden miteinander ver-         |

mischt — geseiht — leicht gefroren.

### 1847. Stopfendes Kakaogetränk.

Eine Portion Kakaogetränk (1842) wird abgerührt und aufgekocht mit Gummi (arab.) 5—10 g.

### Schokolade, Kakao als Zusätze vergleiche:

| Rahmschnee mit Schokolade  |  |  |  | 50,  |
|----------------------------|--|--|--|------|
| Rahmgelee mit Kakao        |  |  |  | 56,  |
| Rahmschneegelee mit Kakao  |  |  |  |      |
| Butterereme mit Kakao      |  |  |  | 72.  |
| Eierstich mit Kakao        |  |  |  | 222, |
| Schokolademeringues        |  |  |  | 242, |
| Dottersauce mit Schokolade |  |  |  | 277. |
| Eierauflauf mit Schokolade |  |  |  |      |

| Eierschneegelee mit Kakao            |  | 303, |
|--------------------------------------|--|------|
| Eierrahmschneegelee mit Kakao        |  | 311, |
| Dotterrahmschneegelee mit Schokolade |  | 313, |
| Dottereremeeis mit Schokolade        |  | 321, |
| Eierauflauf mit Schokolade           |  | 338, |
| Eierauflauf mit Kakao                |  |      |

#### Klasse III.

### Alkohol-Getränke.

### 1848. Allgemeines.

Die alkoholhaltigen Getränke bilden die dritte Hauptgruppe unserer Genußmittel.

Es ist uns allmählich mehr und mehr klar geworden, daß wir im Alkohol einen falschen Freund haben, der leicht zum gefährlichsten Feind der Menschheit wird. Doch scheint es trotz alledem bisher nicht ganz genügend anerkannt zu sein, daß der Alkohol, für den gesunden Menschen, in täglicher Gabe, ein ganz und gar entbehrliches Reizmittel ist, dessen sogenannte kräftigende Wirkung ein Betrug ist. Die erste belebende Wirkung des Alkohols ist äußerst zweifelhaften Charakters, die abspannende, abstumpfende, niederschlagende Nachwirkung aber eine um so sicherere und verderblichere.

Ein jeder fortgesetzte Alkoholverbrauch, außer in allerkleinsten Mengen, ist als schädlich anzusehen. Für Kinder ist ein jeder Alkoholgenuß — nicht nur der vereinzelte, vielmehr natürlicherweise der gewohnheitsmäßige — entschieden verwerflich.

Für kranke Menschen gilt in den meisten Fällen dasselbe. Als Heilmittel darf er nie von Laien auf eigene Hand angewendet werden. In vereinzelten besonderen Fällen kann der Alkohol in der Hand des Arztes zu einem berechtigten Heilmittel werden.

Die Reihe der Alkoholgetränke ist eine weite und in bezug auf Alkoholstärke eine äußerst verschiedene. Sie können in folgender Weise danach gruppiert werden:

Biere, leichte, schwere; Weine, leichte, schwere; Spirituosen; Liköre.

### Kap. 189. Bier und Malzextrakt.

### 1849. Allgemeines.

Das Bier wird dargestellt durch Gärung eines dextrin-maltosezuekerhaltigen, wässerigen Auszuges aus gemälzter Gerste. Letztere
wird grobgemahlen, mit warmem Wasser vermischt, wodurch die
Würze ausgezogen wird, welche dann geklärt und mit Hopfen gekocht
wird — und mit Hefe versetzt in Gärung gebracht wird. Während der
Gärung bildet das Zucker sieh um in Alkohol und Kohlensäure, bei
gleichzeitiger Bildung gewisser aromatischer Stoffe. Indem die Gärung
in verschiedener Weise geleitet wird, als Obergärung resp. Untergärung, werden zwei verschiedene Hauptarten von Bier erhalten,
nämlich die (in der Regel) schwächeren obergärigen und die stärkeren
untergärigen.

Indem die Würze, der dünne Malzauszug, durch Eindampfen stärker gemacht wird, erhalten wir die sogenannten "Malzextrakte".

### 1850. Obergärige Biere.

Werden in Dänemark in sehr vielen verschiedenen Sorten gebraut — unter Namen wie: Schiffsbier, Weißbier, Kronenbier, Doppelbier, Malzbier usw.. als sehr alkoholsehwache Biere, mit in der Regel um 1,5% Alkohol. Nie über 2,25% Alkohol, um nieht ihren Charakter als steuerfreies Bier zu verlieren. Derartige Biersorten, deren Fabrikation in Dänemark in den letzteren Jahren eine stark ansteigende geworden ist, haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Kampf gegen den Alkohol.

An deutschen obergärigen Bieren gibt es das Weißbier, ein von dem dänischen Weißbier ganz verschiedenes Fabrikat, für welches durchschnittlich angegeben wird: 2,79% Alkohol.

Für deutsches (obergäriges) Malzbier wird angegeben durchschnittlich 3.7% Alkohol, neben ea. 12.0% Extrakt. Derartige Biere besitzen also, neben ihrer Alkoholwirkung, einen für gewisse Fälle bedeutungsvollen Nährwert durch Zufuhr verhältnismäßig leichtverdaulicher Kohlehydrate: Dextrin, Maltose u. dgl.

### 1851; Untergärige Biere bekommen in

leiehteren Sorten ca. 3.7% Alkohol, 5.4% Extrakt, schwereren ,, ,, 4.3% ,, 6.5% ,,

Es sind Getränke, die als Nahrungsmittel kaum von Bedeutung werden können; denn um mit diesen extraktarmen Getränken eine irgendwie nennenswerte Nahrungszufuhr zu erreiehen, würden sie in entschieden die Ernährung störenden Mengen zu verzehren sein.

Zu diesen Bieren gehören alle Biere nach bayriseher Art, Pilsener Biere u. dgl.

### Kap. 190. Biergetränke – Biersuppen.

### 1852. Bierkaltschale (dänische Vorschrift).

|      | TO!         | 17 T 1                            | Gr.            | Gai. | D's /D 1.'s . J 1-1-s T -      |
|------|-------------|-----------------------------------|----------------|------|--------------------------------|
| 1000 | Bier        | $^{1}/_{2}$ Lit.                  | <b>5</b> 00 ca | ) e  | Bier (Braunbier, dunkles La-   |
| 125  | Sherry      | <sup>1</sup> / <sub>16</sub> Lit. | 60             |      | gerbier u. dgl.), Wein, Zucker |
| 125  | Zucker      |                                   | 60             | 480  | werden miteinander ver-        |
|      | Zitronensch | eiben                             |                |      | mischt, einige Stunden mit     |
|      | Zitronensch | ale                               |                |      | einigen braungerösteten Brot-  |
|      | Gewürz      |                                   |                |      | rinden hingestellt — wird      |
|      |             |                                   |                |      | mit Roggenzwiebacken oder      |

anderem harten Brot (Zwieback, Röstbrot u. dgl.) angerichtet — für Sherry kann Weißwein genommen werden (doppelt soviel) oder Cognac (halb soviel) — es kann auch mit verschiedenen Fruchtsäften gewürzt werden.

#### Bierkaltschale — Hannemann.

| 1000       | Bier          | 1 Lit.                           | 1000 | Bier (Weiß- oder Braunbier), |
|------------|---------------|----------------------------------|------|------------------------------|
| 125        | Wasser        | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 125  | Brot (gerieben), Korinthen   |
| 20         | Schwarzbrot   | . 0                              | 20   | in Wasser aufgekocht, wird   |
| <b>3</b> 0 | Zucker        |                                  | 30   | mit dem übrigen gut ver-     |
| 50         | Korinthen     |                                  | 50   | mischt und kaltgestellt.     |
|            | Kardamome     |                                  |      |                              |
|            | Zitronenschal | e u -sche                        | eihe |                              |

### 1853. Klare Biersuppe.

| 1000 | Bier   | 1 Lit. | 1000 |     | Bier (dunkles oder Braunbier) |
|------|--------|--------|------|-----|-------------------------------|
| 15   | Mehl   | 3 Tl.  | 15   | 52  | wird aufgekocht, mit Mehl     |
| 15   | Zueker |        | 75   | 295 | abgerührt — gesüßt — mit      |
|      | Gewürz |        |      |     | Zitronenschale gewürzt.       |

### 1854. Bierweinsuppe mit Sago.

|  | Bier Weißwein Zucker Sago Kaneel Zitronenschal | <sup>2</sup> / <sub>3</sub> Lit. <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Lit. | 666<br>333<br>75<br>60 | 295<br>200 | Bier (dunkles oder Weißbier),<br>Wein, Gewürz werden zu-<br>sammen gekocht — der Sago<br>darin klargekocht (ca.<br>30 Min.). |
|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1855. Schäumende Biersuppe.

| 1000 | {Bier<br> Wasser | 1/2 Lit.           | 500 |     |
|------|------------------|--------------------|-----|-----|
| 1000 | Wasser           | $\frac{1}{2}$ Lit. | 500 |     |
| 20   | Mehl             | 2 Eßl.             | 20  | 70  |
| 180  | Ei               | 4 St.              | 180 | 280 |
| 80   | Zucker           |                    | 80  | 312 |

- auch mit Dottern alleine.

Die Zutaten werden miteinander verquirlt — aufs Feuer gesetzt, stark geschlagen, bis nahe am Kochen — mit Zwieback, glacierten Brotkroutons u. dgl. anzurichten Milchbier Rahmbier vgl. 8—9. Eierbier siehe 245. Eierbiersuppe siehe 269.

1856. Biersuppe — norwegische (Schönberg-Steen)

|      |                |                  |      |      | [ca. 6 Portionen à ea. 130 Cal. |
|------|----------------|------------------|------|------|---------------------------------|
|      | 704            |                  | Gr.  | Cal. |                                 |
| 375  | Bier, bayrisch | $^{-1}/_{2}$ Fl. | 375  | 75   | Alle Zutaten miteinander ver-   |
| 250  | Rahm           | $^{1}/_{4}$ Lit. | 250  | 420  | quirlt, werden aufgekocht       |
| 1000 | Wasser         | 1 Lit.           | 1000 |      | — mit braungerösteten Brot-     |
| 50   | Mehl           |                  | 50   | 175  | würfelchen anzuriehten.         |
| 30   | Dotter         | 2 St.            | 30   | 108  |                                 |
| 90   | Cognac         | 1 Wgl.           | 90   |      |                                 |
|      |                |                  | 1505 |      |                                 |

Roggenbrotbiersuppe 827-839.

### 1857. Polnische Biersauce — nach Hannemann

[Eß]. 15 g = ea. 15 Cal.

| 1000 | Doppelbier    | 1/1 Lit. | 250 125    | Mehl mit Butter gebräunt,              |
|------|---------------|----------|------------|----------------------------------------|
| 20   | Mehl          |          | 5 17       | mit Brühe (aus Liebigextrakt           |
| 40   | Butter        |          | 10 75      | und Wasser bereitet), Bier             |
| 100  | Pfefferkuchen |          | 25 ca. 100 | abgerührt, mit Suppenge-               |
| 20   | Himbeersaft   | 1 Tl.    | 5          | müse (kleingeschnitten), Ge-           |
| 125  | Zwiebel       |          | 30         | würz, Pfefferkuchen (gerie-            |
| 80   | Suppengemüse  | e 1 Eßl. | 20         | ben) und Himbeersaft ver-              |
|      | Liebigextrakt |          |            | rührt, wird $\frac{1}{2}$ St. gekocht, |
|      | Gewürz        |          |            | recht langsam — durch-                 |
|      | Zitronensaft  |          |            | gestrichen mit Zitronensäure,          |
|      | Salz          |          |            | Salz, wenn nötig mit Zucker            |
| 180  | Wasser        | 3 Eßl.   | 45         | abgeschmeckt — es können               |
|      |               |          |            | noch in Essig und Zucker               |
|      |               |          |            | n                                      |

gargekochte Zwiebelscheiben hinzugefügt werden. — Man koelit darin Karpfen, auch Bratwurst, Wiener Wurst, Fleischklöße usw.

# Kap. 191. Weine — Spirituosen.

#### 1858. Allgemeines.

Der Wein, das durch Alkoholgärung aus dem Traubensaft hergestellte Getränk, erscheint in sehr vielen verschiedenen Sorten, je nach Art der Traube, nach Art und Weise, in der die Gärung durchgeführt wird, je nach übriger Behandlung und Nachbehandlung, und daneben hat die Witterung und der davon abhängige Reifegrad einen

sehr bestimmenden Einfluß auf die Güte des Weines, besonders die Süßigkeit und Feinheit (Bouquet). Von entseheidender Bedeutung ist ferner der Boden, auf dem der Wein gewaehsen.

Der aus den Trauben ausgepreßte Most wird der Gärung überlassen, die hervorgerufen wird durch Gegenwart der Hefepilze, die entweder den Trauben anhaften oder aus der Luft hinzutreten (über-

wiegend Saeeharomyees ellipsoideus).

Während der Gärung hat sieh ein gewisser Teil des Zuekers im Most zu Kohlensäure und Alkohol umgebildet. Außer diesen Stoffen enthält der fertige Wein eine Reihe anderer Stoffe, einen Rest von Zueker, ganz wenig Stiekstoffverbindungen, versehiedene Säuren, besonders Weinsäure und Apfelsäure, auch Borsäure und Essigsäure, Glyzerin, versehiedene Salze, Gerbstoff, Farbstoffe (die stärker roten Farbstoffe entstehen unter der Gärung aus den Sehalen), endlich die für den Wein als Genußmittel so bedeutungsvollen Bouquet-, Aromastoffe. Letztere sind teilweise sehon in den frisehen Trauben da, bilden sieh teilweise während der Gärung, entwickeln sieh jedoch zu der vollen, jeder Weinsorte eigentümlichen Feinheit erst während des Lagerns.

### 1859. Leichte Weine, Tischweine.

Dazu sind zu reehnen Weine mit 5—10% Alkohol neben ganz unbedeutenden Mengen von Zueker, und an Extrakt (übrige, nieht flüchtige Bestandteile) 1,5—2,5% — die gewöhnlichen deutschen Weißweine (Mosel-, Rhein-, Pfälzer-, Badische Weine usw.) und gewöhnliche französische Weine von Bordeauxeharakter und weiße mit Gravescharakter. Von letzteren gibt es doch auch stärkere Sorten.

#### 1860. Mittelschwere Weine.

Sind Weine mit 11—13% Alkohol — wie Rotweine von Bourgogneeharakter, gewisse französische Weißweine (à la Château Yquem), die auch zuekerhaltiger werden, Champagnerweine (süße mit bis zu 15% Zueker), Tirolerweine, rote und weiße, Tokayer (Zueker bis 20%), Malaga (Zueker bis 18%), Marsala (Zueker bis 3%).

Der Champagner ist bekanntermaßen ein Kunstprodukt, aus leiehteren Traubenweinen hergestellt mit der sogenannten "Dosierung" mit "Likör" (einer Lösung von Zueker mit Cognae oder einem starken Wein) und versehiedenem Gewürz.

#### 1861. Starke Weine.

Sind gewöhnlich mehr oder weniger Kunstprodukte, bereits von der ersten Produktionsstelle her. Bei diesen finden wir Alkoholprozente bis 14—16 und mehr — neben 3—6% Zueker.

Dahin gehören Weine wie Sherry (Xeres), Portwein, Madeira.

Übersicht (durchschnittliche) über die Zusammensetzung der Weine.

|                                             | Mosel | Rhein-<br>wein | Bor-<br>deaux | Bour-<br>gogne | Cham-<br>pagner |    | Tokayer | Marsala  | Malaga    | Madeira  | Portwein                                | Sherry          |
|---------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----|---------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------|-----------------|
| Alkohol <sup>0</sup> / <sub>0</sub>         |       | 1              | 1             | 10—11          |                 |    |         |          |           | 14       |                                         | 16              |
| Extrakt <sup>0</sup> / <sub>0</sub> mit     | 2,3   | 3,0            | 2,4           |                | süß             | 12 |         |          | 22        | 5        | 8                                       | 4               |
| Zucker $\frac{0}{0}$<br>Säure $\frac{0}{0}$ | 0,2   | 0,2            | $0,2 \\ 0,6$  |                | süß             | 11 | 20,0    | 3<br>0,5 | 18<br>0,5 | 3<br>0.5 | $\begin{array}{c} 6 \\ 0,5 \end{array}$ | $\frac{2}{0,5}$ |

#### 1862. Fruchtweine.

Werden aus verschiedenen Stein- und Beerenfrüchten hergestellt, indem der aus den Früchten ausgepreßte Saft, der Most, entweder einer natürlichen oder durch Hefezusatz angeregten Gärung überlassen wird — wobei sich die Verwendung gewisser reinkultivierter Weinliefen als zweckmäßig gezeigt. Bei Verwendung von zuckerarmen Fruchtsäften kann der Zusatz von Zucker zu dem Most notwendig werden. Nach der Gärung wird der Wein in gewöhnlicher Weise geklärt, gelagert, auf Flaschen gezogen.

Es ist ganz unmöglich, für diese Fruchtweine nur annähernd zuverlässige Mittelwerte aufzustellen. Es gibt sehr alkoholstarke, wie mittelstarke und schwache Fruchtweine. Die Bestandteile sind übrigens wescntlich dieselben wie in den Traubenweinen, doch so daß die Säure überwiegend Äpfelsäure ist — während die Weinsäure ganz fehlt oder nur in Spuren da ist — und die Bouquetstoffe von weit geringerer Feinheit sind.

Für verschiedene deutsche Äpfelweine wird 5% Alkohol angegeben; für französischen Cider 2-5%; für verschiedene Beerenweine (von Stachelbeeren, Johannisbeeren) bis 10%.

### 1863. "Alkoholfreier Wein".

Ist eigentlich gar kein Wein, kein Alkoholgärungsprodukt — sondern einfach nur Weintrauben- oder Fruchtmost, der auf Flaschen gezogen und sterilisiert wird. Dieses Getränk vereint in sich in vorteilhafter Weise die aromatischen, würzenden Eigenschaften des Weines mit der Unschädlichkeit der alkoholfreien Getränke.

### 1864. Spirituosen — Branntweine.

Es sind dies die stärksten alkoholischen Getränke — mit einer Alkoholmenge von 25— $70^{\circ}_{0}$ . Sie werden in sehr versehiedener Weise dargestellt, nämlich

1. durch einfache Destillation alkoholhaltiger Flüssigkeiten, Trauben-, Fruchtweinen od. dgl.;

2. durch Gärung zuekerhaltiger Rohstoffe, wie Zuckerrohrsaft, Zuckerrübensaft, Fruchtsäfte, verschiedener, bei der Zuckerfabrikation erhaltener Sirupe (Melasse) — mit nachfolgender Destillation;

3. aus mehligen, stärkehaltigen Rohstoffen, Kartoffeln, Gerste, Roggen, Mais, Reis usw., nach erstmaliger Umbildung eines Teils der Stärke in Dextrin und Zucker, während des Maisehens und durch spätere Destillation des in der vergorenen Maisehe gebildeten Alkohols.

Nach erster und zweiter Weise werden die sogenannten Edelbranntweine erhalten, nämlich Cognac, durch Destillation gewisser weißer französischer Weine (in der Charente), Rum aus der Zuekerrohrmelasse, Arrak aus Reis, verschiedene Fruchtbranntweine, wie Kirschwasser aus Kirschensaft, Slivovits aus Zwetschen usw.

Auf dem dritten der genannten Wege erhalten wir unsere gewöhnlichen Trinkbranntweine, Korn-, Kartoffelbranntwein, und Whisky aus Gerste und Roggen.

Außer dem Wasser und Alkohol enthalten diese Branntweine, je nach dem versehiedenen Ursprung, sehr versehiedene Gesehmaeksund Geruchstoffe

An der Schädlichkeit unserer gewöhnlichen Kartoffel- und Kornbranntweine ist ganz sicher die verschiedene Unreinheit derselben — Inhalt an Fuselölen versehiedener Art — wesentlieh mit teilhaftig.

Durchschnittlich läßt sich an Alkohol (in Gewichtsprozenten) rechnen für:

| gewöhnlichen Branntwein 8—40%         |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Whisky. Arrak                         |  |  |  |  |  |  |
| Rum                                   |  |  |  |  |  |  |
| Cognac                                |  |  |  |  |  |  |
| Kirschwasser, Angosturabitter ca. 45% |  |  |  |  |  |  |
| Absinth                               |  |  |  |  |  |  |
| Benediktiner, Curação, Chartreuse     |  |  |  |  |  |  |
| (gelb)                                |  |  |  |  |  |  |
| Maraschino                            |  |  |  |  |  |  |

In diese Reihe sind auch einige Liköre und Bitter aufgenommen — starke und stärkste und schädlichste Mischungen von Wasser mit Alkohol und verschiedensten, teilweise scharfen und stark nervenreizenden Geschmacks- und Gewürzstoffen.

In den ganz kleinen Mengen, in denen die Spirituosen und Liköre als Zusatzgewürz zu unseren Speisen Verwendung finden (zu Eier-, Fruchtspeisen usw.), dürften diese noch einigermaßen erlaubt sein — besonders falls die Alkoholwirkung durch Mitkochen reduziert wird.

### Kap. 192. Getränke.

1865. Bowle — Allgemeines.

Es wird dazu gewöhnlich leiehter, säuerlicher Wein genommen, einzelne Sorte oder mehrere vermischt. Es wird am besten mit vorher gekochtem und geklärtem Zuckersirup gesüßt, niemals stark (ge-

wöhnlich wird bis 50 g Zueker auf jede Flasche Wein genügen (bis höchstens 75 g) — zum Verdünnen kann reines Wasser verwendet werden — auch kohlensäurehaltiges — aber ungern alkalisches. Es darf nur sehr schwach gewürzt werden (Rum, Cognac, Likör, Zitrone). Ist sehr kalt anzurichten.

### 1866. Bowle I, Maitrank.

| Moselwein   | 1 Fl. |     | $\frac{Gr.}{750}$ |
|-------------|-------|-----|-------------------|
| Zucker      |       |     | 60                |
| Waldmeister |       | ca. | 25                |

Die Ingredienzien werden vermischt — einige Zeit hingestellt — geseiht — gekühlt — mit eingelegten Eisstückehen anzurichten.

### 1867. Bowle II — nach Hannemann.

| 1000      | ∫Rotwein<br> Äpfelwein | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Fl. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Fl. | $\begin{array}{c} 375 \\ 375 \end{array}$ |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 333<br>80 | Wasser<br>Zucker       | 1/4 Lit.                                                        | 250<br>60                                 |
| 80        | Apfelsine              | 1—2 St.                                                         | 00                                        |

Der Zucker wird mit der Apfelsinenschale abgerieben — mit dem Wasser zu Sirup verkocht — geklärt, ½ St. mit den reingemachten, in Scheiben geschnittenen Apfelsinen hingegestellt — kalt angerichtet.

#### 1868. Bowle III.

| 1000 | Moselwein | 1 Fl.                   | 375         |
|------|-----------|-------------------------|-------------|
| 160  | Zucker    | $^{1}/_{8} \mathrm{kg}$ | 125         |
| 333  | Wasser    | 1/4 Lit.                | <b>25</b> 0 |
|      | Pfirsich  | 1 St.                   |             |

Der Zucker mit Wasser zu klarem Sirup gekocht, wird mit dem Wein vermischt — mit dem gesehälten und in Scheiben geschnittenen Pfirsich kaltgestellt

- mit Chartreuselikör (ganz leicht) gewürzt,
- mit Rheinwein,
- mit Rotwein, Erdbeeren und Curação,
- mit verschiedenen anderen Früchten usw. ebenso.

### 1869. Bowle mit Früchten — nach Hampel.

| 1000 | Bordeaux<br>Champagner | 1/4 Lit.<br>1 Fl.                | 250<br>750 |
|------|------------------------|----------------------------------|------------|
| 250  | Vanillesirup           | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Lit. | 250        |
|      | Ananas                 | $^{1}/_{4}$ St.                  |            |
|      | Pfirsich               | 4 St.                            |            |
| 125  | Kirschen               | $^{1}/_{8}~\mathrm{kg}$          | 125        |
| 125  | Himbeeren              | $^{1}/_{8} \text{ kg}$           | 125        |
| 125  | Johannisbeere          | $en^{-1}/_8$ kg                  | 125        |
| 500  | Erdbeeren              | $^{1}/_{2} \text{ kg}$           | 500        |
|      | Apfelsinensaft         | t                                |            |
|      | Zucker                 |                                  |            |

Die Ananasfrucht wird gesehält, in Stücke geschnitten, mit den übrigen Früehten (außer den Erdbeeren) mit dem Rotwein kaltgestellt — die Erdbeeren werden mit den Ananasabfällen zerstampft, durehgestrichen, und mit dem Champagner verrührt — mit den Früehten in Rotwein und mit dem Apfelsinensaft vermiseht — nach Bedarf gesüßt — stark gekühlt angerichtet.

#### 1870. Kardinal.

Rheinwein (1 Fl., 750), Zucker ( $^1/_8$  kg, 125), Saft von 1 Apfelsine und 1 Zitrone werden vermischt, geseiht — stark gekühlt gegeben.

#### 1871. Bischoff.

Rotwein (1 Fl., 750), Wasser (½ Lit., 250), Zucker (½ kg, 125), Vanille miteinander aufgekocht, werden abgekühlt — mit dem Saft einer Zitrone und wenig Rum (20) vermischt — geseiht — kalt gegeben.

### 1872. (hampagnercup — nach Hampel.

|      |                                                   | Gr.    |
|------|---------------------------------------------------|--------|
|      | $\int \text{Champagner} \frac{1}{2} \text{Fl.}$   | 375    |
| 1000 | Weißwein (fein) 1/2 Fl.                           | 375    |
| 188  | Zucker                                            | 100    |
|      | Zitronensaft von <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Zitr | one    |
|      | Curação, $^{1}/_{2}$ Likë                         | orglas |

Der Zucker mit wenig Wasser zu Sirup verkocht und geklärt, wird mit den übrigen Zutaten vermischt — körnig gefroren.

#### 1873. Sillabub.

Weißwein ( $^{1}/_{2}$  Lit., 500), Schlagrahm ( $^{1}/_{2}$  Lit., 500), Zucker ( $^{1}/_{8}$  kg, 125), Zitronensaft, -schale nach Geschmack — werden miteinander auf Eis schäumig geschlagen.

### 1874. Eispunsch — nach Hannemann.

|              |                    |                        |     | Cal. |
|--------------|--------------------|------------------------|-----|------|
| 1000         | ∫A.rrak            | $^{1}/_{16}$ Lit.      | 60  |      |
| <b>T</b> 000 | {Arrak<br> Rotwein | $^{1}/_{8}$ Lit.       | 125 |      |
| 4100         | Apfelsinensaft     | 4 Eßl.                 | 60  |      |
| 660          | Zitronensaft       | 4 Eßl.                 | 60  |      |
| 2000         | Wasser             | $^{3}/_{8}$ Lit.       | 375 |      |
| 1350         | Zucker             | $^{1}/_{4} \text{ kg}$ | 250 | 960  |
| 325          | Eiweiß             | 2 St.                  |     | 48   |
|              |                    |                        |     |      |

Wasser und Zucker werden aufgekocht — mit den übrigen Zutaten vermischt (außer den Eiweißen) — körnig gefroren, mit den zu steifem Schnee geschlagenen Eiweißen verrührt — kalt, in breitem Glase anzurichten.

### 1875. Abgekochtes Rotweingetränk.

| 1000       | Rotwein (schwerer)     | $^{1}/_{2}$ Lit. | <b>5</b> 00 |     |
|------------|------------------------|------------------|-------------|-----|
| 500<br>350 | Wasser<br>Zucker       | 1/4 Lit.         | 250<br>175  | 685 |
| 390        | Kancel<br>Gewürznelken | 1 St.<br>10 St.  | 170         | 689 |
|            |                        |                  |             |     |

Zitronenschale gewürzt werden.

Die verschiedenen Zutaten werden miteinander aufgekocht — geseiht — heiß angerichtet — auch ohne Wasser — auch mit Wein und Wasser zu gleichen Teilen — kann auch mit etwas

#### 1876. Punsch.

Wird warm zubereitet und gegeben - als:

Rotweinpunseh.

Rotwein, Wasser ( $^1/_2$  Lit., 500 von jedem), Zueker (200 bis 250 g), Rum oder Cognac ( $^1/_{16}$  Lit., 60), Gewürz (Zitronensaft, -sehale) usw.

### Weißweinpunseh.

Ebenso, mit Zusatz von Portwein oder Cognac oder Arrak und Gewürz.

# Madeira-, Sherrypunseh.

Mit ea. ½ Lit., 250 Wein, ½ Lit., 500 Wasser, wenig Cognae — Zueker, Gewürz.

### Portweinpunsch.

Mit Wein und Cognae ebenso — auch mit Tee statt Wasser.

### Rumpunsch.

Mit Rum ( $^3$ / $_8$  Lit., 375), Tee (1 Lit., 1000), Zueker (300), Gewürz.

| Andere Getränke mit Wein siehe auch: |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Milehweinlimonade                    | 10          |
| Milehpunseh                          | 11          |
| Eiweißlimonade in Milch              | 248         |
| Schäumendes Eiergetränk mit Rotwein, |             |
| Weißwein 249-                        | <b>–5</b> 0 |
| Eierschnaps                          | 251         |
| Anfolgotrönk mit Woin                | F10         |
| Fruchtextrakte mit Spiritus (Kap.    | 157         |

# Kap. 193. Weinsuppen – Weinsaucen.

### I. Suppen:

#### 1877. Weinkaltschale.

| 1000 | Rotwein oder Weißwein | 1/2 Lit.                         | Gr.<br>500 | Cal. |
|------|-----------------------|----------------------------------|------------|------|
| 1000 | Wasser                | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Lit. | 500        |      |
| 100  | Zucker                |                                  | 100        | 390  |
| 5    | Zitronensaft          | 1 Tl.                            | 5          |      |

Zucker, Wasser, Wein werden vermischt — geklärt und geseiht, wenn nötig — kalt gegeben — mit Zwieback, gerösteten Brotwürfeln, glaeierten Brotkroutons usw. — auch mit Eigelb legiert.

| 1878. | Klare | Weinsuppe. |
|-------|-------|------------|
|-------|-------|------------|

|      | (Rotwein    | 1 Fl.   | 750 | OIL |
|------|-------------|---------|-----|-----|
| 1000 | Wasser      | 1/2 Fl. | 375 |     |
| 65   | Zucker      | -       | 75  | 295 |
|      | Fruchtgelee | 4 E81   |     |     |

mit der Zitronenschale und dem Kaneel aufgekocht gesüßt — mit dem Gelee verrührt.

Rotwein und Wasser werden

Zitronensehale

Kaneel oder Vanille

### 1879. Weinsuppe mit Ei abgerührt.

Wie 1877, aufgekocht — nachdem vom Feuer entfernt, mit Eigelb (2 St.) abgerührt.

### 1880. Weinsuppe mit Mehl abgerührt.

Wie 1877 — aufgekocht — nachdem mit Arrowroot oder anderem Stärkemehl abgerührt, 10—15 g — kann auch außerdem mit Eigelb (1—2 St.) legiert werden.

### 1881. Weinpanadensuppe.

Wie 1877 — aufgekocht — abgerührt mit Brot (100—150 g) nach 469,7 oder 492 vorbereitet.

### Andere Suppen mit Wein oder Spiritus siehe auch:

| Milehsuppe mit Cognac       | <br>14  |
|-----------------------------|---------|
| Potage financière           | 465     |
| Potage Lamartine            | 465     |
| Klare Fleischsuppe mit Wein | 463     |
| Rinderschwanzsuppe          | 487     |
| Unechte Schildkrötensuppe   | <br>488 |
| Apfelsinenkaltschale        |         |
| Erdbeerpüreesuppe           |         |

#### II. Saucen:

### Klare:

#### 1882. Klare Rotweinsauce.

| Rotwein     | 1 Fl.  | 375     | Der Zucker wird mit der     |
|-------------|--------|---------|-----------------------------|
| Zucker      |        | 110 425 | Zitronenschale abgerieben — |
|             | 3 Eßl. |         | in dem Wein aufgelöst, mit  |
| Zitronensch | ale    |         | Kancel und den (vorher auf- |
| Kaneel      |        |         | geweichten, aufgekochten    |
|             |        |         | und von den Steinen be-     |

freiten) Rosinen gekocht — mit Wasser nach Bedarf verdünnt.

# 1883. Süße Portweinsauce (englisch) — nach Beeton).

| 1000 | $ \begin{cases} \text{Portwein} & \frac{1}{4} \text{ Lit.} \\ \text{Wasser} & \frac{1}{8} \text{ Lit.} \end{cases} $ | $\frac{250}{125}$ | Das Gelee wird im Wein und<br>Wasser auf Wärme geschmolzen |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 400  | Johannisbeerengelce<br>(süß)                                                                                         | 150               | (ohne zu kochen) — zu Wild-<br>braten gereicht.            |

| Andere Weinsaucen siehe auch:     |      |
|-----------------------------------|------|
|                                   |      |
| Apfelsinensauce mit Weißwein      | 1543 |
| Kirsehensauce mit Rotwein         | 1544 |
| Sauce Cumberland                  | 1547 |
| Kalte Erdbecrsauce mit Weißwein . | 1567 |
| Hagebuttenpüreesauce mit Wein .   | 1570 |
| Pfirsich püreesauce mit Rotwcin   | 1573 |
| Melonenpürcesauce mit Weißwein .  | 1574 |
| Zwetschenpürecsauce mit Rotwein . | 1575 |
| Pürcesaucc aus getrockneten Kir-  |      |

### 1884. Brandysauce (à l'anglaise) — Hampel

[pro Eßl. ca. 15 g = ea.

|       |                    |                     | Gr. | Cal. |                              |
|-------|--------------------|---------------------|-----|------|------------------------------|
| * 000 | <b>Sherry</b>      | $^{1}/_{20}$ Lit.   | 50  |      | Die Butter leicht angewärmt. |
| 1000  | ∫Sherry<br> Cognac | $\frac{1}{20}$ Lit. | 50  |      | wird mit dem Zucker, mit     |
| 1200  | Butter             |                     | 120 | 900  | Sherry und Cognac gerührt    |
| 1200  | Zucker             |                     | 120 | 468  | und stark geschlagen — zu    |
|       |                    |                     |     |      | Plumpudding u. dgl.          |

schen . . . . . . . . . . . . . . . 1577

### Weinsaucen mit Ei:

### 1885. Madeirasauce — geeiste — Farmer.

| 1000        | Madeira     | 1/4 Lit.                             | 250     |              | Fruchtsaft und Wein wird    |
|-------------|-------------|--------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 500         | Apfelsinens | aft <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Lit. | 125     |              | vermischt und eisigkalt ge- |
| <b>12</b> 5 | Zitronensaf | t 2 Eßl.                             | 30      |              | kühlt — Zucker mit Wasser   |
| 2000        | Wasser      | $^{1}/_{2}$ Lit.                     | 500     |              | gekocht und gekühlt, wird   |
| 1000        | Zucker      | ca. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> kg   | 250     | 970          | mit den zu Schnee geschla-  |
| 240 36      | o Eiweiß    | 2—3 St. 6                            | 80 - 90 | <b>324</b> 8 | genen Eiweißen verrührt,    |
|             |             | •                                    |         |              | und in ein Gefäß mit ge-    |

salzenem Eiswasser gestellt, bis stark abgekühlt — mit der ersteren Mischung vermischt.

### 1886. Champagnersauce — nach Hampel.

| 1000 | Weißwein       | 1/4 Lit.           | 250 |     | Aus Weißwein, Dotter und     |
|------|----------------|--------------------|-----|-----|------------------------------|
| 1000 | Champagner     | $\frac{1}{1}$ Lit. | 250 |     | Zucker wird eine Creme ge-   |
| 180  | Dotter         | 3 St.              | 45  | 162 | kocht, mit Zitronenschale    |
| 360  | Ganzei         | 2 St.              | 90  | 140 | und -saft — wird stark       |
| 160  | Zucker         |                    | 40  | 156 | schäumig geschlagen, zuletzt |
|      | Zitronenschale | e und -saft        |     |     | mit dem Champagner -         |
|      |                |                    |     |     | kalt gegeben.                |

### Andere Weinsaucen siehe:

| Chaudeau  |  |  |  |  | 279  |     |
|-----------|--|--|--|--|------|-----|
| Eiersauce |  |  |  |  | 283, | 286 |

# Weinsaucen mit Mehl abgerührt:

|      | Rotweinsauce. |                                 |              | Gr.        |         |                                                                                   |
|------|---------------|---------------------------------|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Wasser        | $\frac{1}{2}$ I $\frac{1}{2}$ ] | Lit.<br>Lit. | 500<br>500 |         | Wasser und Wein werden mit<br>den Gewürzen gekocht —<br>gesüßt — mit dem Mehl ab- |
|      | Zueker        |                                 | 75-          |            | 285-390 |                                                                                   |
| 25   | Kartoffelmehl | •                               |              | 25         | 17      | gerührt und gekocht.                                                              |
|      | Gewürz (Kanee |                                 |              |            |         |                                                                                   |
|      | Zitronenschal |                                 |              |            |         |                                                                                   |
|      | Gewürznelkei  | n)                              |              |            |         |                                                                                   |
|      | Weißweinsane  | ρ.                              |              |            |         |                                                                                   |

Mit Mosel-, Rheinwein, hellem Fruehtwein — ebenso.

### 1888. Rumsauce mit Einbrenne — nach Hampel

[pro Eßl. ea. 15 g = ca. 18 Cal. Butter und Mehl werden mit-(Rum 3 Eßl. 45 1000 einander abgebrannt - mit 1/, Lit. | Weißwein 250 Wein und Rum aufgegossen Zucker 100 — gesüßt — 15—20 Min. Kartoffelmehl 10 37 35 10 gekoeht — gewürzt — ge-Butter 39 seiht — zu versehiedenen Zitronensaft Mehlspeisen.

Fleisch- und Fischsaucen mit Zusatz von Wein und Spirituosen:

| Braune Sauce                 | 530, | 531, | 532 |
|------------------------------|------|------|-----|
| Sauce bordelaise             | <br> |      | 553 |
| Madeirasauce (perigeux)      | <br> |      | 555 |
| Sauce matelote brune         | <br> |      | 558 |
| Hering-, Sardellenpüreesauee |      |      | 564 |
| Kräuterpüreesauce            | <br> |      | 566 |

### Kap. 194. Gestockte Weinspeisen.

| 1889.   | Weißwein             | gelee          |     |           | [ganze    | e Portion ea. 1700 (100) Cal. |
|---------|----------------------|----------------|-----|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1000    | (Weißwein<br>(Wasser | 1              | Fl. | 750       | 1         | Zueker zu klarem Sirup ver-   |
| 1000 3  |                      |                |     |           |           | kocht, mit dem Wasser und     |
| 375-500 | ${f Z}$ ucker b      | $is^{-1}/_{2}$ | kg  | 375 - 500 | 1462-1950 | den Gewürzen, abgekühlt.      |
| 25      | Gelatine             | 12             | Bl. | 25        | 100       | wird mit der in etwas Wasser  |
|         | Zitronensch          | hale           |     |           |           | aufgelösten Gelatine, und     |
|         | Zitronensat          |                |     |           |           | dem Wein (Mosel-, Rhein-,     |
|         | Zitionensäi          | ure            |     |           |           | Graveswein oder Mischungen    |
|         |                      |                |     |           |           | davon) verrührt — durch ein   |

Tuch geseiht — in Glassehüssel gegossen — zum Steifwerden kaltgestellt — mit versehiedenen Eiercremesaueen anzurichten — zur warmen Jahreszeit, oder wenn das Gelec gestürzt werden soll, wird mehr Gelatine genommen. bis 14-16 Bl.

Rotweingelee ebenso.

### 1890. Portweingelee.

Weingelee mit Portwein oder anderen ähnlichen stärkeren Weinen, Sherry usw., wird nach 1889 bereitet mit ca. Wein 500, Wasser 500.

Tokayergelee ebenso — mit Wein und Wasser zu gleichen Teilen — und mit Zitronensaft als Gewürz.

# 1891. Arrakgelee mit Wein und Tee — Hannemann.

|      |                     |                   | Gr. | Cal. |                              |
|------|---------------------|-------------------|-----|------|------------------------------|
|      | Arrak               | 1/8 Lit.          | 125 |      | Die Gelatine im Tee auf-     |
| 1000 | Rheinwein           | 1/16 Lit.         | 60  |      | gelöst, wird mit den übrigen |
|      | Tee, sehr star      |                   | 500 |      | Zutaten vermischt — in       |
|      | Wasser              | $^{-1}/_{4}$ Lit. | 250 |      | Glasschüssel zum Steifwer-   |
| 65   | Zitronensaft        | 4 Eßl.            | 60  |      | den gegeben.                 |
| 160  | Zucker              |                   | 150 | 585  |                              |
| 20   | Gelatine<br>(weiße) | 10 Bl.            | 20  | 80   |                              |
|      | 4 67 .              | 3 . 4 . 733       |     |      |                              |

Apfelsinenextrakt 4 Tr.

Versehiedene andere Speisen mit reiehlicherem Zusatz von Wein und Spirituosen:

| Karpfen in Rotwein            |  |  | 596  |
|-------------------------------|--|--|------|
| Geräucherter Schinken in Wein |  |  | 635  |
| Kalbsbröschen in Weißwein .   |  |  | 649  |
| Mehlgrütze in Rotwein         |  |  |      |
| Sagoflammeri mit Rotwein      |  |  |      |
| Savarinaufguß                 |  |  |      |
| Himbeerflammeri mit Rotwein   |  |  | 1553 |

# Sachregister.

Abbaeken, Abbrennen, Einbrenne (mit Mehl und Butter) 114, 215; für 197; Fleisehspeisen Fleiselnfareen 183, 188, 189—190; für Frikassee 199; für Gemüse 353, für Klöße 299; für Kuchenteig 273; für Pudding (Auflauf) u. dgl. 288, 291; für Ragout 178; für Saucen 134 usw., in Suppen 118, 335. Abdampfen von Gemüsen 347. Abrühren, mit abgebackenem (Mehlsehwitze, Einbrenne), mit Brot, Zwiebaek 114; mit Butter 114; von Suppen, Saucen 114; mit Mehl 114; mit Milch, Rahm 117. Alkoholgetränke 447. Anriehten, gutes, der Speisen 7. Anrichtungen, gemischte, von Fisch, Fleiseh 157. Arrowroot 220, 226, Aspik 110; Fisch, Fleisch in 169; Früchte in 408. Aubainfarce 190.

Auflauf = Soufflee.Backen von Brot 251; von Früchten 406; von Kartoffeln 347; von Kuehen 264; von Schinken 169. Backpulver 251. Backregeln 251, 264. Baekwerk 258, Bananchkaffee 443. Bavarois = EiergeleeBearnaise-Essenz 438. Bechamel (Sauce) 134; Gemüse in 354. 357; Saucen mit 136. Beeftea 102. Beef à la Mode 146; à la Nelson 147; braisé 145. Beefsteak 153 Beignet von Früchten 410, Bekömmlichkeit 6; der Milch 16. Bier 448; -getränke 449; -kaltsehale 449; -sauec 450; -suppen 449, Biskuit = Zuekerbrot. Blane-manger 404,

Blattkohl 328. Blaukoehen von Fiseh 142. Blätterteig (Butterteig) 272. Blut 91; -speisen 179 Bouillon (siehe auch Fleischbrühe) 102, 104; Flasehen- 102. Bouquet-garni 128, 437. Bowle 453. Branntwein 452. Braten von Fisch 158; Fleisch 96, 149 usw.; von Gemüsen (Schwitzen) 325, 330, 335; von Mehlspeisen 284; im Ofen 96, 149; im Topf 97, 151. Brot 249; abgerührt, zu Gemüsen 356; zu Saueen 139; zu Suppen 25, 121, 334, 389; geröstet 280. Brotbereitung 249. Brotfarce 183, 186, 281, 369, 370. Brotgalerte 232, Brotklöße 298, 300. Brotomelette 84, 85. Brotpanade 26, 32, 121, 139, 183, 186, 334, 356. Brotpudding 282, 292. Brotsaueen 139, 345. Brotsoufflee (Auflauf) 282, 293. Brotsuppen, in Fleischbrühe 121; in Mileh 25. Brotteig 249; -loekerung 249; Mileh-253; Wasser- 252 Butter, gebräunte 41; gerührte 38; gesehmolzene (zerlassene) 40. Butter, -ereme 39; -eiersaueen 41. Butterersatzmittel 43. Buttergrütze 237, 241. Buttersaueen 40; -mehlsaueen 42. Butterteig = Blätterteig. Butterzubereitungen 38,

Cacao = Kakao,
Calorienberechnung, -werte 3, 7,
Carbonade = Karbonade,
Cerealien = Getreide,
Chatcaubriand 153,
Chaudeau 70, 71,
Chokolade = Sehokolade,

Cichorie = Zichorie.
Compôt = Kompott.
Consommé = Konsommee.
Creme, Eier- 73.
Crustade = Kroustade.
Curry 204, 437.
Custard = Eierstich.

Dampfkochen (Kochen in Dampf) 96; von Fisch, Fleisch 96; von Gemüsen 325.

Dauerkochen 222 usw.

Diätmilchzubereitungen 44.

Dicke Milch 26; -speisen 26, 238.

Dotter (Eierdotter, Eigelb) 47, 49; -creme 73; -cremeeis 80; -cremegelee 76; -Eierstich 55, 57; -Eis 80; gerührt 51; -Getränke 65; -Rahmsehneeis 81; -Rahmsehneegelee 78.

Dotter-Saucen 69 usw.; -Weinsauce (Chaudeau) 71.

Duxelle 127.

Ei 47; gebacken, gebraten, gekocht, gerührt 51; geschlagen 51; pochiert 49, 53; Rühr- 59; Spiegel- 53. Eichelkaffee 443.

Eier-Auflauf 82; -creme 73; -cremegelee 75; -gclee 75, -getränke 62; -grütze 236, 241; -klöße 61; -pfannkuchen 82; aufgelaufene do. 84; -saucen 67; -speisen 47; -stich 54; -suppen 67.

Eigelb = Dotter.

Eingeweide 170.

Einpackungskochen siehe Kochen in der Hülle oder Dauerkochen.

Einweichen von Mehl, Grützen 222. Eis (Natureis) 427; Frucht- 405; halbgefrorenes 405; Rahm- 33.

Eiweiß 47, -backwerk (Meringue), -getränke 64; -klöße 61; -sauce 68.

Eiweißschnee 51.

Entrecôte 153.

Escalope (Schnitzel) 153.

Espagnole (Sauce) 135, 137; Gemüse in 354; Ragout in 200; Saucen mit 137.

Essig 434; -ersatzmittel 435; Gewürz-434.

Farbengewürz 432.

Faree (Teig), Brot-186; dänische Brot-190; Fisch-182; Fleisch-182; Frucht-418; Gemüse-Kräuter-365; zu Klößen 192; Leber-177; zu Puddings, Randform 192 usw.; Rahm-185; Rahm-Eiweiß-186; schleswigsche 187; Talg-190; überfettete (Godiveau) 191; Wurst-194. Fastensuppen = Gemüsemlehsuppen, französische.

Fettkochen = Koehen in Fett

= Friture.

Fett im Essen 10, 215.

Fines herbes 437.

Fiseh 91; Blaukoehen von 142; gebraten 159; geröstet 159; gesalzen 162; gesehmort 149; Koehen von 141; Kochen in Bier. Wein 142; in Dampf 142; Salpieon von 200; in Sauer 170.

Fischfarcen (-teige) 182, 185, 186, 189, 190, 192.

Fischklöße 192; -pudding 192, -ragout 200, 201.

Fisehsaueen 131, 134, 139.

Fischsuppen 107, 109, 117, 118, 123.

Flammeri 242, 392.

Fleiseh (-ware) 89; Abhängen von 90; Braten von. im Topf 97; auf der Pfanne 97; Dampfkochen von 96, 141; geräuehert 166; gesalzen 162; in Gelee 169; halbroh 99; roh 92, 101; Rösten von 93; do. am Spieß 152; Sehmorbraten von 145; Schmorkoehen von 142.

Fleisch-Auszüge — -suppen, -extrakte. Fleischaufbewahrung 91; Aufwärmen von Fleisch 98; Fleischbeurteilung (Fleischschau) 91.

Fleisehbrei 100.

Fleischextrakte 102, 104, 111.

Fleisehfareen (-teige) 182.

Fleisehgelee 110.

Fleiseh-Peptonsuppe 103; -pürce (-mus) 182; -pürcesuppe 122; -pürcesaucen 139; -saft 99.

Fleischsuppen 104; abgerührte 114 usw.; mit Einlagen 112; klare 112; Kochen von 104; Püree- 122; zusammengesetzte 112.

Fleischtee 102.

Flocken (Hafer-, Mais-, Reis-) 220; Brei von 241; Grütze von 233, 241; Suppe mit 230.

Fricandeau 147.

Frikassee 196, 199; -sauce 131, 132, 136. Frikandellen (Klops, Scheiben, Schnitte) von Fisch, Fleisch 193; von Hülsenfrüchten 308 usw.; von Kräutergemüse 365 usw.

Friture 95; von Backwerk 282; von Fisch, Fleisch 159; von Früchten 410.

Fritureteig 283.

Fruchtauszüge 382, 384, 385; -brot 418; -essig 385; -gelee 409; -grütze 392, 399; -kaltschale 388; -kompott 411; -likör 384; -limonade 382, 384, 385;

-pudding 418; -piiree (-mus) 393; -saft 386; -salate 406; -saucen 390, 396; -schalenextrakt 384; -sirup 386; -suppe 388, 393; -teige 418; -timbale 416; -wein 452.

Früchte 375; Abkochen, Abpressen, Abseihen von 386; farcierte 422; Friture von 410; gebackene 406; in Gelee 408; geröstete 406; getrocknete 381, 387, 390, 401, 413; in Mayonnaise 408; naturell 406; Reinmachen von 381; Verdaulichkeit von 381; Wärmeeinwirkung auf 381; Zubereitung von 380.

Gänseleber 176.

Geflügel, geschmort 143; gebraten 150, 151.

Gehirn (Rückenmark) 173.

Gelatine 110.

Gemüse 321; à l'anglaise 348, 357; Bereitung von 323; farcierte 372; à la française 352, 360; frites 361; gebräunte 362; gekochte 324; in Dampf 325; in Fett 325, 330, 340, 360; in Milch, Rahm 340, 356; in Wasser 324; geschwitzte 325, 330, 340; gestobt in Brot 355; in Mehl 350; getrocknete 328; halbsautiert 359; in Jus 349; Nach-, Vorkochen von 124; naturell 347; in Saucen 350, 352, 353; sautiert 360; in Süß oder Sauer 349.

Gemüse-Auflauf 367; -croquetten 371; -milchsuppen 340; -omeletten 367; -pudding 367, 372, 373; -püree (-mus) 362; -salate 351; -saucen 347; -soufflee 367; -suppen 329; -teige oder -farcen 365.

Genußmittel 431.

Getreide 217.

Gewürz 431; -mischungen 426.

Godiveau 191.

Grablachs 165.

Grahambrot 252; mit Früchten 254.

Gratin 205.

Gries 217; -auflauf 286; -grütze 226; -klöße 200; -omelette 289; -pudding

Grundsaucen, Grundsuppen von Fisch, Fleisch 104; von Kräuter-Gemüsen 329.

Grütze 219; Auf-, Einweichen von 222; durchgestrichene 229; Koehen von 226, 232, 233, 236, 238, 241; -speisen

222 usw.; -suppen 222 usw. Grütze (= dicker Brei), Fruchtpüree-(Fruchtmus-) 399; Fruchtsaft- 392; Graham- 233; Milch- 238; Stärke-

mehl-, Mehl-, Gries- 232, 238; Wasser-232; Wasserrahm- 237. Gulasch 147.

Hachee 203.

Haferflockensuppe 230; -grütze 233, 241.

Hausenblase 110.

Hebemittel für Teig (Lockerungsmittel)

Hefenteige 249.

Herz 178.

Heukiste = Kochkiste.

Hirschhornsalz 251.

Honig 425; -kuchen 267.

Hörnehen 257, 263.

Hülsenfrüchte 301; Aufweichen der,
Bereitung der, Kochen der 302; -teige 308.

Hülsenfrüchte-Saucen 305; -soufflee 309, 316; -suppen 309, 316.

Junket 26.

Jus 109; Gemüse in 349; -saucen 128,

Kaffee 441; -ersatzmittel 442.

Kakao 438, 444.

Kakes 277.

Kalbskopf 180.

Kaldaunen 180.

Kallops 153.

altschale von Butter, Milch 22; Käsemilch- (Quark) 28; Milchreis- 25; Kaltschale von Frucht- 388; Wein- 456.

 ${
m Kaneel}$  433.

Karamel 424; -pudding, -eierstich 51; -sauce 56.

Karbonade 154.

Kartoffeln, Abdampfen von 347; -klöße 367; -mus (-püree) 364.

Käse 14, 16; bayerischer, Bavarois, Eiergelee 75; Rahm- 37.

Kastanien 377: -püree (-mus) 402; -sauce 141, 399; -suppe 126.

Kefir 45.

Klippfisch 166.

Klöße 192, 296; abgebackene Mehl-, Gries 296; Brot- 296; Fisch-, Fleisch-182, 192; gerührte Mehl-, Gries- 296; Leber- 177.

Knödel 299.

Kochen, in Dampf 224; in Fett (siehe auch Friture) 159; von Gemisen 324; Fleischsuppen- 104; in der Hülle (Papierhülle) 225; Nach-223; Schmor-96; Schnell- 95; von Stärke, Mehl. Grütze 222; auf Wasserbad 224. Koehsalz 429, 432.

Kompott von Früchten 411. Konditorereme 107. Konsommee (Consommé) 107. Kopf (Kalbs-, Lamm-) 180. Korn = Getreide, Kotelett 153. Kraftsuppe = Konsommee.Kräuter 328; -essig 434; -fareen 365;

-püree 362; -saueen 342; -suppen 329. Kroustaden 205.

Kuehen 263; -ereme 75.

Lahmanns Nährsalz 437. Leberspeisen 174. Legieren vgl. Abrühren, Sämigmachen. Leguminosen = Hülsenfrüchte. Liaison 130, Liebigs Fleischextrakt 111, Limonade, mit Mileh 22; mit Früehten 382; Eiweiß- 65.

Maggifleisehextrakt 111. Maggigewürz 437. Makkaroni 246; -spcisen 217. Malzkaffee 443. Mandelteig 274; -mileh 383. Margarine 43. Marzipan 274.

Mayonnaise 43; Fleisch in 196; Früchte in 408; Gemüse in 351.

Mehl 219; abgebacken 115; Abrühren mit Mehl zu Buttersaucen 42; zu Eiersaucen 70; zu Eiersuppen 67; zu Fleischsaucen 132; zu Gemüsen 334; zu Gemüsesaucen 338; zu Milchsuppen 23; Einweichen von 222; präpariertes 230.

Mehlauflauf 286.

Mehleiercreme (uneehte) 74. Mehleiersaucen (unechte) 70.

Mehl-Grützen 232, 240; -klöße 296; -panade 184; -pudding 289; -sehwitze (Einbrenne) 134; -speise (auf der Pfanne gebraten) 284; -suppe, -brei, -grütze 226 usw.

Mehlspeisen, in Fett gekocht 282; auf der Pfanne gebraten 284.

Meringue 62. Met 425.

Mileh 12; Aufbewahrung von 20: Aufkoehen von 20; dieke 26; geronnenc 15, 26; leicht abführende 45; Zeichen für gute 19; Diabetes- 45; Gemüsesuppen gekocht in 340; Mehlgrützespeisen, gekoeht in 238; Milchbreigrütze 238; -brotsauee 26; -suppe 25.

Milehgelee 26. Milehgemüsesuppe 340. Milehgetränk, halbgefroren 22; -limonade 22; -speisen, gestockte 26; -suppe 23. Mineralstoffe 428. Mineralwässer 427. Mirepoix 127.

Molke 16, 46. Mostrich = Senf.Mürbeteig 272.

Nüsse 377, 422.

Nahrungsmittel aus dem Pflanzenreich 208; aus dem Tierreich 12. Navarin 204. Nieren 178. Nudeln 246, 247.

 $\mathbf{0}$ bers = Rahm. Obergärung von Bier 447, 448. Ofenbraten (oder in der Röhre) 96. Oliven, -öl 43, 377. Omelette, französische 82; Eier- 82, 85; Frucht- 418; Gemüse- 365; Mehl-, Gries-, Grütze-, Brot- 286, 290, 293.

Palmin 43. Panade 114, 183, 281; Mileh- 26. Panaden-Suppe 121, 231; -sauce 139; -Fruelitsuppe 389. Panieren 95, 98.

Pasteten 206. Pasteurisieren 21.

Pfanne, Braten auf der, von Fleisel 149. Pfannkuchen, Eier- 82; Mehl- 284. Pfefferkuchen 269.

Pflanzennahrungsmittel 208.

Pie 207. Ptisane 229.

Pudding, von Fleisch, Fisch 192; von Früehten 418 usw.: mit Gemüsen 366 usw.; von Mehlstoffen (Gries, Grütze usw.) 289 usw.

Punseh 456.

Pürce (Mus), von Fisch, Fleisch 100, 122, 139, 182; von Gemüsen 362; von Früchten 393 usw.; von Hülsenfrüchten 308.

Püree, -grützen von Früchten 399; -saucen 139, 305, 345, 396; -suppen 122, 229, 303, 335, 393.

Quark - Käsemileh.

Ragout 196, 200. Rahm, -speisen 29; -gelee, gestockte Speisen von 34; -käse 37; -schnee 32. Rhabarber 321, 380. Risollen 205. Rouladen (Paupiettes) 148.

Saccharin 435. Sahne = Rahm.

Salate, von Fisch, Fleisch 196; von Früchten 406; von Gemüsen 351. Salatsauce 31, 71, 131 usw., 196, 351,

406. Salep 221.

Salpicon 198, 200, 202,

Salze (Mineralstoffe) 428.

Sämigmachen = Abrühren.

Sauce, abgebackene 134; abgerührte 132; allemande 135; Bechamel- 134, 136, 344, 358; Braten- 98; braune 108, 109, 133, 135, 137; mit Brot (Brotpüree) abgerührt 26, 32, 139, 345, 392; Eier- 68; Espagnole- 135, 137, 344, 354; Fleisch-, Fisch- (Auszugs-) 127; Fruchtpüree- 396; Fruchtsaft- 390; Grund- 104; hollandaise (mousseline) 41; Kaffee- 442; Karamel- 56, 424; Kräuter-Gemüse- 342; Linsenpüree- 305; Milchbrot- 26; poulette 131; Püree- 139, 345, 396; Rahm- 30; Rahmbrot- 32; velouté 134, 135, 343, 353; Wein- 457; weiße 130, 132, 134, 135, 136; Schokoladen-446; zusammengesetzte Fisch- 135; do. Gemüse- 343. Fleisch-,

Saucefarben 128.

Saucengewürz 127, 146.

Sauces mères 134.

Saucenbereitung zu Fleischspeisen 156.

Schinken, geräuchert 167.

Schmorbraten 145; Schmorkochen 142. Schnellkochen von Fleisch, Fisch 95. Schnellräuchern 166.

Schnitzel (Escalope) 153.

Schokolade 444; -sauce, -suppe 446. Schwitzen von Gemüsen 325, 330, 335. Senf 436.

Sirupkuchen 267.

Soufflee (Auflauf) 29, 82, 84, 86, 193, 286, 288, 293, 316, 367.

Soya (Soja) 438.

Sparsuppe 105.

Speisefarben 128.

Spiegelei 53.

Spirituosen 450.

Stärke 210, 212, 220; -mchlspeisen 221. Steak 153.

Stoben von Fisch-, Fleischspeisen 196; von Gemüsen 350.

Suppe, Brot- 25; Bier- 449; Fiseh-, Fleisch-104; Fruchtsaft-383; Fruchtpüree- 393; Kraft- (Konsommee) 107; Kräuter-Gemüse- 329; Milch-Gemüse-340; Wasser-226; Wein-456.

Suppekochen von Fisch, Fleisch 94; von Kräuter-Gemüse 329; Suppenfleisch 94, 141.

Tafelsalz 430.

Talguarding 295.

Tarteletten 205.

Teezubereitungen 439.

Teige (Farcen), abgebackene 273; Backwerk- 258; Brot- 249; Fisch-, Fleisch-182; Frucht- 418; geknetete 249; Gemüse- 365; gerührte 263; Hefen-249; Hülsenfrucht- 308; Kuchen-263; Mandel- 274.

Tierreich, Nahrungsmittel aus dem 12. Timbale 206, 416.

Tournedos 154.

Trinkwasser 426.

Untergärung von Bier 448.

Velouté (Sauce) 134, 135; Gemüse in 353.

Vinaigrette 203. Vol au vent 206. Vögel = Geflügel.

Wärmewirkung 9, 212; auf Eier 48; auf Fisch, Fleisch 104; auf Früchte 381; auf Gemüse 324; auf Stärke, Mehl, Gries, Grütze 212, 221, 222 usw.; auf Pflanzennährmittel 212.

Wasser 426; destilliertes 427.

Wasser-Grütze 232; -mehl-, -gries-, -grützespeisen 226; -rahmgrütze 237; -schokolade 445; -suppen 227.

Wein 450; alkoholfreier 452; -gelee 459; -getränke 453; als Gewürz 438; -saucen 457; -suppen 456. Weißbrot 240, 252.

Würste 194.

Würzen 431; von Saucen, Suppen 127, 128; gcmischte 446.

Wurzelgewächse 328; Backen der 347; Kochen der 364; Kochen in Milch der 340; Pudding von 365; Püree von 364; Suppen von 330.

Zichorie 443.

Zimt = Kaneel.

Zitronensaft 435.

Zucker 423; -ersatzmittel 425; -kochen 424; -sirup 424. Zuckerbrot 264.

 $\mathbf{Z}$ unge 170.

Zwiebel 275.



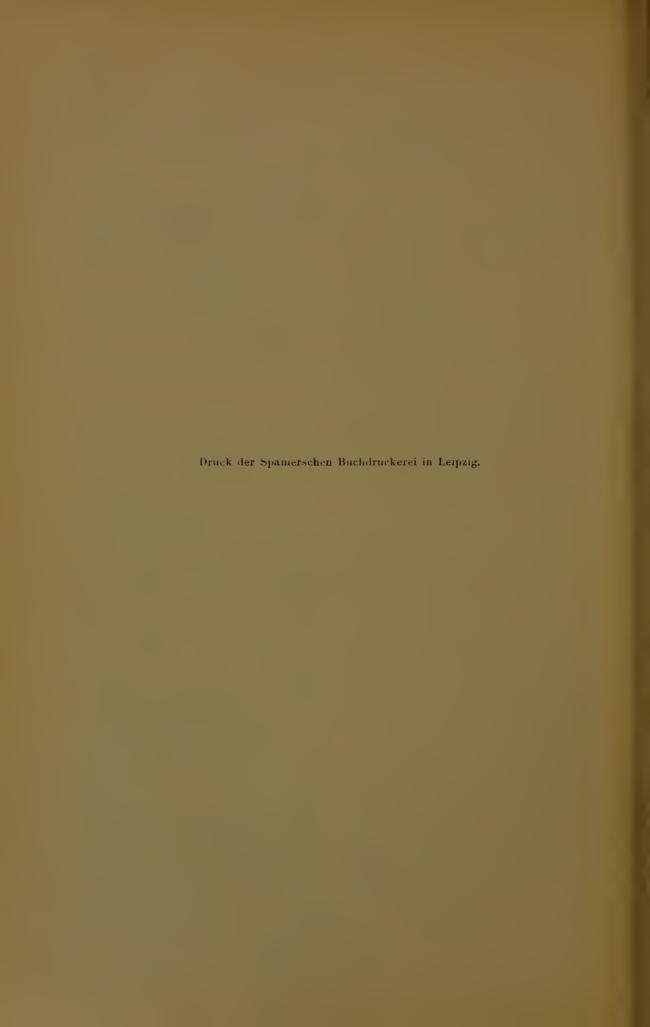



Fig. 1a (S. 141, 224).



Fig. 1b.



Fig. 3 (S. 151)



Fig. 2 (S. 143).



Fig. 4 (S. 152).



Fig. 5 (S. 152).



Fig. 6 (S. 152),



Fig. 7 (S. 152).



Fig. 8 (S. 153).



Fig. 10 (S. 153.)



Fig. 12 (S. 155).



Fig. 11 (S. 155).



Fig. 13 (S. 155).



Fig. 22 (S. 224).

Fig. 21 c.



- Hygienisches Taschenbuch für Medizinal- und Verwaltungsbeamte, Ärzte, Teehniker und Sehulmänner. Von Dr. Erwin von Esmarch, o. ö. Professor der Hygiene an der Universität Göttingen. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. In Leinw. geb. Preis M. 4.—.
- Gesundheitsbüchlein. Gemeinfaßliehe Anleitung zur Gesundheitspflege. Bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamte. Mit Abbildungen im Text und 3 farbigen Tafeln. Dreizehnte Ausgabe.

Preis kart. M. 1.—; in Leinwand gebunden M. 1.25.

- Geschmack und Geruch. Physiologische Untersuchungen über den Geschmackssinn. Von Dr. Wilh. Sternberg. Mit 5 Textfig. Preis M. 4.—.
- Physiologie und Pathologie des Mineralstoffwechsels nebst Tabellen über die Mineralstoffzusammensetzung der menschliehen Nahrungs- und Genußmittel, sowie der Mineralbrunnen und -Bäder. Von Dr. Albert Albu, Privatdozent für innere Medizin an der Universität zu Berlin, und Dr. Carl Nenberg, Privatdozent und ehemischer Assistent am Pathol. Institut der Universität Berlin. In Leinwand geb. Preis M. 7.—.
- Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genußmittel. Von Geh. Reg.-Rat Dr. J. König, o. Prof. an der Kgl. Universität und Vorsteher der agrikultur-ehem. Versuehsstation Münster i. W. Vierte, verbesserte Auflage in drei Bänden.
  - Erster Band. Chemische Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs- und Genußmittel. Nach vorhandenen Analysen mit Angabe der Quellen zusammengestellt. Bearbeitet von Prof. Dr. A. Bömer. Mit in den Text gedruckten Abbildungen. Preis in Halbleder geb. M. 36.—.
  - Zweiter Band. Die menschlichen Nahrungs- und Genußmittel, ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit, nebst einem Abriß über die Ernährungslehre. Von Prof. Dr. J. König. Mit inden Text gedruckten Abbildungen. Preis in Halbleder geb. M. 32.—.
  - Dritter Band. Untersuchung von Nahrungs-, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen.
    - Erster Teil: Allgemeine Untersuchungsverfahren. In Gemeinschaft hervorragender Fachmänner bearbeitet von Prof. Dr. J. König. Mit 405 Textabbildungen. Preis in Halbleder gebunden M. 26.—. Zweiter Teil: Spezielle Untersuchungsverfahren.

Erscheint im Laufe des Jahres 1910.

Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde. Herausgegeben von F. Kraus-Berlin, O. Minkowski-Breslau, Fr. Müller-München, H. Sahli-Bern, A. Czerny-Straßburg, O. Henbner-Berlin. — Redigiert von Th. Brugsch-Berlin, L. Langstein-Berlin, Erich Meyer-Straßburg, A. Schittenhelm-Erlangen.

Bisher sind erschienen:

I. Band. Mit 28 Textabbild. u. 1 Taf. Preis M. 18.—; in Halbled. geb. M. 20.50 II. Band. Mit 13 Textabbild. u. 6 Taf. Preis M. 24.—; in Halbled. geb. M. 26.80 III. Band. Preis M. 18.—; in Halbleder gebunden M. 20.50 IV. Band. Mit 45 Textabbild. u. 8 Taf. Preis M. 23.—; in Halbled. geb. M. 25.60

- Einführung in die moderne Kinderheilkunde. Für Studierende und Ärzte. Von Prof. Dr. B. Salge, Direktor der Universitäts-Kinderklinik in Freiburg.

  In Leinwand gebunden Preis M. 9.—.
- Lehrbuch der Nervenkrankheiten. Von Professor Dr. G. Aschaffenburg-Köln, Oberarzt Dr. H. Curschmann-Mainz, Professor Dr. R. Finkelnburg-Bonn, Professor Dr. R. Gaupp-Tübingen, Professor Dr. C. Hirsch-Göttingen, Professor Dr. Fr. Jamin-Erlangen, Privatdozent Dr. J. Ibrahim-München, Professor Dr. Fedor Krause-Berlin, Professor Dr. M. Lewandowsky-Berlin, Professor Dr. H. Liepmann-Berlin, Oberarzt Dr. L. R. Müller-Augsburg, Privatdozent Dr. Fr. Pineles-Wien, Privatdozent Dr. F. Quensel-Leipzig, Privatdozent Dr. M. Rothmann-Berlin, Professor Dr. H. Schlesinger-Wien, Privatdozent Dr. S. Schoenborn-Heidelberg, Professor Dr. H. Starck-Karlsruhe, Privatdozent Dr. H. Steinert-Leipzig. Herausgegeben von Dr. Hans Curschmann, Dirigierendem Arzt der Inneren Abteilung des St. Rochus - Hospitals in Mainz. Mit 289 in den Text gedruckten Abbildungen. In Leinwand gebunden Preis M. 24.—.
- Klinik und Atlas der chronischen Krankheiten des Zeutralnervensystems. Von Professor Dr. Angust Knoblauch, Direktor des Städt. Siechenhauses zu Frankfurt a. M. Mit 350 zum Teil mehrfarbigen Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 28.—.
- Lehrbuch der Herzkrankheiten. Von James Mackenzie, M. D., M. R. C. P. Autorisierte Übersetzung nach der zweiten englischen Auflage. Von Dr. Fritz Grote. Mit ca. 264 Textfiguren.

Preis ca. M. 15.—, in Leinwand gebunden ca. M. 17.—. Erscheint im März 1910.

- Kosmetik. Ein Leitfaden für praktische Ärzte. Von Dr. Edmund Saalfeld in Berlin. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 15 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 3.60.
- Die neueren Arzneimittel in der ärztlichen Praxis. Wirkungen und Nebenwirkungen, Indikationen und Dosierung. Vom k. u. k. Militär-Sanitäts-Komitee in Wien preisgekrönte Arbeit. Von Dr. A. Skutetzky, k. u. k. Regimentsarzt in Mähr.-Weißkirchen. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. J. Nevinny.

Preis M. 7.—; in Leinwand gebunden M. 8.—.

Anleitung zur Beurteilung und Bewertung der wichtigsten neueren Arzneimittel. Von Dr. J. Lipowski. Mit einem Geleitwort des Geh. Med.-Rat Professor Dr. H. Senator.

Preis M. 2.80, in Leinwand gebunden M. 3.60.







